

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Französische Studien



# University of Michigan Libraries 1817 ALTES SCIENTIA VENITAS

p/gitized by Google

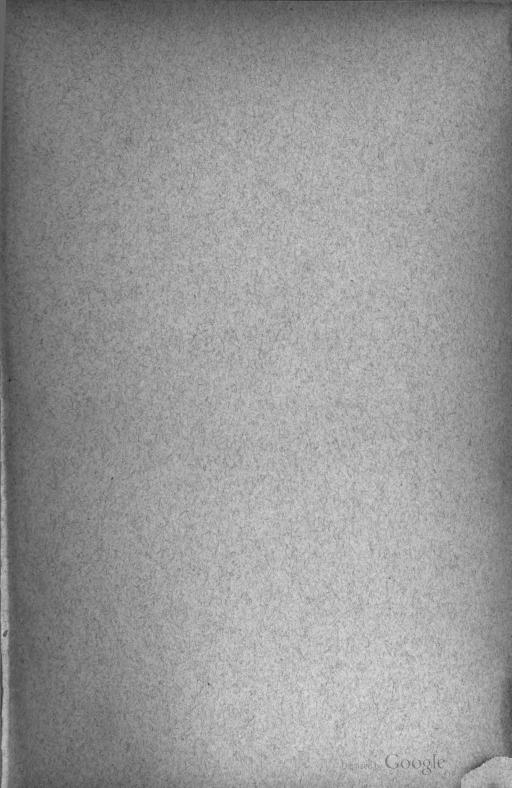

# Französische Studien.

Herausgegeben

cletres

von

G. Körting und E. Koschwitz.

VI. Band.



Heilbronn.
Verlag von Gebr. Henninger.
1888.

840.6 F837 V.6

#### Inhait des sechsten Bandes.

| Heft 1 | . Die germanischen Elemente in der französischen und       |
|--------|------------------------------------------------------------|
|        | provenzalischen Sprache. Von Emil Mackel 1-200             |
| - 2    | Der Bestiaire divin des Guillaume le Clerc von Max Friedr. |
|        | Mann                                                       |
| - 3    | Die realen Tempora der Vergangenheit im Französischen      |
|        | und den äbrigen romanischen Sprachen. Eine syntaktisch-    |
|        | stilistische Studie von Johan Vising. I. Latein — Portu-   |
|        | giesisch — Spanisch — Italienisch 307—534                  |

#### FRANZÖSISCHE STUDIEN.

HERAUSGEGEBEN

VON

G. KÖRTING UND E. KOSCHWITZ.

VI. BAND. 1. HEFT.

#### DIE

### GERMANISCHEN ELEMENTE

IN DER

## FRANZÖSISCHEN UND PROVENZALISCHEN SPRACHE.

VON

#### DR. EMIL MACKEL,

WISSENSCHAFTL, HÜLFSLEHRER AM REALGYMNASIUM ZU PERLEBERG.



HEILBRONN.
VERLAG VON GEBR. HENNINGER.
1887.

#### INHALT.

|                             | Seite       |                    | Seite |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Einleitung                  | 1           | h = spiritus asper | . 129 |
| A. Vokalismus               | 12          |                    | . 134 |
|                             |             | Palatales          | . 138 |
| Die unbetonten Vokale       | 12          | k                  | . 138 |
| I. nach dem Haupttone .     | 12          | g                  | . 147 |
| II. vor dem Haupttone .     | 13          | Dentales           | . 153 |
| Vokale in Haupt- und        |             | t                  | . 153 |
| Nebenton                    | 18          | germ. t            |       |
| I. Germanisches ū           | 18          | hochdt. t          | . 158 |
| II. Germanisches ŭ          | 20          | d                  | . 159 |
| III. Germ. geschlossenes ō  | 26          |                    | . 159 |
| IV. Germ. offenes ō, ŏ .    | <b>2</b> 8  |                    | . 164 |
| Freies Q                    | 29          | ъ                  | . 164 |
| Gedecktes Q                 | 34          | å                  | . 167 |
| V. Germanisches ä           | <b>37</b>   |                    | . 169 |
| Freies a                    | 37          | <b>z</b>           | . 174 |
| a + Kons. + Hiatus-i        | 49          | <b>z</b>           | . 175 |
| Gedecktes a                 | 55          | śch                | . 175 |
| VI. Germanisches offenes e  | <b>7</b> 5  | Labiales           | . 176 |
| Freies e                    | 77          | р                  | . 176 |
| Gedecktes e                 | 80          | germ. p            | . 176 |
| VII. Germanisches geschlos- |             | hochd. p           | . 178 |
| senes e                     | 85          | b                  | . 178 |
| VIII. Germanisches ĭ        | 91          | germ. b            | . 178 |
| Freies ĭ                    |             | hochdt. b          | . 179 |
| Gedecktes ĭ                 | 95          | v (bh)             | . 180 |
| IX. Germanisches i          | 107         | f                  | . 181 |
| X. Germanisches ü, ü .      | 112         | germ. f            | . 181 |
| XI. Germanisches ai, ei .   | 113         | ahdt. f, pf        | . 181 |
| XII. Germanisches au        | 118         | w                  | . 182 |
| Ursprüngliches au .         | 118         | Liquidae           | . 187 |
| a + sekundäres u .          | 120         | 1                  | . 187 |
| XIII. Germanisches eu, iu,  |             | r                  | . 188 |
| eo, io                      | 124         | m                  | . 189 |
| XIV. Althochdeutsches uo .  | <b>12</b> 8 | n                  | . 189 |
| B. Konsonantismus           | <b>12</b> 9 | C. Wortregister    | . 191 |
| Gutturales                  | 129         | Personennamen      | . 191 |
| h                           | 129         | Sachnamen          | . 198 |

#### **HERRN**

#### PROFESSOR DR. E. KOSCHWITZ

IN

DANKBARKEIT UND HOCHACHTUNG.

#### Die germanischen Elemente

in der

#### französischen und provenzalischen Sprache.

#### Einleitung.

Es war anfangs meine Absicht, ausschliesslich den Konsonantismus der altgermanischen Elemente in der altfranz, und altprov. Sprache zu behandeln, also eine Fortsetzung zu der Dissertation F. Neumanns, die german. Elemente in der provenz. und franz. Sprache, "I. die einfachen Vokale und Diphthonge", Heidelberg 1876 zu bringen. Da ich nun aber eine chronologische Darstellung des altgerm. Sprachmaterials im Galloroman, anstrebte und zu diesem Zweck eine grosse Anzahl der einschlägigen Kriterien dem Vokalismus entnehmen musste, so entschloss ich mich, auch ihn einer Neubearbeitung zu Eine solche schien nicht überflüssig zu sein. Es ist in den germanischen Teil der Neumannschen Arbeit in den meisten Fällen nicht diejenige altdt. Form zu Grunde gelegt, auf die das romanische Lehnwort un mittelbar zurückgeht, also von vornherein auf das einzige Mittel verzichtet worden, einen genauen Einblick in das Schicksal german. Laute im Roman. zu gewinnen und Aufschluss zu erhalten über die Zeit der Aufnahme und über den Dialekt, dem das Lehnwort entnommen. So wird S. 14 afrz. trasle zu ahd. throscela (?), S. 5 afrz. agache zu ahd. āgalastra gestellt, S. 17 frz. héralt zu ahd. hariowald (?), S. 15 afrz. prov. tarir zu ahd. derran (\*darjan), S. 16 afrz. echancer zu ahd, scencan, welches Wort doch im günstigsten Falle eschenchier ergeben hätte, u. s. f., u. s. f. An einer Stelle (S. 65) wird behauptet, dem dt. au entspreche im Provenz. auch o, und als Beweis wird u. a. prov. blos angeführt, das doch deutlich auf ahd.  $bl\bar{o}_{\zeta}$  hinweist. wiegt auch, dass gar kein Unterschied zwischen Vokalen in offener und in geschlossener, in betonter und in nebentoniger Silbe gemacht Französische Studien. VI. 1.

Digitized by Google

wird, dass ferner niemals die Qualität der altdt. Laute berücksichtigt wird.

Ebensowenig aber ist im roman. Teile die Qualität der die germ. Laute wiedergebenden roman. Laute hervorgehoben worden. z. B. nicht e von e, o von o geschieden. Oftmals ist ferner der afrz. Laut, den der entsprechende altdt. unmittelbar ergeben hatte, verwechselt worden mit dem, der im Laufe der Zeiten auf frz. Boden infolge bekannter spezifisch frz. Lautgesetze, sei es gemeinfranzösischer. sei es nur örtlich wirkender, also dialektischer, aus dem alten Laute entstanden war. Die Verwirrung wird noch vermehrt dadurch, dass der geschriebene Laut fälschlich identifiziert wird mit dem gesprochenen. Z. B., um darzuthun, dass germ.  $\ddot{u}$  1) u, 2) o, 3) den Diphthongen ou ergebe, wird an 3 verschiedenen Stellen (S. 55, 56, 57) ags. dubban aufgeführt, und ihm das eine Mal afrz. aduber, das andere Mal afrz. adober und das dritte Mal afrz. adouber beigesellt. Germ. au soll im Französ, nicht nur o, sondern auch eu ergeben Beweis: Die afrz, Formen alo und aleu (S. 66 u. 67). Germ. ai spiegele sich im afrz. nicht nur durch ai. sondern auch durch ei und oi wieder, denn das got. garaidjan gebe sowohl afrz. rei, agrei als afrz. roi, arroier (S. 61). Das lothring. gaireir als Beleg dafür anzuführen, dass germ.  $\bar{a}$ ,  $\bar{a}$  zuweilen auch zu ai diphthongiere (S. 21), wird nicht Anstand genommen, etc. etc.

Dies dürfte genügen, um die Berechtigung einer Wiederholung der Neumannschen Arbeit darzuthun. Die gerügten Fehler habe ich nach Kräften zu meiden, auch eine strengere Scheidung zwischen sicheren und unsicheren Provenienzen obwalten zu lassen gesucht. Gleichwohl sind natürlich eine Menge Schwierigkeiten ungehoben, eine Menge Zweifel ungelöst geblieben.

Die anderen Monographieen neueren Datums, die sich mit den deutschen Elementen in der französ. Sprache beschäftigen, verdienen meist nur eine kurze Erwähnung, da sie keine Rücksicht auf die lautlichen Verhältnisse nehmen. Zunächst nenne ich drei mehr oder minder vollständige Sammlungen der germanisch. Lehnwörter in Nordfrankreich, der Hauptsache nach in Anschluss an Diez, Littré und Scheler gehalten. Alphabetisch geordnet sind die Wörter in den Programmabhandlungen von L. Ehlers, Geschichtliche Entwickelung der frz. Sprache, II. Teil, die german. Invasion, Hanau 1877, 78, 79, 81, bis jetzt bis sunja gediehen. Verdienstlich sind die Belege, die der fleissige Verfasser sowohl für die altdeutsch., wie für die afrz. Wörter giebt, für die letzteren, wenn es angeht, auch aus dem ältesten Mittellatein.

Nach sachlichen Kategorieen ordnet etwa 300 nfrz. Wörter aus dem Germ. C. Hottenrot im Jahresbericht über die Realschule I. O. zu Köln, 1876. Die Arbeit soll, wie der Verfasser angiebt, keine gelehrte sprachwissenschaftliche Untersuchung sein.

Nach der "Nationalität der germ. Eindringlinge" versucht einen Teil des Materials zu ordnen M. Schultze in seiner durchaus verfehlten und von Irrtümern strotzenden Arbeit: Die germanisch. Elemente der französ. Sprache, Berlin 1876. Stengel nennt, Jenaer Literaturz. 1876, p. 751, die Arbeit eine Verirrung, A. Darmesteter erklärt ihren Wert, Rev. crit. 1877 p. 422 ff., "au-dessous de zéro". Stengel kritisiert a. a. O. auch die Neumannsche Arbeit abfällig.

Verfehlt ist auch die Arbeit von Schweisthal, erschienen in Paris 1883 unter dem Titel: Remarques sur le rôle de l'élément franc dans la formation de la langue française. Der Verfasser will nicht nur den Nachweis führen, dass das Luxemburg. den Hauptkontingent zu den nordfranz. Wörtern aus dem Deutschen gestellt habe, sondern auch auf Grund einiger, beiden Sprachen gemeinschaftlicher Lautwandelungen darthun, dass Luxemburgische auch auf die Entwickelung der Laute und der Formen der französischen Sprache grossen Einfluss geübt habe. bedenkt nicht, dass es allgemeine phonetische Vorgänge giebt, die in jeder Sprache in gleicher Weise sich vollziehen, auch nicht, dass Lautgesetze sich nicht an geographische Grenzen kehren, sondern, auf frz. Boden entstanden, sehr wohl in das luxemburg. Sprachgebiet hinüberwirken können.

Weit über den bisher besprochenen Arbeiten steht die bei F. Schöningh, Paderborn und Münster 1885 erschienene fleissige Arbeit von Dr. W. Waltemath: Die fränkischen Elemente in der französischen Sprache.

Sie zerfallt in drei Teile, die in strenger Methode sich aufeinander aufbauen. Der erste Teil enthält eine Sammlung fränkischer Eigennamen aus lateinischen Urkunden Frankreichs. Aus diesen Eigennamen wird eine Tränkische Lautlehre abgeleitet, die den zweiten Teil ausmacht. Im dritten Teile schliesslich wird untersucht, welche franz. Appellativa deutscher Herkunft in das soeben gewonnene Lautsystem hineinpassen, und von ihnen behauptet, sie stammen aus dem Fränkischen. Dass diese letztere Behauptung behauptet, sie stammen aus dem Fränkischen. Dass diese letztere Behauptung zu Recht bestehe, muss ich bestreiten. Die zahlreichsten und wichtigsten Entlehnungen fanden statt zur Zeit der Völkerwanderung oder in den ersten Jahrhunderten nach derselben. Zu jener Zeit standen aber die kontinentalwestgermanischen Dialekte im grossen und ganzen noch auf derselben Lautstufe. Man hat also auch auf dem Gebiete des späteren Althochd. noch anzusetzen brand, falda, wardon, parrjan, slitan und nicht die verschobenen Formen brant, falta (S. 66), warton (S. 67), derran (S. 69), slizan (S. 76) u. s. f. Man hat ebenso noch anzusetzen wadi, haiön, födr, haunjan und noch nicht wetti (S. 67), heiön (S. 72), vuotar (S. 77), hönan (S. 79) u. s. f. Von vorahd. Formen wie \*wardon, \*slitan, \*haiēn, \*födr, \*haunjan u. s. f. können die betreffenden Lehnwörter aber ebenso gut herkommen wie von den entsprechenden gleichlautenden fränkischen. Es ist nicht möglich, Wörtern, welche im 5. Jahrhundert entlehnt sein können, Wortformen des 9. Jahrhunderts als unvereinbar mit ihnen gegenüberzustellen. Die S. 70 als spezif. fränkisch aufgestellten Lautcharakteristica, d. h. solche Charakteristica, die hauptsächlich die Ausscheidung des fränkischen Bestandteils im Französischen ermöglichen sollen (nicht umgelautetes a, Media für ahd. Tenuis, Tenuis für ahd. E. Mackel

Aspirata), gelten also auch für den Dialekt, der einige Jahrhunderte später als "ahd." erscheint; ja der Umlaut ergreift das Niederfränkische eher, als das Rhein- und Ostfränkische oder gar das Althochd. im engeren Sinne, so dass ein Wort von verhältnismässig später Entlehnung, das auf eine nicht umgelautete Form zurückgeht, sicher ahd. Ursprungs sein dürfte.

Viele an der Neumannschen Arbeit gerügten Mängel sind auch hier an-

zutreffen.

4

Das Material ist nicht chronologisch geordnet. S. 79 heisst es unter robe: "Dieses Wort muss später in die fr. Sprache gekommen sein, als huvet, haver und graver; nämlich zu einer Zeit, als in der fränk. Mundart die intervokale weiche Spirans bh zur Media b (zum weichen Verschlusslaute) geworden war." Ich meine, die Sache liegt anders. "Rober" ist deshalb spät aufgenommen, weil es die romanische Lautverschiebung, die intervokales b zu v wandelte, nicht mehr mitgemacht hat; huvet, haver, graver brauchen nicht von fränk. \*hubha, \*habhan, \*grabhan zu kommen, wie der Verfasser annimmt, sondern können sehr wohl auf ahd. hūba, haban, graban beruhen, wenn sie nur rechtzeitig, d. h. vor Eintreten des berührten Lautwandels, entlehnt sind. So werden S. 76 esclier und eschiter unter einander gestellt und das eine vom fränk. \*sclītan, das andere vom fränk. skīttan abgeleitet. \*Skīttan für skītan (ahd. skīzan) ist natūrlich angesetzt, um die Erhaltung des intervokalen t zu erklären. Die richtige Erklärung ist aber doch wohl, dass Wörter wie esclier frühzeitig genug aufgenommen wurden, um von der romanischen Lautverschiebung ergriffen zu werden, Wörter wie eschiter, mite, griper aber nach der Wirkung jenes Lautgesetzes entlehnt wurden. Die letzteren Wörter sind nun wirklich dem Niederfr. zuzuweisen, denn zur Zeit ihrer Entlehnung lauteten die hd. Formen schon scīzan, mīzan, grīffan. Ebenso ist z. B. übersehen worden, dass diejenigen Lehnwörter, in denen germ. ai durch a wiedergegeben ist, älteres Lehngut sind, als die, welche es durch ai wiedergeben; dass die Wiedergabe des germanischen i in geschlossener Silbe durch i anstatt durch e ein Zeichen späterer Entlehnung ist. So beruht frz. blinder natürlich nicht auf fränk. \*blindan (S. 75), das blender ergeben hätte u. s. f.

Oft wird der geschriebene Laut für den gesprochenen genommen. Ehe die Entwickelung der germanischen Laute auf romanischem Boden untersucht wird, muss vor allem ihre Aussprache, ihr Lautwert festgestellt werden. Wie ist sonst der Widerspruch zu lösen, dass fränk. \*rēd afrz. arrei, arroi (S. 82), fränk. \*bēra altfrz. biere (S. 85), Hadimēr afrz. Aimer (S. 12) ergeben kann? Erst wenn nachgewiesen ist, dass fränk. ō ein offenes o war, versteht man die Gleichung fränk. faldistōl — afrz. faldestuel (S. 77). S. 70 heisst es, deutsches freies betontes a sei im Fr. erhalten, mit Ausnahme der 2. und 3. Person von hadir: hes, het. Aber auch im afrz. bleve, brese, here, gue, in mer für -mār, re für -rād und vielleicht ree (raie) hat sich freies a in e gewandelt; und diese Wörter repräsentieren eine ältere Schicht gegenüber den Wörtern mit erhaltenem a, wie lague, sale, écale u. s. f. Statt e aus a soll der Diphthong ie entstehen vor r+i. Als Beleg dient afrz. eschiere vom fränk. \*scarja. \*Scarja (übrigens eine unerweisbare Form) hätte escaire ergeben, wie afrk. \*harja — haire. Altfrz. eschevi und escavi sollen auf ahd. scepfen, part. giscafan zurückgehen (S. 60). V ist aber aus p verschoben, und zu Grunde liegt anfränk. \*skapid. Doch genug. Ich will nur noch hinzufügen, dass mir vor allem der Konsonantismus nicht genügend bebandelt zu sein scheint.

Der zweite Teil enthält wenig Neues; etwa nur, dass germ. folk im Fränk. \*fulc gelautet habe (S. 59). Dieses \*fulc bleibt sehr zweifelhaft, afr. folc erklärt sich wohl ungezwungener aus an. folk. Ebenso zweifelhaft bleiben eine Reihe von im 3. Teile als spezifisch frankisch angesetzten Wortformen, wie z. B. S. 74 hirda, hirdäri für germ. hörda, hördäri; S. 75 skirran =) germ. skörran), tirran (für terran, ahd. zerran aus \*tarjan!), triccan =) ahd. trecchen aus trakjan oder = germ. trökan?); S. 76 mitta (= germ.

mita, ahd. miza); S. 85 scarja (= germ. skara). Die entsprechenden franz. Wörter lassen sich erklären, ohne der fränkischen Mundart Gewalt anzuthun.

Der wertvollste Teil ist der erste. Eine solch ausgiebige Sammlung fränkischer Eigennamen auf französischem Boden wird dem Verfasser jeder danken, der weiss, wie unentbehrlich die Eigennamen für die Geschichte der deutschen Laute auf französischem Boden sind. So sind denn auch den deutschen Namen, wo es angeht, die auf ihnen beruhenden französischen Eigennamen gegenübergestellt und zwar in bisher noch nicht erreichter Vollständigkeit. Mit Freude habe ich etwa 30 davon meiner eigenen Sammlung einverleibt.

Sehr zu statten kamen mir Kluges Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, das auch die roman. Entlehnungen, und zwar nicht so abhängig von Diez wie Schade in seinem "Altdt. Wörterbuch", mit heranzieht, und Thurneysens Werk "Keltoromanisches".

Das Ideal einer Arbeit wie der hier unternommenen wäre, bei jedem einzelnen Lehnworte genau die Zeit der Aufnahme und die Herkunft festzustellen. Es könnte im ersten Augenblick den Anschein haben, als wenn mit Hülfe einer einfachen Methode dieses Ideal verhältnismässig leicht zu erreichen wäre. Wir kennen im allgemeinen die lat. Laute, die die Grundlage der romanischen bilden. Wir kennen von einer bestimmten Periode an den Lautwert der romanischen Laute, als das Resultat dieser oder jener Lautgesetze. Aus derselben Zeit kennen wir aber auch die Gestaltung, welche die germanischen Lehnwörter auf romanischem Boden angenommen haben: es bleibt also nur der Rückschluss zu machen auf die germanischen Laute, die den romanischen in Lehnworten zu Grunde gelegen haben müssen; mit Hilfe der Gleichung mit einer Unbekannten ist x, d. i. der deutsche Laut, zu berechnen. Hat man diesen Laut gewonnen, so bleibt nur noch übrig festzustellen, zu welcher Zeit und welchem Dialekte er genehm war. Aber gerade der letzte, der entscheidende Schritt, ist äusserst schwierig zu thun. Was zunächst den deutschen Dialekt anbetrifft, so sind wir berechtigt anzunehmen, dass etwa bis zu Ende des 6. Jahrhunderts, also vor der Zeit der Umlaute, Brechungen, der Diphthongierung langer Vokale und der Monophthongierung alter Diphthonge, der zweiten (hd.) Lautverschiebung u. s. w., alle germ. Dialekte ein ziemlich übereinstimmendes Aussehen gehabt haben, natürlich unter Abzug der lautlichen Merkmale, die das Ostgerman. vom Westgerman. (s. Zimmer, H. Z. XIX., 403 ff.) einerseits und das Nordgerman. (Skandinavische) vom Westgerman. und diese beiden vom Gotischen anderseits unterscheiden (s. Bezzenberger, Götting. Nachrichten, 1880, p. 152 f.). Lehnworte aus dieser Zeit einem bestimmten Dialekte zuweisen zu wollen, dürfte ein unfruchtbares Unternehmen sein. Solche Lehnwörter habe ich in dem Falle, wo sie gemeinromanisch (s. u.) waren, unter der Firma "germ."

aufgeführt 1), unter der stillen Annahme freilich, dass in den meisten Fällen jede der romanischen Schwestersprachen das Wort selbstständig aus dem für sie in Betracht kommenden germ. Dialekt entlehnt haben wird, also das It, aus dem Got, und Langob, das Span. aus dem Got., das Prov. aus dem Burg. und Got., das Nordfrz. aus dem Fränk. und Burg. (später noch aus dem Ahd. und Anord.). Bestimmt dem Afränk, oder Anord, ist das Lehnwort zugewiesen. wenn es nur das Galloromanische entlehnt hatte, und zwar speziell dem Afränk., wenn die Gestalt des Lehnwortes eine so späte Entlehnung, wie die aus dem Anord., ausschloss. Mit dem Anord. konkurriert in vielen Fällen das Ags., das nicht lange nachher Einfluss auf das Franz, gewinnt. In den wenigen Fällen, wo das Prov. allein ein dt. Wort entlehnt hat, ist das Burg, wohl mit Recht herangezogen. Dem Got. speziell also ist ein Lehnwort nur dann zugewiesen, wenn nur der got. Lautstand die Form des französisch. resp. prov. Lehnwortes erklärt, wenn z. B. nur got. i und u genügt, wo alle anderen germ. Dialekte  $\ddot{e}$  und o haben. Ich bemerke noch, dass hinter die angesetzten, mit \* bezeichneten germanischen Wortformen immer, hinter die bestimmten Dialekten zugewiesenen dann, wenn sie in den Dialekten selbst nicht belegt sind, diejenigen altdeutschen litterarisch belegten Wörter angeführt sind, die die ersteren sicherstellen. Für das Anfränk. waren besonders alts. und ndl. Wörter von Wert.

Für die Zeit der Aufnahme bilden ein wichtiges Kriterium german. und roman. Lautbewegungen, besonders wenn sie ihrem Wesen und der Zeit des Eintritts nach bekannt sind. Je nachdem ein Lehnwort einer dt. Lautbewegung schon unterworfen gewesen ist oder nicht, als es aufgenommen wurde, je nachdem es einen roman. Lautwandel auf romanischem Boden noch mitmacht oder nicht, erhalten wir in zwiefacher Weise einen terminus a quo und ad quem der Entlehnung. Der "terminus" ist natürlich meist nur ein relativer, da für die chronologische Fixierung namentlich der romanischen Lautbewegungen noch zu wenig gethan ist. scheidung ist in manchen Fällen auch deshalb nicht leicht, weil ein Lautgesetz, nachdem es eine Zeitlang gewirkt hat, oft seine Kraft verliert, ohne im ganzen Sprachgebiet seine Wirkung geäussert zu So ist c vor a nicht überall auf französ. Boden zu ch ge-Bevor wir also diesen Lautwandel als Zeitkriterium beworden. nutzen, bleibt immer noch zu untersuchen, ob ein deutsches Wort, das c vor a bewahrt hat, nicht zunächst in einen Dialekt aufgenommen ist, wo dies überhaupt der Fall war, und dann, etwas später, in dieser dialektischen Gestalt gemeinfranzösisches Sprachgut geworden

<sup>1)</sup> Doch auch hier in der Gestalt, wie sie dem romanischen Lehnworte direkt zu Grunde liegen muss, die natürlich meistens mit der zu erschliessenden streng altgerm. übereinstimmt.

ist. Ebenso wäre germanischerseits ein wichtiges Kriterium für die Zeitbestimmung die zweite oder hochdtsch. Lautverschiebung. Aber diese hat nur die h d. Stämme ergriffen, in Mitteldeutschland ist ihre Wirkung schon weniger intensiv. Nun haben aber die Nordfranzosen gerade von den Niederfranken eine beträchtliche Anzahl Wörter herübergenommen. Ausser der Thatsache, dass einige spätere Lehnworte durchaus niederfränkisches Gepräge tragen, bürgt dafür zunächst die geographische Lage der beiden Länder zu einander: dass die der Umstand. Merowinger salische Franken, Pipin von Heristal und Pipin von Landen Niederländer waren: endlich auch. dass die Malberg. Glossen in der L. Sal. entschieden ndd. Charakter tragen. Wer will nun von Wörtern auf gotischer Lautstufe sagen, sie seien früh, sie seien spät, im letzteren Falle aus dem Ndd. entlehnt? Wenn nicht andere Kriterien zu Hilfe kommen, so habe ich diejenigen der alten, der "germ." Schicht in der vorhin bezeichneten Weise, zugewiesen, die gemeinroman. Lehngut sind. Die nordfrz. oder auch die galloromanischen Lehnwörter aber habe ich getrost dem Fränk. und zwar dem Anfränk. zuerkannt, wobei ich unter an frank. das gesamte Sprachgebiet begreife, welches die zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht hat, der Lage nach aber an Frankreich stösst (vergl. dazu Braune, PB beitr. I, 1-56). Zu dem Vorgehen, gemeinrom. Lehnwörter der "germ." Schicht zuzuweisen, hielt ich mich durch die folgende Erwägung berechtigt. Fremdländische Bezeichnungen werden zugleich mit neuen Kulturbegriffen übernommen. In ganz bestimmten Richtungen stand die germ. Kultur der romanischen als geschlossenes Ganze gegenüber. Als nun erstere durch die Völkerwanderung auf romanischen Boden verpflanzt wurde, da wird das, was die Germanen in ihrer Gesamtheit am meisten von den Romanen unterschied, also Begriffe aus der Rechtsanschauung, dem Kriegs- und Familienwesen, auf alle Romanen den gleichen mächtigen Eindruck gemacht haben und so zu übereinstimmenden Wortentlehnungen Anlass gegeben haben.

Eine andere Lautbewegung, die ein wichtiges Kriterium für die Bestimmung der Aufnahmezeit abgiebt, ist die romanische Lautverschiebung. Ich begreife unter diesem Namen die Veränderung der inlautenden intervokalischen Konsonanten aller Artikulationsreihen, also auch die der Palatallaute.

Wie schon gesagt, gebe ich an erster Stelle das german. Wort immer in der Gestalt, die dem romanischen direkt zu Grunde liegt. Da nun aber in Bezug auf den Suffixvokal die Form von dem Genus abhängig ist, so ist es nötig, dass ich mich über die Weise ausspreche, in der sich die romanischen Sprachen gegenüber dem Genus der germ. Wörter, die sie entlehnten, verhielten. Es kam darauf an, welcher Deklinationsklasse letztere eingereiht wurden, denn dadurch war das Geschlecht im allgemeinen mitbestimmt. Ich glaube nun nicht, dass die Form der germ. Wörter allein entscheidend war

für die Aufnahme in diese oder jene vulgärlateinische oder romanische Deklination. Wenn Masc, und Neutr. der o-, i-, u-Deklination in die latein. o-Deklination, wenn Femin, der  $\bar{a}$ - und  $\bar{a}n$ -Deklination in die latein.  $\bar{a}$ -Deklination aufgenommen, die Masc. der konson. Deklination auf -on aber den latein. Masc. auf o-, onis zugesellt wurden, so ist das sachlich ebenso sehr wie formell gerechtfertigt. Die Fem. der i- und u-Deklination aber hätten ebenfalls der latein. o-Deklination eingereiht werden müssen, wenn die formelle Seite entschied, bank hätte zu bancus resp. bancum, latinisiert werden, noch mehr randu (s) als randus erhalten bleiben müssen. In Wahrheit aber bleiben diese Wörter auch nach der Entlehnung Feminina, sie werden der latein. Femininal-Deklination par excellence, der  $\bar{a}$ -Deklination zugewiesen. finden sich got, \*randus f. = an. rönd f. (alle übrigen Dialekte haben rand st. m.) im Span., It., Prov. als randa, germ. bank — (f. i) als prov. banca, frz. banche, cramp — (f. i) als frz. crampe, anfränk. first (f.) - afrz. feste, prov. fresta (f.), germ. haist (f. i) — afrz. haste, nfrz. hate f., hulst (f. i.) — frz. housse f., anfrk. hurd (f. i) — afrz. horde f. wieder. In vielen Fällen ist sogar das thematische i der germ. Wörter bei der Bildung des vulgärlateinischen Wortes von Einfluss gewesen. Housse erklärt sich nur durch eine Grundform \*hulstia aus hulst (i). So beruht it. grigio auf mlat. griseus (Thema grisja), it. liscio (davon frz. lisse) auf mlat. \*liseus (Thoma lisja, langob. lisi), a frz. u. nfrz. riche auf mlat. rikeus (Thema rīkja, germ. rīki 1). lich ist mlat. ordalium aus urdail (m. i) entstanden. Vergl. noch germ. \*tērī f., V. L. \*teria, prov. tieira, teira, germ. \*grāmī, V. L. \*gramia — afrz. graigne, altgerm. chamisī — V. L. camisia frz. chemise. Zur Erklärung des Vorganges müssen wir annehmen, dass die Schicht Germanen, welche ihre Muttersprache und die Adoptivsprache zugleich beherrschten, eine Schicht, die doch einmal existiert haben muss, dafür sorgte, dass kramp- z. B., das sie als weiblich fühlte, auch im Roman, weiblich blieb. Wir sehen etwas Aehnliches bei n d d. Lehnwörtern im Hoch d. Dei kramp könnte der Form nach ebenso gut masc. wie fem. generis sein. Es heisst im Hd. aber regelrecht die Krampe. Niederdeutsche, die hochdeutsch sprachen, für ihr kramp aber kein entsprechendes Wort fanden, verhochdeutschten kramp und bewirkten so, dass das Wort, welches sie als Fem. fühlten, sich auch im Hd. als solches zeigte. Wir haben uns die Erscheinung in beiden Fällen aus der engen Verbindung der beiden in Frage kommenden Nationen zu erklären.

Auf der Lösung einer anderen Frage von grosser Wichtigkeit beruht die in der Arbeit befolgte Anordnung. Es muss gerechtfertigt werden, warum z. B. das i des dt. Fläming unter der Rubrik ni in

<sup>1)</sup> So vielleicht gauche - V. L. \*walkeus, anfrk. \*walki, welk.

Hochtone", das e von krebiz als nebentoniges e behandelt ist, d. h. es müssen die für die germanischen Elemente im Galloromanischen gültigen Accentgesetze festgestellt werden. Diese lassen sich folgendermassen formulieren.

Die germanischen Worte fügten sich in allen Stücken dem vulgärlateinischen resp. galloromanischen Betonungsprinzipe (s. Die z 18, 508). Daher konnten mehrsilbige Wörter nur dann die ursprüngliche, d. h. germanische Betonung, auf der Stammsilbe beibehalten, wenn die letzte Silbe Kasussuffix war, und zwar zweisilbige Wörter, wozu nach unten folgenden Erörterungen auch Wörter wie  $sk\bar{a}k$ , bord gehören, in diesem Falle immer, skāk, V. L. \*skakum afrz. eschiec, balko — balc, falda — falde, dreisilbige Wörter dann, wenn der Vokal der zweiten Silbe mit dem der Stammsilbe zu einem Diphthongen verschmelzen konnte, oder wenn seinem Ausfalle nichts im Wege stand, álina—alne. Zu der letzteren Kategorie zählen die Worte, welche nach Behaghels Bezeichnung (R. Z. I, 486) mit leichten, d. h. mit solchen Ableitungssuffixen gebildet sind, die mit einfacher Konsonanz schliessen, aber nur dann, wenn sie vor der gänzlichen Abschleifung der lateinischen Kasussuffixe aufgenommen sind: denn durch den Antritt des V. L. Kasussuffixes wurde der Vokal leichter Ableitungssuffixe unbetont, s. etwa a ltdt. haspil — V. L. haspilum — afrz. hasple.

In allen übrigen Fällen wird der germanische Accent nicht beibehalten. Es tritt Verlegung des Accentes nach dem Ende des Wortes ein: dadurch werden ursprünglich stammbetonte Vokale nebentonig in folgenden Fällen:

1) bei allen erst nach Zerstörung der latein. Kasusflexionen aufgenommenen, mit leichten Ableitungssuffixen gebildeten Wörtern. Die germanischen Suffixe werden mit ihnen gleich oder ähnlich lautenden roman. Suffixen vertauscht und damit auf diese der Accent gelegt; z. B.:

·Krébĭz — escrevisse, krévet — crevétte für crevét, brīdel — bridel, félisa — falise.

Ging dem Ableitungssuffix langer oder gedeckter Vokal vorauf, so hatte es schon im Germanischen wenigstens den Nebenton, und es trat einfach Vertauschung des Nebentones mit dem Haupttone ein.

2) bei allen mit schweren Ableitungssuffixen gebildeten Wörtern, wie: Húring — afrz. harénc, stúriling — prov. esturlénc etc.

3) bei den zusammengesetzten Wörtern, z. B.:

Síniskàlk — sèneschált, álamàn(n) — àlemán(d), háribèrga — àlbérge, Ráginfrèd — Ràinfréid.

Auch hier trat einfach Vertauschung des Hauptaccentes mit dem Nebenaccente ein.

4) bei den Masculinis der an-Deklination (Nom. im Kontinental-Westgerm. -o, obl. -un.), die sich der latein. Deklination auf  $-\bar{o}$ , - $\bar{o}$ nis anschlossen, wenn der obl. verallgemeinert wurde, z. B.:

Digitized by Google

Germ. fáno — afrz. fanón, germ. brádo — braón.

5) bei Lehnwörtern, die im Roman. nur in abgeleiteter Gestalt erhalten sind:

an. bātr — afrz. batel etc.

Zweifelhaft war es, wo die germ. Verba einzureihen seien, die sich der 1. lateinischen schwachen Konjugation, oder den nicht inchoativ gebildeten der zweiten schwachen lateinischen Konjugation anschlossen. Je nachdem stammbetonte oder endungsbetonte Formen zu Grunde lagen, musste der der Infinitivendung voraufgehende Vokal bei den hochtonigen oder bei den nebentonigen Vokalen behandelt werden. Neben einer Anzahl von Verben stehen abgeleitete Substantiva, die den betreffenden Vokal im Hochton haben. Ich habe deshalb folgenden, wie mir scheint, rationellen Ausweg getroffen. Jedes Verbum wurde in der Infinitivform angeführt. Der Vokal der voraufgehenden Silbe z. B. in guarer, hair kommt daher als nebentoniges a zur Sprache. Zeigten aber stammbetonte Verbalformen oder Verbalsubstantive eine besondere Entwickelung des Vokales, was ja im allgemeinen nur bei Stellung in offener Silbe der Fall sein konnte, so wurden diese bei Besprechung der hochbetonten Vokale besonders Solche Formen sind z. B. haz, hes, het, esfreid; brie, Verbalsubstantiv zu brouer etc. Sonst wurde das Verbalsubstantiv zum Infinitiv gestellt, hargne unter hargnier; umgekehrt wurde das Verbum zum Substantiv gestellt, d. h. bei den hochtonigen Vokalen behandelt, wenn das Verbum abgeleitet war, so gagier zu gage.

Ich bemerke noch, dass sich aus dem Umstande, dass von haler z. B. die 3. pers. plur. nicht helent, sondern halent heisst, nicht ohne weiteres schliessen lässt, das Wort sei spät aufgenommen, wie es z. B. mit a fr z. sale aus sala der Fall ist; bei diesem und ähnlichen Verben kann der Systemzwang die stammbetonten Formen, die im 8.—11. J. gang und gäbe gewesen sein mögen, im 12. und 13. J. bereits vollständig den endungsbetonten Formen zu Liebe unterdrückt haben.

Für die Schicksale der Vokale ist nicht allein die Betonung, sondern auch die Umgebung von Wichtigkeit, besonders hängt viel davon ab, ob einfache oder mehrfache Konsonanz folgt. Uns die Ausdrücke "offen" und "geschlossen" lediglich für die Qualität, die Aussprache der Vokale reservierend, nennen wir mit G. Paris, Rom. X, 36 ff.

1) freien Vokal den auslautenden, sowie den inlautenden vor Vokal, einfachen Konsonanten und den Konsonantengruppen, deren zweites Element die Liquiden r oder l sind, vor allem tr, dr, pr, br; dann cr, gr, pl, bl. Es kommen nur wenige dieser Gruppen vor.

2) gedeckten Vokal denjenigen vor zwei Konsonanten, die nicht den obengenannten Gruppen angehören.

Die Vokale von Wörtern wie altdt. skāk, frid etc. fungieren

natürlich unter den freien Vokalen; denn den romanischen Wörtern liegen direkt erst die V. L. Formen \*skākum, fridum etc. zu Grunde. Dagegen kann man z. B. das i von krebiz, das nach der Abschleifung der romanischen Suffixe aufgenommen wurde, so dass eine V. L. Form \*krebizo niemals existiert hat, nicht als freies i ansehen.

Ich habe mich bemüht, die aus altdeutschen Wörtern sicher ableitbaren französischen Wörter sämtlich anzuführen. zweifelhaften Wörtern dagegen habe ich eine Auswahl getroffen, und zwar habe ich nur die angezogen, die seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe von Diez' Etymologischem Wörterbuch neues Licht erhalten hatten, oder die ein solches Licht durch die von mir gewonnenen Lautregeln zu erhalten schienen. Zu wiederholen, dass bluter zu altdt. biuteln, landier zu geländer, lutin zu lūt oder luttil gestellt ist etc. etc., bot kein ersichtliches Interesse. Auch Eigennamen sind nur in ihren bekanntesten und regelrechtesten Vertretern angezogen: sie bedürfen aus mehreren Gründen einer besonderen Behandlung, die ich mir vorbehalte. Ich habe im Anfang gesagt "die aus altdt. Worten ableitbaren" u. s. w. Wirklich war es mein Zweck, nur Lehnworte, nicht Fremdworte, nur solche Worte, die organische Bestandteile der fremden Sprache geworden sind, zu besprechen. Zu ersteren rechne ich noch die anord. Wörter. Bei ihnen begegnet es häufiger, dass sie erst seit dem 15. und 16. J. belegt sind: sie haben lange Zeit als dialektische Wörter vegetiert, bevor sie in die Schriftsprache aufgenommen sind. Sofort gemeinfranzösisch und daher frühzeitig verwendet worden sind im allgemeinen nur die Wörter. deren Entlehnung in eine Zeit fällt, als die Deutschen noch unter den Romanen lebten, als beider Sprachen noch nebeneinander und durcheinander erklangen, also in der Zeit unmittelbar nach der Völkerwanderung. Diese Lehnwörter bilden meine erste Schicht. alle anderen, die sich jedoch wieder mannigfach gliedern, meine zweite. Zuweilen habe ich dann auch sicher spät entlehnte Wörter herangezogen, wenn es galt, durch ihre Gestaltung die für Wörter der späteren Schicht beanspruchten Lauteigentümlichkeiten zu bestätigen. Ein (L. XVI, J.) bedeutet: Littré belegt das Wort zum ersten Male im 16. Jahrhundert.

Zum Schlusse bemerke ich noch, dass ich mich zur Bezeichnung der Aussprache sowohl der romanischen wie der germanischen Laute der Böhmerschen phonetischen Zeichen bediene: e bedeutet also offenes, e geschlossenes e. ë bedeutet das indo-germanische e. e den i-Umlaut aus a; z ist verschobenes t im Inlaute und Auslaute. b ist tonlose, d tonende interdentale, bh labiale Spirans.

Stehende Abkürzungen sind folgende:

V. L. = vulgärlateinisch; germ. = germanisch; got. = gotisch; altdt. = altdeutsch; ahd. = althochdeutsch; mhd. mittelhochdeutsch; nhd. = neuhochdeutsch; and. = altniederdeutsch; anfrk. = altniederfränkisch; an. = altnordisch; ags. = angelsächsisch; alts. = altsächsisch; afrz. = altfranzösisch; mfrz. = mittelfranzösisch; nfrz. = neufranzösisch; prov. = provenzalisch.

Germ. = Germania, Vierteljahrsschrift für deutsche Altertums-

kunde, ed. Pfeiffer, jetzt Bartsch.

H. Z. = Zeitschrift für deutsches Altertum. ed. Haupt, jetzt Steinmeyer.

K. Z. = Kuhn's Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung.

R. Z. = Zeitschrift für romanische Philologie, ed. Groeber.

Rom. = Romania, ed. G. Paris und P. Meyer.

Rom. Forsch. = Romanische Forschungen, ed. Vollmöller.

P. B. beitr. = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur, ed. Paul und Braune.

Scherer, Z G D S<sup>2</sup> = Scherer, Zur Geschichte der deutschen Sprache, 2. Auflage.

Die übrigen Abkürzungen bedürfen keiner Erläuterungen.

#### VOKALISMUS.

#### Die unbetonten Vokale.

Für sie gelten dieselben Regeln wie für die unbetonten Vokale der Erbwörter. Ausser a schwinden sie, wenn nicht besondere Gründe ihre Erhaltung bedingen.

#### I. Nach dem Hochtone.

a bleibt erhalten, im Provenz. als α, im Französ. als e, z. B.:
 germ. alina — prov. alna, afrz. alne;

", haribërga — ", alberga, ", alberge;
", harpa — ", arpa, ", harpe;

" falda — " falda, " falde; anfr. prastela — afrz. trasle, nfrz. trâle;

ahd. agazza — prov. agassa, afrz. agace; Berta — "Berta. "Berte. Anm. 1. Germ. st. Feminina der i- und u-Deklination und schw. Feminina der  $j\bar{a}n$ -Deklination werden im Romanischen gewöhnlich Feminina der  $\bar{a}$ -Deklination und erhalten als solche ein a, e (s. Einl. S. 8), z. B:

germ. bank (f. i) — prov. banca, frz. banche;
" first (f. i) — " fresta, afrz. feste;
germ. kramp (f. i) — prov. crampa, afrz. crampe;
got. randus (f. u) — " randa;
anfr. \*gramī (V. L. gramia) — afrz. graigne;
" \*terī (ahd. ziarī, V. L. teria) — prov. tieira, afrz. tiere.
Vergl. Adalhaid — frz. Adelaide.

Anm. 2. War der Suffixvokal a im Laufe der Entwickelung schon auf germ. Boden geschwunden, so konnte er auf romanischem selbstverständlich keine Entsprechung finden, z. B.:

mndl. skaerd (aus skarda) — henneg. écard.

o schwindet, z. B.:

balko — afrz. bauc brakko — prov. brac Franko — afrz., prov. franc; Bërto — frz. Bert Wido — afrz., prov. Gui Hūgo — afrz. Ug, prov. Uc.

Anm. 1. Über Nominative wie frz. Hues, Aimes, Guenes (= Wino), Charles, prov. Draugues, Folques, Ugues, in denen e sicher kein Reflex des alten o ist, s. Zupitza, Eberts Jahrb. XII, 200.

Anm. 2. Die Formen afrz. Huon, Guion, Aimon, Guenelon (= Winilo), prov. Ugo(n), Guio(n), Aimo(n), ursprünglich Akkusative, erklären sich aus den vulgärlat. Akkusativen auf -ōnem. Vergl. frz. crampon (= krampo), bra-on (= brado) und Bertain, Aldain = Bertānem, Aldānem.

In Wörtern, die nach der Wirkungszeit der romanischen Auslautsgesetze aufgenommen sind, bleibt i, e, o als e erhalten, z. B.:

an. biti — frz. bitte;
me. rade — " rade;
me. schoppe — " échoppe;
mhd. hütte — " hutte;
" bütte — " butte;
" schelme — " chelme;
nd. cane — " cane.

Für o ist vielleicht ein Beispiel:

afrk. rato — frz. rate. cf. it. lesto — frz. leste.

#### II. Vor dem Hochtone.

a = a (prov.), e (frz.) Alaman(n) — afr. Aleman(t); habharo — n haveron.

13

anfr. prastela — afrz. trasle, nfrz. trale.
anfr. werewulf — " garou;
ahd. maser (v. L. \*maserum) — afrz. masdre, madre.

i
germ. alina — afr. alne, prov. alna;
anfrk. brahsima — afrz. brasme, nfr. brame;
germ. hariberga — afrz. alberge, prov. alberga.
afrk. heriberga — afrz. herberge;
mariswin — " marsoin;
nastila — " nasle; nfrz. nale;
Winihard — " Guinard.

O ist wahrscheinlich ausgefallen in einer Reihe altgermanischer zusammengesetzter Personennamen, in denen o in der Kompositionsfuge für a oder i eingetreten war (Namen wie *Teutobodus*, *Merogaisus*, Dagobert — s. S. 15).

#### altdt. stuppula — afrz. estoble.

Anm. 1. In Wörtern wie afrz. matenot (= an. mötunautr), afrz. avene (= ags. hæfene), enkenbeler (zu altdt. knebil) ist das e eher zur Trennung unbequemer Konsonantengruppen erhalten als wegen der späten Entlehnung.

Anm. 2. In afrz. mareschalt, seneschalt, faldestoel; prov. manescal, senescal (it. mariscalco, siniscalco, faldistorio) ist e eher gleichzuachten dem prosthetischen e, das einem simpurum zur Erleichterung der Aussprache vorgeschlagen wurde als auf germ. a zurückzuführen (germ. marahskalk, sinaskalk, faldastöl).

Anm. 3. Der Vokal, der besonders im Ahd. vor und nach einer gedeckten Liquida sich entwickelt, und den man als Svarabhakti bezeichnet, hat im Romanischen, soweit ersichtlich, keine Spuren hinterlassen. Formen wie hanap, manevir, guaragno, harangue, canif sind aus dem Bestreben hervorgegangen, unbequeme Lautverbindungen mundgerecht zu machen oder so getreu wie möglich wiederzugeben.

Eine besondere Behandlung verdienen die unbetonten Vokale germanischer zusammengesetzter Eigennamen.

#### I. Kompositionsfugenvokal.

Er war bei a-Stämmen im ersten Gliede a, bei ia-Stämmen ursprünglich ia, dann i; bei i-Stämmen i, bei u-Stämmen u. a-Stämme.

a musste erhalten bleiben, im Französischen als e, im Provenz. als a. Wir finden ein solches e, a nur in:

Hlupahari — Floevier; Hlupawing — Floovent für Floevent; Hlupawig — Cloevi;¹); Ludaring — afr. Loerenc, prov. Loarenc: Audafrid — prov. Audafrey, Baldahid — afr. Baldeheut (cf. Baldequi); Albarik — prov. Albaric, afrz. Auberi; Gudafrid — prov. Godafrey; Sabharik — prov. Savaric.

Afrz. Savaric und Savari werden auf prov. Savaric zurückgehen, ebenso des erhaltenen d wegen frz. Audefroy und Godefroy auf prov. Audafrey, Godafrey.

Afrz. Gontery kann auf Gunprīk und auf Gunparīk zurückgeführt werden; ebenso afrz. Aubery (neben Aubry) auf Albrīk. (s. u.)

Franz. Aïmer, Aïme können über Aëmer, Aëme aus Hadamār, Hadama für Hadumār, Haduma stammen (cf. afrz. aīmant für aëmant aus adamant).

In den anderen Fällen finden wir das e nicht; es kann im Grundworte also nicht a vorgelegen haben. Dies kommt einerseits daher, dass schon auf germanischem Boden a infolge der Tonlosigkeit frühzeitig zu e geworden oder ganz geschwunden war; anderseits daher, dass a auf romanischem Boden mit i oder o vertauscht wurde. i ist der entsprechende lateinische Kompositionsfugenvokal, o ist wahrscheinlich auf keltischen Einfluss zurückzuführen, wo derselbe stets o ist (cf. Eburodūnum, Mello-, Augustodunum, Vercingetorix etc.). Die germanischen Namen mögen durch keltischen Mund gegangen sein, oder die Römer mögen die ihnen von den Kelten her bekannte Kompositionsweise einfach auf deutsche Namen übertragen Thatsache ist, dass eine Menge romanisierter altdeutscher Personennamen, und die ältesten, von den Römern überlieferten immer (Langobardi, Marcomanni, Teutoburg, Marobodvus, Ariovistus, Inquiomērus) i und o an Stelle von a aufweisen: i und o mussten aber schwinden.

Es kann also z. B. afrz. Offroy zurückgehen auf altdt. Audefrid, Audfrid, oder auf latinisiertes Audofridus, Audifridus. Und so die meisten Namen. Ich führe noch an:

Gerhard — afrz. prov. Gerard, Girard, Gunbhard — afrz. Gontard, Gunbbert — afrz. prov. Gombert, Landrik — afrz. Landri, prov. Landric, Berthari — afrz. prov. Bertier, Baldrik — afrz. Baudri, Gailfrid — afrz. Jeoffroy, prov. Galfre.

Namen so frühzeitiger Entlehnung wie Flobert, Flodoart gehen eher auf latinisierte \*Flotobertus, \*Flodoardus zurück als auf die deutschen Formen  $Hl\bar{o}\bar{\rho}bert$ ,  $Hl\bar{o}\bar{\rho}ward$  für  $Hl\bar{o}\bar{\rho}ab\bar{e}rht$ ,  $Hl\bar{o}\bar{\rho}award$ .

<sup>\*</sup> Anm. Auch Cloud wird auf Hlöpawald zurückgehen.

#### ia-Stämme.

Zur Zeit der Aufnahme war ia (vergl. Idis-ia-visus) schon zu i geworden (oder ganz geschwunden) oder wurde doch mit i vertauscht. Dieses fällt natürlich aus, z. B.:

Aldrik — afrz. Audri, prov. Aldric, Aldger — afrz. Augier, Har(i)frid — afrz. Herfroy, Har(i)wald — afrz. Herould, Rikhild — afrz. Richelt. Rikhard — afrz. prov. Richart. Rikhari — afrz. Richier.

Namen, wie Guillemon, Guillemar, könnte man direkt auf Wiljamund, Wiljamar zurückführen wollen. Aber Guillemar ist sicher verhältnismäßig spät entlehnt (germ.  $\bar{e}$  muss schon  $\bar{a}$  gewesen sein, franz.  $\bar{a}$  in offener Silbe nicht mehr zu e werden können). Das e steht als Stütze des mouillierten l, wenn das folgende Wort mit einem Konsonanten beginnt. Vergl. Guillard, Guillelme = Wili-(h)ard, Wili(h)elm. Gilbert führe ich auf Gilbert für Gisilbert zurück<sup>1</sup>).

Bei i- und u-Stämmen musste der Fugenvokal schwinden, z. B.:

Alb(i)win — afrz. Auboin, Leod(i)gēr — afrz. Legier, Sigihild — afrz. Sehent, Winihard — afrz. Guinart, prov. Guinartz. Winihari — afrz. Guinier. Frid(u)mund - fr. Frémond, Frid(u)rik — fr. Ferry Fréry, Hard(u)rik — fr. Hardri, Hard(u)rad — fr. Hardré.

#### II. Der unbetonte Vokal

zweisilbiger Namenswörter im ersten Gliede altgermanischer Namen

a. vor Vokal oder einfacher Konsonanz.

a bleibt erhalten, die anderen Vokale schwinden:

Adalis2) — afr. Aelis,

Adalhard — afr. Aalart (durch Assimilation für Aelart),

Adalhaid, prov. Azalais, Alazais,

Warinhari — aírz. prov. Garnier, Berinhard — aírz. prov. Bernart, Berinhari — aírz. Bernier,

Ger-il-ulf 3) — afrz. Ger-l-ol.

Ebhurwin 4) — afrz. Evroin, Ebhurhard — afrz. Evrard (it. Everardo), Ebhurulf — afrz. Evroul.

Über Formen, wie Al für Adal, Ol für Odal, ram für raban, wal für walah etc. vergl. Stark, Kosenamen S. 47.
 Über die Ableitung is s. Stark, Kosenamen, S. 55.
 Über die Stammeserweiterung mit il, s. Stark, Kosenamen, S. 66.
 w nach Konsonant im Romanischen = o.

```
Besonders zu erwähnen:
```

Odilhard - prov. Oielhart.

b. vor gestützter Konsonanz.

Alle Vokale bleiben erhalten (i = e):

Adalbert - prov. Azalbert, 1) Adalrik - afrz. Alari, Alori,

Amalrik — afrz. Amauri, prov. Amalric,

Amanger - afrz. Amangier,

Armanfrid — afrz. Armanfroi, Erkanbald — afrz. Erkenbaut, Archambaut, Madalbert — atrz. \*Maldebert, Maudebert für Madlebert.

Beringer — afrz. Berengier, prov. Berenguier, nfrz. Béranger, Gundilbodo — afrz. Gondelbue(t),

Irminwald - afrz. Ermengaud,

Irminward — afrz. Ermengard, prov. Ermeniardis,

Irminward — arrz. Ermengard Irminfrid — afrz. Ermenfroi, Irminsind — prov. Ermessen, Ingilbert — afrz. Engelbert, Ingilram — afrz. Engelrant, Isenbert — afrz. Isembert,

Erinburg — afrz. Eremborc.

Nicht selten findet sich ein e an Stelle des alten Bindevokales. ohne dass es auf altes a zurückgeführt werden kann. Es entspricht gleicherweise einem i und u wie a, mögen a, i, u nun Kompositionsfugenvokale sein oder der unbetonten Silbe zweisilbiger Namenwörter angehören. Umgebende Konsonanten verhinderten den Ausfall des Vokals oder führten den Einschub eines unberechtigten herbei. 2)

#### Vor l.

a. Bertlaik - afrz. Bertolai, Widlaun — afrz. Widelon.

b. Ingilhari — afrz. Engelier, Winilo — afrz. Guenelon,

Odilland — Odelant.

#### Vor r.

\*Gauzram — fr. Jocerant, prov. Gausseran,

Gailram — afrz. Galerant, Haimrik — prov. Aimeric, Helmrik — prov. Helmeric,

Ingram — afrz. Enguerant,

Waltram — afrz. Gauteran (nfrz. Gaudran = unversch. Waldram).

Olrik — afrz. Olery, cf. afrz. Gomerat.

Hierzu können gehören afrz. Auberi (aber prov. Albaric = Albarik!), Gontery; vergl. noch Chielperi.

<sup>1)</sup> prov. frz. Albert geht auf Albert für Adalbert zurück. 2) Vergl. dazu Darmesteter, Rom. V, 140. Eine methodische Untersuchung dieser Erscheinung auf allen Gebieten der Lautlehre wäre erwünscht.

Vor m.

Ebhurmund — frz. Evremond.

Vor n

Hagino — afrz. Hagenon (Aiol), Irmino — frz. Irminon, Winiman — afrz. Guinemant

Vor  $\check{q}$ .

Aldigēr — afrz. Audigier, 1)

Audger - afrz. Audegier, prov. Audeger.

Vor s.

Brunnisind — prov. Brunessen.

Auch zwischen d und fr und zwischen d und b(r) scheint solch ein irrationaler Vokal sich erhalten zu haben:

Aldifrid<sup>2</sup>) — afrz. Audefroy, prov. Audifret, Aldibrand — afrz. Audebrant, Aldibert — afrz. Audebert, Sigifrid — afrz. Sigefroy, Waldbert — afrz. Gaudibert.

Vergl. die nicht ganz klaren Radebot, Rutebæuf, Turnebaut. Afrz. Gondebaut neben Gombaut scheint auf Gundilbald (das erste l durch Dissimilation geschwunden) zurückzugehen; cf. Gondelbue — Gundilbödo.

#### Vokale in Haupt- und Nebenton.

#### I. German. ū.

#### I. Schicht.

#### a. im Hauptton.

Die romanische Lautverschiebung haben mitgemacht:

Anfränk.  $br\bar{u}d$  (as.  $br\bar{u}d$ , mndl.  $br\bar{u}d$ , ahd.  $br\bar{u}t$ ) — afrz. bruy, bru Schwiegertochter, nfrz. bru.

Germ. \*drūd- (mhd. trūt s. Kluge Et. Wb. s. v. traut), — afrz. drut, fem. drue, Ableit. druerie; prov. drut, fem. druda.

Afrz. druyun, druiun für \*dru-on stammt vom altdt. \*drūdo schw. m., mhd. trūte schw. m.

Ueber das adj. it. drudo, frz. dru (munter, üppig) s. Thurneysen, Keltoromanisches, p. 57. Ich bemerke nur, dass das afrz. druge formell Verbalsubst. von \*drugier = \*drūdjan, mhd. triuten

sein könnte.

i für e. Vgl. u.
 Andere Deutung Audafriā.

Die germanischen Elemente in der französ. und provenz. Sprache. 19

Andd. grūt- (ags. grytt, mhd. griuze, germ. Wz. grut) - afrz. \*gru, champ. gru, prov. grutz.

Abgeleitet afrz. gruel, nfrz. gruau.

Germ. būk (ahd. būh, pūh Bauch, Rumpf) — afrz. prov. buc. vb. trebuchier. trabucar, frz. trébucher.

Unbestimmbar ist die Entlehnungszeit von:

Germ. brūn - frz. prov. brun.

Germ. skūm- (ahd. scūm, mhd. schūm, an. skūm, ndl. schuim) - afrz. escume, prov. escuma, frz. écume.

Ahd. (burg?) skūra — prov. escura. Prov. escuría, frz. écurie (daraus entlehnt? Littré XV j.) sind romanische Weiterbildungen.

Andd.  $s\bar{u}r$  — afrz. sur.

#### Eigennamen:

Hūgo - afrz. prov. Hu-es, Uc. Hūnald (für Hūnwald) - afrz. Hunaud etc.

#### 2. Schicht.

#### Anord. u. ags. Wörter.

Vielleicht anord. Ursprungs sind:

An.  $b\bar{u}r$  (anch ahd. ags.  $b\bar{u}r$ ) — altnorm. \*bur, norm. bur; abgeleit. afrz. buron und (über \* $b\bar{u}rio$ ?) buron, nfrz. buron Käsehütte (in der Auvergne). An.  $h\bar{u}nn$  m. (doch mndl.  $h\bar{u}ne$ ) — afrz. nfrz. hune Mastkorb.

Sicher an. Ursprungs sind:

An. dūnn m. (aber ndd. dūne f.) — afrz. dum.

An. klūtr - afrz. clut; abgeleitet cluter, recluter, recruter.

s. G. Paris, Jahrb. XI, 157; nfr. recruter.

Ags. sud - afrz. nfrz. sud.

#### b. im Nebenton.

Die hier aufzuzählenden Wörter sind wohl alle altes Lehngut. Ahd.  $h\bar{u}ba$ , ags.  $h\bar{u}fe$ , an.  $h\bar{u}fa$  (f = v) - afrz. huvet, nfrz. huve f. alter Frauenkopfputz.

Andd. rūnon — afrz. runer. Andd. \*tūda (ndl. tuit, hd. martl. zaute, an. tūda) — afrz. tuel, nfrz. tuyau; prov. tudel.

Zu andd. \*krūma (ndl. kruim, Wz. krū) gehört afrz. esgrumer zerbröckeln.

#### Unsichere Fälle.

Afrz, buer in Lauge waschen, subst. buée, stammt nach Kluge s. v. bauchen vom anfränk. \*būkon (ags. \*būcian, engl. buch, mhd. Franz. buquer wäre dann später aus dem it. bucare (cf. afrz. guier u. nfrz. guider aus it. guidare) oder noch einmal aus dem Dt. entlehnt, vielleicht aus ndd. büken = \*būkian.

Ziemlich sicher ist auch die Herleitung von frz. cruche aus anfr. \*krūka (alts. krūka, ndl. kruik). Noch früher demselben Worte entlehnt wäre afrz. crue, cruie (s. Godefroy und vergl. carrūca—charrue u. S. unter k). Allerdings sind die dt. Wörter vielleicht selbst entlehnt; s. Kluge s. v. Krug u. Thurneysen p. 97.

Ebenso ist das germ. Thema kūska oder kūskja (ahd. chūsk, chūski u. enthaltsam, mässig) entlehnt, wenn das in der Pass. Chr. belegte cuschement richtig aufgefasst wird und ein fem. \*cusche, masc. \*cuis (kūsk) oder \*cusche (kūski) erschliessen lässt.

Afrz. buce, busse ist wohl dem anord.  $b\bar{u}za$ , age.  $b\bar{u}tse$  entlehnt. Vgl. Kluges. v.  $B\bar{u}se$ .

Afrz. estui, nfrz. étui, prov. estug, estui würden der Form nach einem altdt. \* $st\bar{u}k$ - st. m. oder \* $st\bar{u}k$ 0 schw. m. entsprechen; belegt ist aber nur ahd.  $st\bar{u}hha$  schw. f., an.  $st\bar{u}ka$  der "weite herabhängende Ärmel an Frauenkleidern, Kopftuch, Schleier, Tuch." \* $St\bar{u}ka$  aber hätte je nach der Zeit der Aufnahme \*estue, \*estuche u. \*estuque ergeben. Man könnte estui als subst. vb. zu pr. estuiar, afrz. estuier (dan. estoier) fassen, die von einem von  $st\bar{u}ka$  gebildeten V. L. vb. \* $st\bar{u}kare$  kämen. Aber it. astuccio?

Ob man afrz. mucier, nfrz. musser, pik. mucher verstecken zu ahd. müsson wechseln, tauschen (aus lat. mutare) stellen darf, bleibt fraglich.

Afrz. tumer fallen ist wohl ahd.  $t\bar{u}m\bar{o}n$  (wovon  $t\bar{u}mal\bar{o}n$  taumeln); it. tomare aber =  $t\bar{u}m\bar{o}n$  (woher tummeln). Wie sich hierzu afrz. tomber, prov. tumbar, tombar stellen, weiss ich nicht.

#### II. German. ŭ.

Da lat.  $\bar{u}$  wenigstens im Nordfranzös. zu  $\dot{u}$  geworden war, so stand dem  $\dot{u}$  auch späterer deutscher Lehnwörter von allen nordfranz. Lauten das aus lat.  $\dot{u}$  in Position entstandene  $\rho$  am nächsten. Deshalb ist es bei den hierher gehörenden Wörtern schwer, eine Scheidung zwischen jüngerer und älterer Schicht vorzunehmen.

#### 1. freies ŭ.

Von ruf. st. f. 2 (ahd. hruf, plur. hruvi, an. hrufa, schw. f. Schorf) afrz. roife Schorf, burg. reuffle.

Afrz. nfrz. houle Bordell ist wohl eine verhältnismässig späte Entlehnung aus ahd. \*huli (mhd. hüle) Höhle.

- 2. Gedecktes ŭ.
- a. im Hauptton.
  - 1. Schicht.

Sehr alt ist:

Germ. burg-, afrz. prov. borc, nfrz. bourg.

Dazu kommen Éigennamen mit burg-, Widburg — prov. afrz. Guiborc etc.

Alt sind dann ferner noch:

Anfrank. bukk- (andd. Ps. dat. plur. buckin; aber and. bocch.) - afrz. prov. boc, nfrz. bouc.

Vergl. Ableit. wie afrz. bouchet, bouchier etc., daneben die jüngere Ableit. nfrz. bouquin.

Anfrank. \*nuska (ahd. nuska) Spange — afrz. prov. nosche. Anfrank. \*hurd st. f. (i) (ahd. hurt, plur. hurdi; an. hurd me. hyrde) afrz. horde Schranke.

Nfrz. hourder grob übertünchen.

Gegen frühe Entlehnung lässt sich wenigstens nichts einwenden bei :

Anfränk. \*gurdil (ahd. gurdil, ags. gyrdel) – afrz. gorle Gürtel, für \*gordle.

Anfrank. \*hulis (ahd. hulis, huls. ndd. hulse) Stechpalme - afrz. hous für hols, nfr. houx.

Andd. (germ.?) suppa (ahd. \*supfa fehlt, mhd. suppe f. stammt aus dem Ndd.) - afrz. sope, prov. sopa, nfr. soupe.

die Herleitung für gesichert, trotz G. Paris' Bemerk. Rom. X, 60, dass soupe im Anfange "tranche de pain" heisse.

Ahd. sturm (sämtliche ndd. Dialekte haben storm) - afrz. prov. estor. afrz. vb. estormir in Bewegung geraten.

Germ. \*turba (ahd. zurba f. Rasen) - afrz. torbe, Torf, nfrz. tourbe.

Die mit -mund, ahd. -munt, Fromund — Fromond, wulf gebildeten Namen z. B. Raginmund — airz. Raimont, prov. Raimon, Markulf — Marcou, Rādulf — Raol, Raoul, Ebhurulf — Evrol, Agiulf — Aiol etc.

Als in gedeckter Silbe stehend wird auch behandelt o + n +ableit. j bei folgenden zwei sicher alten Lehnwörtern:

Anfrank. brunnja (ahd. brunnja, an. brunja) — afrz. bronie — bro-igne, prov. bronha.

Germ. sunja (got. sunja, alts. sunnea, ahd. sunne) - atrz. es-so-igne, prov. es-son-ha, nfrz. besogne.

Afrz. nfrz. soin, 1) prov. sonh fasse ich als Verbalsubstantive zu den Verben soignier, sonhar; essoignier entschuldigen; soigner, besoin.

Hiatus -i muss auch im Spiele sein bei der Entwickelung von housse Satteldecke aus aldt. hulst. Hulst ist ein femin. i-Stamm. Wie nun prov. tieira ein V. L. \*tēria aus germ. \*tērī f. voraussetzt (s. germ. e), so housse für \*holce, dial. \*holche (belegt ist huche), ein V. L. \*hulst-i-a. Die Verwertung, die das themat. i hier fände (s. Einl. S. 8), könnte ihre Erklärung in der frühen Aufnahme des Wortes finden, die auch durch den Wandel von t vor i zu ts vorausgesetzt wird.

Der Sache nach hierher, der Zeit nach zu den Wörtern der zweiten Schicht gehört vielleicht:

Ahd. \*kupphja — afrz. coife. nfrz. coiffe Haube. vb. coiffer.

<sup>1)</sup> cf. cuneus — coin.

Kluge tritt s. v. Kopf dafür ein, dass sowohl dieses Wort wie das abgeleitete ahd. chuppha echt dtsch. seien. 1) Gegen \*kupphja wendet Baist, Rom. Forsch. I, 111 ein, Venantius Fortunatus biete schon cofea, zu seiner Zeit aber könne p zu ph vielleicht in oberdeutschen Gegenden, nicht, wo er sich aufhielt, in Metz und Poitiers, verschoben sein. Ven. Fortunatus war aber Norditaliener, der das Wort sehr wohl aus seiner Heimat, von den Longobarden, nach Sigeberts Hof mitgebracht und dort verwendet haben kann.

#### 2. Schicht.

Nach der hd. Lautverschiebung sind entlehnt: Ahd. sulza (mhd. sülze, germ. \*sultjön) — prov. solz. Ahd. runza — afrz. ronce, Rich. l. b. 143.

Wenigstens der Inlaut wäre verschoben in: touffe, afrz. toffe Busch Federn etc., wenn wir als Etymon ein vorahd. \*tuppa, ahd. \*tuppha, \*zuppha ansetzen dürfen, dass sich zu ahd. zopf, an. toppr verhielte wie ahd. zurba zu an. torf, vielleicht ahd. chuppha, mhd. kupfe zu Kopf etc.

Anord. und ags. Wörter sind vielleicht:

An. tundr — afrz. tondre Zunder, das sich nur im Normanischen findet.

Afrz. morne, prov. morn, nfrz. morne finster — weil nur im Ags. sich radikales  $\breve{u}$  für das  $\ddot{o}$  der anderen Dialekte im vb. murnan vorfindet. Doch hat wohl das Anfränk. ein adj. \*murni besessen.

#### b. im Nebenton.

u = o.

#### 1. Schicht.

Sicher alt sind:

Germ. \*tukkon (ahd. zucchon) — afrz. tochier, prov. tocar, nfrz. toucher. Germ. urgōlī — afrz. orgueil, prov. orgolh, nfrz. orgueil.

Dazu kommen höchstwahrscheinlich:

Germ. frumjan (ahd. frummjan, as. frummian) afrz. formir, fornir, prov. fromir, formir, fornir, nfrz. fowrnir versorgen, ausstatten.
Germ. furbjan (ahd. furban, mhd. fürben) — afrz. prov. forbir, nfr.

fourbir glätten putzen.

Germ. qun p(i)fano, ahd. qundfano, — afr. prov. gonfanon, afrz. confanon, prov. confano, nfrz. gonfanon, gonfalon.

<sup>1)</sup> kupphja verhielte sich zu kopf wie etwa ahd. dwahilla (aus ∌wahljōn) Handtuch, die zum Baden gehörige, zu pwahl, an. smifja — ags. smiffe die zum Schmieden gehörige. Vergl. über solche jon-Bildungen Kluge, Nomin. Stammb. § 80—82.

Sehr ansprechend meint Baist, Rom. Forsch. I, 109, die Tenuis im Anlaute erkläre sich durch Anlehnung an die Partikel con.

Anfrank. \*bruston (alts. brustian abweiden) — afranz. broster. nfrz. brouter weiden; subst. vb. afrz. broust Weide, nfrz. brout, prov. brostar.

Namen wie:

Burghard — prov. Borcart. Gunpald — airz. Gontault, Gunphari — Gontier, Gunptier aftz. Gonbert etc.,

Hlipawing — Floovent für Flo-e-vent,

Hlüpahari — Flo-e-vert,

Ludhari — Lohier für \*Lo-ier, Ludwig — afrz. Loois, prov. Lodoic, Lozois.

#### 2. Schicht.

Nach der hd. Lautverschiebung sind entlehnt: Ahd. grunizjan, grunizzan, grunzan — afrz. groncier, nfrz. groncer. Ahd. tumphila (zu Wz. dup tief sein) prov. tomplina.

Anord. Ursprungs ist:

An. dubba — afrz. a-dober, prov. adobar, Verbalsubst. a-dob, nfrz. adouber (beim Schachspiel) eine Figur berühren.

#### Unsichere Fälle.

Afrz. blostre, auch bloste gehört wohl zu altdt. \*bluster, afrz. blestre (e aus i, s. Godefroy s. v. bleste und bloste) zu altdt. blister (me. ne. blister), beide zu der Gruppe mit bl- anlautender germ. Wörter sich stellend, deren Grundbedeut. "Schwellen" ist, wie Blatter, blasen, blühen, Blust etc. etc.

Afrz. boce, nfr. bosse, bossu, prov. bossa Beule kann nicht mit mhd. butze Masse, Klumpen, ndl. butse Beule zusammenhängen; des stimmhaften s wegen ebensowenig afrz. bouse (L. XIII. j.) Kuhdünger, prov. boza, wohl aber it. buzzo Bauch. Mhd. butze schw. m. gehört zu bōzan, wie stütze zu stōzan, furt zu faran etc.

Frz. but Ziel, Zweck, butte aufgeworfener Erdhaufen gehört vielleicht zur Sippe des an. būtr Holzklotz, abgestumpftes Ding, mhd. būz, biuz Schlag, Stoss, letztere auf ein st. vb. \*biotan weisend.

Die Sippe des hd. Bütte, Butte, die afrz. bote (und bote), nfrz. boute und botte, Schlauch, Kübel, Fass zu Grunde liegen soll, ist möglicher Weise selbst entlehnt; wie sich hierzu afrz. bote Mönchstiefel stellt, ist nicht klar, ebensowenig wie franz. botte Klumpen, botte Schlag, Stoss (und afrz. botte Kröte, s. Diez, s. v. botta?).

Afrz. bot Schlag, nfrz. bout und bot Kröte s. unter boter.

Afrz. bolge, nfrz. bouge ist wohl eher altdt. bulga, mhd. bulge, als ir. bolg, bolc Sack, Schlauch m. (s. Thurneysen p. 46) entlehnt. In diesem Falle stammt it. bolgia auch eher von einem altdt. \*bulgja (an. bylgja) ds. als von einer latein. Adjectivbildung \*bulgea, wie Diez will.

Afrz. bręce, martl. bręche, nfrz. brosse, prov. bręssa Gestrüppe, Heidekraut. das frz. Wort auch Bürste.

Ahd. \*borsta (?), mhd. borste schw. f. Borste kann nicht zu Grunde liegen, da -sta nicht zu -sse wird, des  $\rho$  der roman. Worte wegen aber auch nicht altdt. \*burstja, woraus mhd. bürste Bürste, dem aber it. brustia, span. bruza, broza entspricht. Die Wörter werden aus dem Keltischen stammen (ir. brossnai, brosnae, brosna "Reisbündel" s. Thurneysen p. 51) mit Bedeutungsanlehnung an die ähnlich lautenden german. Worte.

Frz. bouquer sich fügen passt der Form nach sehr wohl zu an. bukka niederdrücken, s. aber Littré.

Afrz. bozon, prov. bosso Pfeil mit stumpfem Ende. Wie wir neben Kopf ahd. \*kupphja, neben borste altdt. \*burstja haben oder angenommen haben, so könnte neben ahd. bolz, ags. bolt ein altdt. \*bultjo schw. m. existiert haben, denen die in altdt. Glossaren belegte roman. Urform bultio, bulcio trefflich entsprechen würde. Doch macht die von Diez vorgeschlagene Ableitung von bulla mit Hülfe des Suffixes -cion starke Konkurrenz.

Wie zu an. torf ein ahd. zurba, so könne zu an. kroppr Rumpf, Leib ein altdt. \*kruppa gehören und hiervon afrz. crope, nfr. croupe, prov. cropa Kreuz der Pferde abgeleitet sein.

Afrz. estoble, nfrz. étouble, prov. estobla kommt vom german. stuppula (ahd. stupfila), wenn letzteres, wie sehr wahrscheinlich (s. Schade s. v. stoffa; Kluge s. v. Stoppel), ein altgerm. Wort ist. Mussafia's Herleit. (Beitr. 57 Anm.) stipula, \*stupila, \*stupla empfiehlt sich nicht.

Afrz. estront, nfrz. étron Kot gehört wohl zu Vorfahren von ndd. strunt, ndl. stront Kot, wie besonders die auf hd. Lautstufe stehende ital. Form stronzo bezeugt.

Afrz. hognier (L. XIII j.), nfrz. hogner brummen. Ahd. \*humjan, an. \*humja sind unwahrscheinliche Bildungen.

Afrz. mofle, nfrz. moufle Fausthandschuh, prov. moflet hängen sicher mit mlat. muffula (schon im 9. Jahrh.) zusammen. Wie dieses sich zu nhd. ndd. muff, adl. mof und diese zu mhd. mouwe Ärmel stellen, ist unklar.

Prov. mos, fem. mosse, franz. mousse stumpf leitet Diez vom ndl. mots schweiz. mutz abgestumpft ab. Die dt. Wörter sind dunkel, das span. mocho müsste einer der Schwestersprachen entlehnt sein. Baist schlägt Rom. Forsch. I, 108 lat. mutilus vor.

Afrz. tone, nfrz. tonne stammt vielleicht mit den altgerman. Worten (ahd. an. tunna, ags. tunne) aus dem Keltischen; s. Kluge s. v. Tonne.

Afr. trompe, prov. tromba, trompa stammen wahrscheinlich vom ahd. andd. trumba Posaune. Die Bedeutung "Wasserröhre" des it. tromba findet sich im an. trumba Röhre wieder.

Frz. gruis kann nicht mit ahd: crusc Kleie zusammenhängen, da dieses grois ergeben hätte wie lat. luscus - lois.

Frz. lorgner kann nicht auf \*lūranjan zurückgehen.

Zu ahd. burjan in die Höhe heben ein denom. \*burjo in der Bedeutung "Knospe" zu erschliessen und davon afrz. borjon, nfrz. bourgeon abzuleiten, geht nicht gut an.

### ŭ oder ŏ.

Gehört afrz. lochier, nfrz. locher schütteln, comp. eslochier losmachen zu einer Form mit radikal. u (ahd. \*lukki, mhd. lücke, locker) oder mit radikal.  $\breve{o}$  des germ. Stammes lokk-?

Dem afrz morfier fressen steht mhd. murfen zerstücken, mndl. morfen kauen gegenüber.

Franz. stuc, seit dem XVI. J. belegt, ist dem It. (stucco) entlehnt, ebenso ist frz. esturgeon, das seit dem XVI. J. sich findet, das it. sturione (ahd. sturio, ags. styria): frz. u für it. ŭ ist als Lautübersetzung aufzufassen.

Anders scheint es zu sein, wenn in einigen Fällen in prov. Lehnwörtern u altdt  $\breve{u}$  wiedergiebt. Im Ital. findet sich dieselbe Erscheinung: ruffa = rupfen, zuffa = zupfen, cuffia = kupphja, stucco = ahd. stucchi Stück, auch Rinde, alts. stukki, sturione ahd. sturjo etc. Den drei ersten und dem letzten ist spätere Aufnahme deutlich an die Stirn geschrieben: ebenso wird es mit den anderen und auch mit den einschlägigen provenz. Lehnworten sein. Wie uns roman. e für germ.  $\breve{v}$  gegenüber i für  $\breve{v}$  eine ältere und jüngere Schicht offenbaren wird, so wird es auch o für  $\breve{u}$  gegenüber u für  $\breve{u}$  thun. Dem Italiener war der u-Laut überhaupt nicht abhanden gekommen, dem Provenzalen auch nicht, wenn wir nur annehmen, dass das lat.  $\bar{u}$  bei ihm nicht zu  $\ddot{u}$  umlautete, eine Annahme, die ja auch noch durch andere Gründe wahrscheinlich gemacht ist. Dieses u mochte dem Klange nach dem altdt.  $\breve{u}$  näher stehen als o aus lat.  $\breve{u}$ , und somit altdt. u wiedergeben in Wörtern, die erst aufgenommen wurden, als im Provenzal lat.  $\breve{u}$  schon o geworden war.

Prov. bruc Rumpf (neben brut) — and. bruch abgebrochenes Stück. Aprov. truc Stock, npr. truco f. Quetschung, it. trucco, davon frz. truc (XIV. J.), altdt. prukk-.

Beide Herleitungen sind nicht ganz sicher; bei dem zweiten Worte, wo altes p überrascht, könnte man an umgelautete Formen wie ags. pryc(c) denken, die ebenfalls truc im Prov. ergeben mussten.

Ahd. sturiling — prov. esturlenc. -lenc, das wiederum alt ist, könnte durch Suffixangleichung entstanden sein.

Prov. ufana eitel, wenn es zu einem Verwandten des got. ufjo überflüssig gehört.

Bei den übrigen von Neumann p. 55 zusammengestellten Wörtern,

wo germ.  $\bar{u}$  sich erhalten soll, liegt entweder germ.  $\bar{u}$  oder  $\bar{u}$  zu Grunde, oder frz. u ist dialektische Schreibung für o.

Nach Baist R. Z. VI, 425 würde aber das veraltete frz. juc Hühnerstange, wall. joc, vb. frz. jucher "sich auf die Stange setzen", hierher gehören, indem er es auf got. ndl. juk Joch zurückführt. Ich glaube an diese Herleitung nicht. Es wäre der einzige mir bekannt gewordene Fall, wo frz. ü direkt dt. ü entspräche; wie ferner jucher, pik. juquer zeigt, müsste das Wort mindestens im 8. Jahrh. entlehnt sein, wo um so mehr o zu erwarten gewesen wäre.

# III. Germanisches geschlossenes ō.

o in Lehnwörtern musste in freier Stellung über ou zu eu werden, wenn die Entlehnung rechtzeitig stattgefunden hatte. Dies wäre ohne Frage der Fall gewesen bei got. Wörtern mit o, jenem o, das, wie wir sehen werden, dem ø der anderen germ. Dialekte entspricht. Ein einschlägiges got. Lehnwort ist aber nicht vorhanden. Wir haben nun noch aus alter Zeit jenen langen o-Laut, der sich aus au entwickelt hat, und zwar im Andd. immer, im Ahd. aber vor l, n, r, h, und vor den Dentalen s, d, t, z. Zur richtigen Verwertung dieses o-Lautes müssen notwendigerweise zwei Vorfragen erledigt werden. Zunächst muss festgestellt werden, ob dieser o-Laut geschlossen oder offen gesprochen wurde, dann, ob in Lehnworten einer Zeit, in der au schon zu ō geworden war, ō noch auf roman. Boden zu eu fortentwickelt werden konnte. Die erste Frage glaube ich entscheiden zu können: δ aus au war o. In den ältesten ahd Denkmälern, z. B. in der Hs. Ra des Ker. Gl. (s. Kögel, Keron. Glos. p. 10 f.) 22 f. findet sich au an den bezeichneten Stellen meistens schon als ō, das alte (germ.) ō aber gewöhnlich nicht schon als oa, ua, uo, sondern noch als  $\bar{o}$ . Bald darauf ist letzteres uo geworden, das andere ō aber geblieben. eine zu einer bestimmten Zeit eintretende Lautbewegung natürlich unabhängig von der hist. Entstehung der Laute ist, so kann die verschiedene Behandlung der beiden o-Laute nur von ihrer verschiedenen Qualität herrühren. Da nun das germ.  $\bar{o}$  im Ahd. und Andd. offene Aussprache gehabt hat (s. germ.  $\rho$  S. 28), so muss  $\bar{\sigma}$  aus au in denselben Dialekten geschlossen gewesen sein. Theoretisch aber sollte au bei Assimilation der beiden Komponenten o ergeben, wie lat. au frz. o. Aus dieser Schwierigkeit zeigt uns den Weg ahd. ou, das sich an Stelle von altem au vor den Konsonanten findet, die keine Verdichtung zu ō herbeiführten: au wurde nicht nur im Ahd., sondern auf dem ganzen kontinental-westgerman. Gebiete zu ou und dieses ou weiter zu o (ou oo o) in den vorherbezeichneten Fällen.

Die Beantwortung der zweiten Frage ist sehr schwer. Weder steht fest, wann V. L.  $\bar{\rho}$  (lat.  $\bar{o}$ ,  $\bar{u}$  in freier betonter Silbe) zu \* $\rho u$ , eu wurde, noch, wann germ. au zu  $\bar{\rho}$ . Wir können aber a priori

annehmen, dass der Lautwandel von au zu  $\rho$  im Andd., wo er am meisten um sich gegriffen hat, also auch begonnen haben wird, im Laufe des VII. J., wahrscheinlich zu Ende desselben, eingetreten ist, und dass dieses  $\bar{\rho}$  in der ersten Zeit auf nordfranzösischem Boden noch zu eu hat werden können. Leider fehlen sichere Belege.

Cliges LXIII, cocum, woraus cou, später sagt Foerster queu, könne mit \*allödum (?) reimen, da dieses Wort eine doppelte Entwickelung aufweist, einmal  $\rho$  diphthongirt, dann alue(t), oder  $\rho$  + u (wie nidum, niu), dann alou, woraus je nach dem Dialekte alo oder aleu (nfrz. alleu) geworden ist. Diesen Formen gegenüber bin ich in grosser Ratlosigkeit. Sicher scheint mir, dass die von \*allŏdum Foerster erschlossene Form dem den romanischen Wörtern zu Grunde liegenden deutschen Worte zu wenig Rechnung trägt. In dem ahd. al-ôt Ganzbesitz entspricht ōt dem an. audr Reichtum, ags. ead Besitz, afränk. od, erhalten in allodis der L. Sal. Die Frage ist nun, ob das Wort noch in der Form aud oder schon als ōd aus dem Anfränk. entlehnt ist. Im ersten Falle wäre die Grundform  $al_{\mathcal{O}}$ , aus der  $al_{\mathcal{O}}u$  entstanden sein könnte aus der Abneigung gegen offene Vokale im Auslaut; alou mag auch direkt auf \*alaudum zurückgehen wie niu auf nidum. Im anderen Falle hätten wir die Reihe \*allodum, aloud, aleu (f) anzusetzen. Hier bleiben die Formen alo, alou unerklärt, dort die Formen aluef, aleu; denn o aus au wird nicht mehr zu ue. Die latinisierten Formen alodium und alodis, noch mehr die prov. alodi, aloc, alo scheinen für al-od zu sprechen, da au im Prov. als au hätte erhalten bleiben müssen; sie scheinen aber auch nur: allodium, alodis können nach den romanischen Formen oder nach den späteren anfränk. gebildet sein, prov. alodi etc. aber ist sicher dem Nordfrz. entlehnt wie lotja dem afrz. loge = anfränk. laubja. Das Wort bedarf noch einer näheren Untersuchung, die sich auch auf die Etymologie desselben erstrecken muss.

Vielleicht gehören hierher die im Nordosten nicht selten sich findenden afrz. Formen reube (reuber) für  $r_{\ell}$ be ( $r_{\ell}$ ber), in Denkmälern, wo  $\ell$  aus au sonst erhalten ist. Sie mögen auf  $r_{\ell}$ ba,  $r_{\ell}$ bon für älteres raubha, raubhon zurückgehen. Doch sollte man reuve, reuver erwarten.

In allen anderen Fällen ist  $\bar{\rho}$  als o erhalten, die Diphthongierung zu ou, eu war also zur Zeit der Aufnahme schon eingetreten.

# 1. im Hauptton.

Die roman. Lautverschiebung hat nicht mehr mitgemacht:
Andd. \*skōta (ags. sceata, ndl. schooten) Art Segelleinen — afrz. escote
Brut 11508, nfrz. écoute f. (jünger escot m.).

Brut 11508, nfrz. écoute f. (jünger escot m.).

Zu ndl. schoot, ahd. sköz, an. skaut gehört wall. hô für \*hot.

Die hd. Lautverschiebung hat noch mitgemacht:

Ahd. bloz (got. \*blauts, ags. bleat) — prov. afrz. blos = bloss und, wie das dt. Wort, als Adverb = nur, z. B. Mousket 5036 etc. Ital. biotto beruht auf langob. \*blaut-.

Als anord. Lehnwort reiht sich hieran an.  $f \overline{o} lk$  — afrz. prov.  $f \varrho lc$ , wo  $\varrho$  sich in gedeckter Silbe befindet. Nur das Anord. hat auf Grund ihm eigentümlicher Lautentwickelung in diesem Worte  $\sigma$  gegentüber  $\varrho$  der anderen Dialekte.

### 2. im Nebenton.

Die roman. Lautverschiebung hat nicht mehr mitgemacht:

Anfränk. \*bōtan (ahd, bōzan, ags. beatan) schlagen, stossen (Foerster giebt im Gloss. zu Aiol als Etymon d. \*bōttan an, wohl weil ihm die Erhaltung inlaut. nicht gestützter Dentalis schwierig erscheint) — afrz. boter, bouter, prov. botar. Verbalsubstantiv afrz. bot, bout.

Frz. botte Stoss gehört kaum hierher; vielleicht afrz. bot Kröte. Settegast meint im Glossar zu Jeh. de Tuim pag. 266, boterel Kröte komme von boter, wie lancerel (eine Schlangenart) von lancier.

Afrz. prov. croissir, croistre knirschen geht vielleicht auf ahd. andd. \*krōstian aus \*kraustjan¹), fact. zu \*kriostan, got. kriustan knirschen zurück; vergl. froissier aus frūstiare. Auch ein vb. \*crōscere würde genügen.

Ahd. Gözbert - prov. Josbert.

# IV. Germanisches offenes o.

Offen ist germanisch  $\breve{o}=$  got. u; ferner westgerman.  $\bar{o}$ , wenigstens auf dem Kontinente. Dass das entsprechende got.  $\bar{o}$  geschlossen war und vom 5. Jhd. ab in der Aussprache dem  $\bar{u}$  nahe kam, beweist Holtzmann, Altdt. Gr. I, 10 ( $\bar{o}$ ); s. auch meine Ausführ. unter  $\bar{e}$ . Für die offene Qualität desselben  $\bar{o}$  in anderen germanischen Dialekten spricht die Analogie zu  $\ell$  (s. d.), noch sicherer aber die spätere Diphthongierung zu uo, die im Ahd. durchsteht, im Alts. und Anfränk. nicht selten ist. Möller behauptet K. Z. XXIV, 508 f. mit Recht, dass der zweite Bestandteil eines Diphthongen auf die Qualität des zu Grunde liegenden einfachen Vokales schliessen lasse; "wo immer ea, oa-ia, ua-ie, uo aus einfachen e- oder o-Lauten hervorgehen, da liegt  $\bar{e}$  oder  $\bar{o}$  zu Grunde" u. s. w. Dem ganz entsprechend spricht später Foerster R. Z. V, 591 den Satz aus: Alle geschlossenen betonten Vokale diphthongieren fallend, die offenen betonten Vokale steigend. Die von Foerster für den französ. Vokalismus aufgestellten Sätze passen für

<sup>1)</sup> kraustjan hätte croissir ergeben.

alle mir bekannt gewordenen Fälle, wo einfache Vokale zu Diphthongen wurden.

Für die offene Qualität des westgerman.  $\breve{o}$ - und  $\bar{o}$ -Lautes ist ein weiterer Beweis erbracht, wenn sie wie V. L.  $\rho$  behandelt werden. Dies ist bei rechtzeitig entlehnten germ. Provenienzen denn auch der Fall. Die Diphthongierung des germ.  $\bar{\rho}$  zu uo, ue im Roman. ist übrigens ein Grund mehr, als Zwischenstufe zwischen lat.  $b\breve{o}na$  und rom. buona V. L.  $b\bar{\rho}na$  anzusetzen.

# Freies o.

## 1. im Hauptton.

### 1. Schicht.

otin, 
otin werden im Afrz. zu uo, ue, im Prov. bleibt otin.

1. germ. ö.

Germ. hósa — afrz. huese, prov. osa.

Merkwürdig ist altspan. huesa, das schwerlich vom got. \*husó kommt, obgleich es in dieser Sprache einige ue aus V. L.  $\bar{\rho}$  giebt. Möglicherweise wurde V. L.  $h\bar{\rho}sa$  nach Spanien importiert: vergl. das unter  $r\bar{e}dum$ —roi Gesagte.

Anfränk. \*kökar (as. cocar Gl. Lips.) oder kökur (ags. cocur) — afrz. cuevre, cuivre und coivre, \_V. L. cucurum.

Vergl. coivre, cuivre, cuevre Kupfer, ploie, pluie, plueve etc. und Foerster, R. Z. I, 156. Kluge meint s. v. Köcher, afrz. cuivre weise auf got. \*qiwarus, aus dem ags. cocur, ahd. chokhar wohl entstanden sein könnten, wie ags. cucu lebendig neben got. qiwa lehre. qiwarus hätte theoretisch \*coeivre werden sollen, s. quakila — coaille; man müsste also die afrz. Formen als coivre, coevre ansetzen, so dass der unbequeme Triphthong einmal mit Beseitigung von e, das andere Mal mit Beseitigung von i vereinfacht wäre. Aber mlat. cucurum? Bei Kluges Erklärung, es sei genau das hd. engl. Wort, kann ich mir wenig denken. Vergl. auch socerum = soivre, suivre, Foerster a. a. O.

Hierher gehören die mit -bodo gebildeten Namen:

Markbodo — afrz. Marbue.

Maginbodo — " Mainbue,
Gundilbodo — " Gondelbue,
Adalbodo — " Aubue etc.

Nach der Verstummung von f und t im Auslaut traten häufig diese bedeutungslos gewordenen Buchstaben an, so dass man Marbuet, Gondelbuet, Marbuef, Aubuef, Marbeuf, Aubwuf geschrieben findet. V. Groeber, R. Z. II, 459 ff. Orthographische Anbildung an buef, beuf, beuf anzunehmen ist möglich, aber nicht nötig, wie Formen wie aleuf, faldestuef etc. beweisen.

### 2. germ. ø.

Germ. faldastol- (got. stols st. m. 1, an. stoll, plur. stolar, and. stuol, plur. stuola) — afrz. faldestueil, nfrz. fauteuil.

Merkwürdig ist das erweichte l des afrz. Wortes, da stöla- in keinem altgermanischen Dialekte ja-Stamm ist; mhd. stüele ist eine Form nach falscher Analogie. Der Romane, dem der Begriff "Stuhl" ebenso gut durch falda ausgedrückt erscheinen konnte, hielt -ol für Suffix und vertauschte es mit einem ähnlichen romanischen, der Italiener mit erio (it. faldisterio, analog auditorio, dormiterio, refettorio), der Franzose mit seinem iolus für colus, iolus (lusciniolus, — rossignol).

Faldestueil lautete im Nom. faldestuelz oder faldestuez. Hieraus wird das zuweilen begegnende faldestuet gezogen sein, für das später. als t und f im Auslaute verstummt waren, auch faldestucf geschrieben wurde.

Germ. fedr- (got. fodr, ahd. fuotar, ags. fodor), in beiden Bedeutungen (1. Nahrung, 2. Scheide) 1) — prov. afrz. fuerre, nfrz. feurre.

Germ. \*urgoli (ahd. urguol insignis; V. L. orgolium, nicht orgolium, wie Foerster Gl. Aiol ansetzt.) — afrz. orgueil (il = 1'), prov. orgolium.

Das o, u in it. orgoglio, span. orgullo, port. orgullo beruht eher auf der got. Form mit o, als auf dem Einfluss benachbarter Konsonanten, wie R. Z. III angenommen wird.

Anfrank. \*hrok (ahd. hruoch, ags. hroc) — afrz. \*fruec, nfrz. freux.

Mit Unrecht scheint mir G. Paris Rom. XII, 130 die Etymologie des it. logoro, frz. leurre für sehr unsicher zu halten. Mhd. luoder Lockspeise setzt altgerm. \*lopr voraus. Prov. loire, loirar erklärt sich aus dem anzusetzenden V. L. \*lötrum wie paire aus patrem, poirir aus putrire, it. logoro wie ragunare für radunare. leurre setzt afrz. \*luerre voraus, wie feurre fuerre. Es ist mir sehr zweifelhaft, ob "loerre später als loirre" ist, wie Foerster Rom. Stud. III, 185 will, und ob wir nicht vielmehr loerre ansetzen Afranz, loirre muss aus luerre sich irgendwie entwickelt haben.

Zum Schlusse mögen folgende z. T. dunkle Wörter folgen: Germ. brop — hd. brod (it. brodo) Suppe — prov. bro, afrz. \*brue, breu (belegt bei Littré unter brouet), abgeleitet afrz. broet, nfrz. brouet Brühe.

Germ. \*brojan brühen, brennen (mhd. brüejen, ahd. pruoan für \*pruojan). Joret behandelt Rom. IX, 118 die französ. Entsprechungen der germ, Wz. bro und stellt zu dt. brot (it. broda) Brühe (Schaum, Dampf, cf. Brodem) norm. broue Brühe, Schaum, Dampf; daher vb. norm. brouer = brühen und schäumen, mit ex - ebrouer = ausbrühen, auswaschen und s'ebrouer schnauben (schäumen); aus

<sup>1)</sup> fødr Futter von der germ. Wz. fød; fødr Scheide aus der germ. Wz. fe mittelst Suffix dro gebildet.

brouer ferner frz. brouée Nebel, norm. brouine, frz. bruine und brouillard Nebel" (Suchier, R. Z. IV, 473 f.). Es laufen ihm dabei einige Versehen unter. So sagt er, V. L. broda (it. broda) habe broue ergeben wie nodat - noue, von broue aber sei brouer abgeleitet. \*Broda hätte jedoch breue ergeben, noue ist eine nach Analogie der endungsbetonten Formen gebildete Form, broue als Verbalsubstantiv von brouer aufzufassen. Auf einen andern Fehler macht Suchier a. a. O. aufmerksam: bruine gehöre eher zu dem afrz. bruir verbrennen. Bruir und ebenso broir verbrennen zieht Joret gar nicht heran, so sehr das norm. brouer — brühen auch dazu einladen mochte. — Suchier meint ferner, brouer schliesse sich an ahd. pruojan brühen oder komme von pruohi Brühe. Ganz recht, aber bruir, broir? Ich denke mir die Sachlage so: germ. brojan gab stammbetonte Formen mit ui aus uei, woher bruir, (vergl. boiam — buic Fessel), endungsbetonte mit  $\rho i$ , woraus in bekannter Weise später  $\rho i$ , oui wurde, also broir; frz. brouir. Norm. brouer unterscheidet sich davon nur durch die Konjugation, vergl. brandir, brander; finir -Von diesen Verben können mit dem Suffix -ine nun bruine wie brouine = feiner Regen abgeleitet sein. Ob sie es aber sind, ob ferner brouée, brouillas (XVI. J.), brouillard Nebel hierher gehören, kann ich nicht entscheiden. Möglicherweise sind auch die Verba afrz. brouiller, prov. brolhar sprossen, sprudeln hierher zu rechnen (s. Diez s. v. broglio), die Scheler zu d. brodeln stellt, das sich schon im Mhd. als brodeln findet.

Bei der Menge und Schwierigkeit der einschlägigen Wörter dürfte es nicht uninteressant sein, die etwa in Frage kommenden dt. Wörter etwas näher ins Auge zu fassen. Kluge nimmt zwei Wurzeln an, 1. bro-, zu der mhd. brüejen, ahd. bruot (durch Wärme Belebtes), brüten, (got. \*brodjan), ferner wahrscheinlich Brodem (aus mhd. brădem) und braten (got, brēdan st. v.) gehört: 2. bră, brū mit der allgemeinen Bedeutung: "Durch Glut, Feuer bereiten", zu der brauen, ags. brop, and brod Suppe (davon nfrz. brouet), brodeln und and. brot, ags. bread gestellt werden.

Die Grundbedeutung der Wz. brū, brū lässt uns auch die Erklärung für prov. brauzir, nprov. braouzi verbrennen finden: es gehört zu \*braud, ahd. brot, ags. bread. Dass zur Zeit der Entlehnung hd. au vor t noch erhalten war, dass ferner d zu z verschoben wurde, deutet auf frühe Entlehnung dieses brauzir.

Vielleicht sehr früh aufgenommen, aber durch Volksetymologie an der richtigen Entwickelung gehemmt, ist:

Anfränk, \*mundboro — afrz. mainbour.

#### 2. Schicht.

 $\rho$  bleibt als  $\rho$  erhalten.



#### 1. ŏ.

Durch die unveränderte Erhaltung des auslautenden Konsonanten kennzeichnen sich als spät entlehnt:

Andd. oder mndd. \*blok (mhd. bloch, ahd. biloh, zum st. vb. lukan), Art Halle, Verschluss — afrz. nfrz. bloc (metre el bloc XIII. J.).

Ob ndl. blok, ahd. bloh, mhd. bloch, nhd. Block, das dem frz. bloc Klotz, Haufe, vb. bloquer zu Grunde liegt, ein anderes Wort ist, steht nicht fest.

Andd. lok (mhd. lock, ags. loc, got. luks in usluks) Verschluss — afrz. loc Klinke, Schloss, nfrz. loquet.

Andd. \*brot (ahd. mhd. broz Knospe) — prov. brot, vb. brotar knospen.

broz gehört zur Wurzel brut, brut wie Sprosse, ahd. sprozzo zu sprut, sprut: frz. brout Knospe könnte auf einer Form mit u, vielleicht auf einem Subst. der i-Deklination beruhen.

And. \*trog (ndl. trog, ags. an. trog) — afrz. troc (norm. treu u. tros).

Annd. \*skot Steuer, Zeche (ndl. schot, ags. sceot, mhd. schoz) — afrz. prov. escot, nfrz. écot.

Andd. \*skot Schössling (ahd. scoz, mhd. schoz) — afrz. (auch prov.? s. Diez s. v. scotto) escot, nirz. écot Baumstrunk.

Hieran reiht sich:

An. floti oder ags. flota Fahrzeug — afrz. flote (s. it. flotta mit erhaltenem l).

Auch gehören wohl hierher Formen wie brod Brühe neben breu, hose neben huese.

Mit -bodo gebildete Eigennamen:

Gērbodo — afrz. Gerbod. Rādbodo — " Radbod.

Unsicher ist, ob prov. rota, afrz. rote auf ahd.  $rot\bar{a}$  (dan. auch rotta) für \* $hrot\bar{a}$  zurückgehen. Das ahd. Wort stammt wahrscheinlich vom altir. crot, kymr. crowth; doch müsste das keltische Wort erst nach der hd. Lautverschiebung aufgenommen, wo dann auch c hätte erhalten bleiben müssen, oder von vornherein mit \*hroda, \*hrodda (andd. rodda) wiedergegeben sein.

Sehr schwierig ist es

afrz. mosse, prov. mossa vom germ. Thema mosa (ahd. mos n. ndl. mos, anord. mosi schw. m.) abzuleiten.

### 2. ø.

Es kommt meistens ags. oder anord.  $\bar{o}$  in Betracht, für das die offene Aussprache nicht gesichert ist.

Anord, hóra Hure - norm, hore,

Hierher gehört:

frz. écope, alt \*escope Schöpfkanne, wenn es von \*skōpa, dem andd. Vertreter des mhd. schuofe Schöpfgefäss abzuleiten ist. Möglicherweise



aber kommt es vom andd. \*skopo schw. m., nndd. schopen (s. chopine), dessen Verhältnis zu mhd. schuofe unklar ist.

Unsicher ist, ob prov. lona Lache zu an. lon Lache gehört. Das afrz. Wort müsste dann zufällig nicht belegt sein. Diez zieht Ableitung von lacuna vor, das aber auch Schwierigkeiten bietet.

Wenn auch nord. krökr Haken, Krümmung ein echt germanisches Wort ware, wie Kluge s. v. Krücke annimmt, so kann afrz. nfr. prov. croc Haken doch nicht davon abgeleitet werden, da nord. k nicht mehr zu ch werden wie in crochet, accrocher, noch viel weniger ganz schwinden kann wie in afrz. nfrz. encrouer = incrocare. Die keltischen Wörter sind entlehnt, s. Thurnevsen, p. 96.

# 2. Freies Ø, Ø im Nebenton.

#### 1. Schicht.

Ausser den schon erwähnten broet und broir, nfrz. brouet und brouir gehören hierher houseau und fourreau, die sich zu heuse und feurre verhalten wie z. B. meurs zu mourons. Dann gehört dahin:

Anfrank. \*rotjan, faulen machen, mürbe machen (mhd. rözen, ahd. rozzen, alts. roton, ags. rotian) -

afrz. roir, nfrz. rouir Flachs in Wasser murbe machen.

Neben roir findet sich auch roer, wie neben broir broer.

Früh ist auch wohl entlehnt:

germ. sporo (ahd. sporo, ags. spora) — afrz. esperon, pik. esporon, prov. espero(n), nfrz. éperon.

e für o durch Dissimilation und weil unbetont geworden.

Die mit  $hr\bar{o}p$ -,  $g\bar{o}d$ - (ahd. ruod, guot) gebildeten Eigennamen:

Robland (mlat. Rotulandus setzt b voraus) — afrz. Rolant für Rollant, prov. Rotlan.

ahd. Rödger — prov. afrz. Rogier.

Rödbert — prov. afrz. Robert etc., Godbert — afrz. Gobert, Rödhard — afrz. Rohart für Ro-art, Godrik — afrz. Gorry.

Wohl deutschen Ursprungs und dann vielleicht früh entlehnt sind:

Afrz. esproher besprengen, das mit der Wurzel sprow zerstieben (mhd. sprüejen, ahd. \*spruowen) und

afrz. esprohon Staar, das mit dem alts. sprā, ndl. spreeuw, ndd. sprē zusammenhängen wird.

#### 2. Schicht.

Die romanische Lautverschiebung haben nicht mehr mitgemacht:

Ahd. lobon — afrz. lober spotten, subst. vb. lobe Spott, mndd. \*schopen (nndd. schopen) — afrz. nfrz. chopine (L. XIII. J.). Französische Studien. VI. 1.

## Intervok. g ist erhalten in:

mhd. \*wogen für wagen, nhd. wogen — prov. vogar, frz. voguer (L. XVI. J.), Subst. vogue; cf. vague.

Afrz. espolet Spindel ist eher früh als spät entlehnt. It. spuola und lothr. ehpieule erklären sich nur aus \*spōla (ahd. spuola). Nfrz. sépoule scheint Wiedergabe des nhd. Spule zu sein, so dass é als Svarabhakti aufzufassen wäre; die von Littré verzeichneten espole, espoule aber sind dem It. entlehnt, wofür die Erhaltung des s spricht.

Vom anord. jõl ist mit Suffix -if abgeleitet afrz. jolif, prov. in jolivitat. Aus jolif entstand durch Suffixverkennung joli, alt auch jolit, s. Rothenberg, de suffixarum mut. p. 68. It. giulivo für giolivo

hat nichts Auffälliges: s. Diez, Gr. I<sup>3</sup>, 166.

Franz. cocagne (XIII. J.), it. cuccagne hängt vielleicht mit ndd. kouk, ndl. koek, ahd. chuohho zusammen. Dass die angezogenen Wörter germ. Sprachgut seien, beweist Kluge s. v. Kuchen.

# Gedecktes $\rho$ .

# 1. Im Hauptton.

# Germ. $\varrho$ bleibt $\varrho$ .

### 1. Schicht.

Germ. bosk (ahd. bosc neben busc, mhd. bosch und busch — afrz. bois¹), prov. bosc, nfrz. bois.

Wie die zahlreichen anklingenden Worte zu deuten sind, namentlich afrz. buische, busche (nfrz. būche; dial. afrz. buisse, s. Aiol ed. Foerster Einl. LV, hennegauisch boisse), ferner enbuschier, pik. enbuskier, also scheinbar \*būskare voraussetzend, enbussier, dem als Etymon \*enbūsciare gerecht wäre, weiss ich ebensowenig wie andere anzugeben; die Annahme, boscum habe \*bocsum, \*bueis, \*buis, \*b $\rho$ is ergeben, wonach  $b\rho$ is dialektische Form wäre, zu buis aber buisse, enbussier, buisson gehörten, hat wenig für sich, wenn auch henneg. boisse neben sonst. buisse da für spricht.

It. buscare, sp. pg. buscar, altsp. boscar suchen, nachspüren, frz. busquer nachtrachten stammen wohl vom got. \*busks, da die eigentliche Heimat des Wortes nach Diez Spanien ist, hier aber gedecktes u nicht selten erhalten bleibt.

Anfrank. \*morpr Mord, vb. \*morprjan — afrz. \*mortre, meurtre; vb. meurtrir, nfrz. meurtre, meurtrir, meurtrir.

<sup>1)</sup> cf. cognosco — conois. S. Konson.

Die germanischen Elemente in der französ. und provenz. Sprache. 35

Anfrank. \*mordor, resp. mordor, vb. mordrjan — frz. mordre, meurdre; mordrir.

Die Formen mit eu statt o sind unter Einfluss der stammbetonten Formen des sinnverwandten mourir entstanden, so dass sich meurdre zu mordrir wie nfrz. meurs zu mourons verhält.

In den Formen mit d mag d auch aus t durch Einwirkung der tönenden Umgebung entstanden sein, so dass durchaus das ältere p zu Grunde läge.

Alt sind auch wohl:

Germ. bord- (ahd. bort, ags. bord) Schiffsrand - mlat. bordus, afrz. bord Rand, nfrz. bord, vb. border, bordoyer.

Prov. borda, afrz. borde Baracke, bandon, poutre, bûche (Godefroy) hängt wohl mit altdt. bord Brett, Tafel zusammen.

Germ. stokk- (ahd. stocch, ags. stokk, anord, stokkr) - prov. afrz.

estoc, nfrz. étoc Baumstamm.

Germ. topp- (ahd. zopf, an. toppr) — afrz. top Schopf, Ableit. afrz.

topon, nfrz. toupet, toupie. Andd. pott- (an. pottr. afries. pot) — prov. \*pot. 1) afrz. nfrz. pot. kann ebenso gut erst in späterer Zeit entlehnt sein.

Germ. stolt- (ahd. stolz) — afrz. estout kühn.

Hier sind auch aufzuzählen:

Afrz. cote, nfrz. cotte, prov. cota Kleid, wenn ahd. chozza (neben chozzo und choz, alts. cot) echt deutsch ist und auf ein germ. \*kottā f. zurückgeht, was mehr als wahrscheinlich ist. Die altdt. Wörter heissen grobes, zottiges Wollenzeug, Decke, Mantel, Kleid. Das von Diez vorgezogene lat. cutis genügt nicht.

Afrz. troter, nfrz. trotter, subst. trot, prov. trotar, das ich lieber vom germ. \* $trott\bar{o}n$  (mhd. trotten laufen, Intens. zu treten, s. Kluge s. v. Trott) als mit Diez vom lat. \*tolutare ableite.

#### 2. Schicht.

Ags. floc, an. flokkr - afrz. floc.

" nord — " prov. nord. Ags. score (ahd. scorrā oder scorro, vb. scorrēn, aholl. schorre, schore) - frz. écore.<sup>2</sup>)

Mengl. schoppe — frz. échoppe (L. XV. J.) kleine Bude.

Wahrscheinlich:

Anord. porp — afrz. trop, grosse Menge (bis XVI. J.), nfrz. trop.

Diese Etymologie Storms, Rom. I, 490, hat viele Anhänger ge-Vergl. Bugge, Bezzenberg. Beitr. III, 112; G. Paris, Rom. X, 60, we mit Recht nfrz. trouppe von trop getrennt wird; Joret, Rom. X, 588. Nur möchte ich lieber altgerm. porp (Vereinigung. nhd. Dorf) zu Grunde legen.

1) Zu erschliessen aus potaria.

<sup>2)</sup> Erst in neuerer Zeit belegt, aber \*escore voraussetzend.

#### 2. Im Nebenton.

#### 1. Schicht.

Germ. \*brozdon hat entweder über \*brosder, broder ergeben, wofür wall. brosder spricht, oder das spätere brordon über \*brorder durch Dissimilation broder. Altspan. und altport. broslar für brosdar sind das got. \*bruzdon.

Anfränk. loddåri - afrz. lodier.

Germ. rokk- (ahd. rocch, an. rokkr, ags. rocc, afries. rok) — afrz. rochet Chorhemd.

Hierher gehören noch:

Normand, norois, Geofroy, Godard etc.

### Unsichere Fälle.

Afrz. froc Mönchskutte.

Das einzige, was gegen anfränk. \*rokk- spricht, ist, dass der germ. Stamm, wie ags. rocc, anord. rokkr bezeugen, nicht mit hr-anlautet. Man könnte nun annehmen, dass die Romanen, verführt durch die grosse Zahl der mit hr- anlautenden Worte, vor roc irrtümlich das dem h entsprechende f gesetzt hätten, vielleicht unter direktem Einflusse des gleichfalls entlehnten  $hr\bar{\phi}k = freux$ . Ähnlich ist wahrscheinlich froncher, pik. fronker aus rhonchare (span. roncar) entstanden. Vergleiche auch fronce Falte und ronce Runzel, Rich. li Biaus 147.

Franz. poche (L. XIV. J.), martl. poque, pouque Tasche kann nicht von ags. poca, an. poki schw. m. kommen, da dann der k-Laut erhalten geblieben wäre. Ein anfr. \*poko schw. m. würde eher genügen, s. Kons.

Frz. rosse (L. XVI. J.), prov. rossa (it. rozza!), afrz. roucin, nfrz. roussin zu germ. ross- zu stellen, ist schwierig (s. Diez, Et. Wb. I. s. v. rozza!). Das norm. harousse wird auf anord. hros(s) zurückgehen.

Frz. topin, tupin (martl.), prov. topi Gefäss zum Kochen stellt Diez zu mhd. nhd. topf. Die germ. Wz. ist dup. Zu der Zeit nun, als d zu t verschoben war, musste auch p zu ph geworden sein. Im Ndd. fehlt das Wort ganz; im Mhd. taucht es zuerst auf.

<sup>1)</sup> Altfranzösischem c. nfrz. ss entspricht sonst ahd. z.

# IV. Germ. å.

# I. Freies å.

# 1. Im Hauptton.

### a. a in offener Silbe ausser vor m und n.

#### 1. Schicht.

a wird zu e im Franz.; im Prov. bleibt a. Die dt. Lehnwörter werden also wie die lat. Erbwörter behandelt (mare - mer; cantare - chanter). Der älteste Lautwert dieses e ist noch nicht festgestellt.

Germ. blaw - V. L. nom. sing. fem. blava: afrz. bleve, prov. blava. Aus bleve leite ich das Burguy I, 68 verzeichnete masc. blef ab.

Germ. brasa — afrz. brese, prov. brasa, pfrz. braise glühende Kohle.

Brese, wie in den afrz. Hss. durchweg geschrieben wird, aus brasa ist die alte Form, nicht etwa braise aus einem \*brasia. erklären sich die Reime brese: remese, an denen ten Brink, Dauer und Klang S. 37 Anstoss nimmt. Braise verhält sich zu brese wie clair, pair, aile zu cler, per, ele. Die Verbreitung des Wortes über das gesamte romanische Gebiet (zu den von Diez Wb. I s. v. bragia angeführten it., span., port., prov., franz. Worten kommt noch das rätoroman. braser, barsar), und der Umstand, dass an. ä nicht mehr zu e werden kann, machen die direkte Herleitung aus an. brasa löten und den dazu gehörenden nord. und engl. Wörtern unmöglich, lassen vielmehr ein germ. Subst. \*brasa f. (daneben vielleicht \*braso schw. m., s. brason, Conq. de Jer., Hippeau, 8679) vermuten. Wäre \*brāsa anzusetzen, so dürfte die Annahme einer Ableitung aus der Wz. brō, wozu auch Braten, brühen, brüten u. s. w. gehört (s. brouir, broir S. 30) nicht unwahrscheinlich sein.

Anfränk. \*hāra (ahd. hāra, hārra, ags. hære härene Decke, grobes Gewand, s. Kluge, s. v. Haar) — afrz. here.

Diese Form stellt ten Brink, Dauer und Klang p. 47 Anm. aus Alexis IV, 3 (XIV. J.; pere: mere: here: clere) sicher. Die sonst gebräuchliche Form haire erkläre ich anders; s. S. 51.

Anfränk, hat - afrz. he.

Zu Grunde liegt das germ. Thema hata- (vorgerm. hat-o-z st. m.), das sich im Ahd. has, afries. hat, an. hatr zeigt, nicht aber der mit a weiter gebildete neutrale as-Stamm, der im got. hatis (gem. hatizis) und auch wohl im alts. heti, ags. hete vorliegt.

Anfränk. hatjan - V. L. hatire.

2. pers. sing. praes. \*hatis — afrz. hes;

3. pers. \*hatit — afrz. het;

3. pers. plur. \*hatunt — afrz. heent (daneben, inchoativ gebildet, haissent). Näheres s. unter hair.

 $-m\bar{a}r$  (germ.  $m\bar{e}rs$ ) als zweiter Komponent zusammengesetzter Eigennamen (V. L.  $m\bar{a}rus$ ):

Hadamar — afrz. Aimer, prov. Adamar.

Aud- (öt-)mär — afrz. Omer.

Gauzmār — prov. Gauzmar etc.

Ebenso  $-r\bar{a}d$  (germ.  $r\hat{e}pa$ , V. L.  $r\bar{a}dus$ ); z. B.:

Eldråd — Eldré.

Fullrad — Fourré.

Hardrad — Hardré.

Germ. wad- (ags. væd st. m., an. vad st. n., ahd. wat st. n. etc.)
— afrz. gue, prov. gua.

Die eigentliche Grundlage der romanischen Wörter ist sicher das lat. v aum. Hierfür spricht ausser den im Span., Port. und zum Teil im It. mit v anlautenden Formen auch gues, mit stammhaftem s, das von Foerster wohl mit Recht auf ein V. L. \*vadus, vadoris zurückgeführt wird, s. Chev. as. II. espees z. v. 6311, Zs. f. öst. Gymn. 1874, p. 159, und Aiol zu v. 7751. Dass aber der germ. Stamm wada- von Einfluss gewesen ist, zeigt ausser dem anlautenden gu = dt. w auch das von Caix, R. Z. I, 422 beigebrachte it. sciaguattare, worin sich das dt. Wort in hd. (langob.) Lautstufe findet. Ich führe wada- desshalb hier auf, weil es den Romanen früh geläufig gewesen sein muss. Denn ein wad- konnte auf v dum nur einwirken, so lange in letzterem das a noch intakt war.

Wahrscheinlich stammt auch afrz. raie (de miel), für das gleichfalls belegte ree (cf. norm. reve), aus anfränk.  $r\bar{a}ta$  Honigseim. Einfluss von raie = radium wird anzunehmen sein. Aus  $r\bar{a}ta$  floss später wohl auch rate; s. d. S. 42.

Noch ein Wort unsicherer Herkunft ist anzuführen:

afrz. ber, acc. baron, prov. bar, acc. baro(n).

Es gehörte hierher, wenn es von einem altdt. \*baro = Mann käme, das seinerseits zu erschliessen wäre aus mhd. bar = Mann (s. Schade). Oder wäre es erhalten im sakibaro = öffentlicher Ankläger der altdt. Rechtsbücher? Kern, Gloss. zur L. Sal., p. 81 lässt baro für barro aus bario stehen und nom. ag. zu barian offenbaren sein. Daneben führt er in seinen Anmerkungen zu Hessels Ausgabe der L. Sal., London 1880, Spalte 542, baro und boro als "well known alternating forms of the nom. ag. bero from beran; z. B. afries. walubora — bera, mittelsächs. walbare, mittel- u. neuholl. mombaar, alts. mundboro. Hierdurch und durch Heranziehung des an. bëri schw. m. wird wenigstens bewiesen, dass ahd. bëro nicht blos hypothetisch ist, wie Settegast, Rom. Forsch. I, 240 annimmt.

Nichtsdestoweniger gebe ich gerne zu, dass Setteg. a. a. O. ff. glücklich für die Herleitung der fraglichen Worte aus lat. baro für varo eingetreten ist. Sonst ist noch vorgeschlagen das kelt, bar, das von Diez aber zurückgewiesen wird.

 $\beta$ . Geht dem  $\alpha$  ein k voraus, so entwickelt sich hinter letzterem nach voraufgegangener Palatalisierung ein i, das sich mit e aus a zu dem Diphthongen ie verbindet. Im Prov. bleibt auch hier a erhalten.

anfränk. \*skāk (ndl. schaak Mädchenraub, afries. skāk Raub (in Zusammens.), ahd. skāk) — afrz. eschiec, prov. escac.

Germ. skara (ahd. skara f. = Schar) — afrz. eschiere, escherie Los.

eschiele, prov. escala Schar stammen wohl aus demselben Worte, vielleicht unter Anlehnung an lat. scala. Merkwürdig bleibt prov. esqueira (für esquiera) und it. schiera. Neumann, zur Laut- und Flexionslehre des Afrz. S. 36, hilft sich, indem er \*scarja als Etymon ansetzt, wie zu biere dt. \*barja. Aber afrz. eschiere wenigstens entsteht direkt aus skara und biere erklärt sich ganz anders, s. u. ē. Auch müsste N. nachweisen, dass \*scarja, \*barja überhaupt existiert haben 1), ebenso bedenkt er nicht, dass \*scarja, barja im Afrz. etwa escaire, baire, im Prov. escaira, baira, im It. aber wohl scaja ergeben hätten, da -aria zum Stamme gehört; vergl. lat. varium = afrz. prov. vair, it. vajo, varo u. anfrank. harja f. = afrz. haire. Man könnte nun die prov. und it. Form mit der Annahme erklären wollen, dass in dem gleichfalls entlehnten und wenigstens im Afrz. und Akat. belegten Kompos. harmskara ara mit Suffix -aria vertauscht, etwa wie in faldastol olum mit iolum aus iolum, und dass das daraus regelrecht entstandene -iera in das Simplex eingedrungen sei. Aber die akat. Form heisst aliscara.

Anfränk, harmskara - afrz, haschiere,

 $\gamma$ . Trat zu freiem  $\bar{a}$ ,  $\bar{a}$  ein sekundares u oder i, bevor ersteres die Wandlung zu e angetreten hatte, so entstanden die Diphthonge au u. ai, die dann ihrerseits die diesen Lauten auf gallorom. Boden eigene Behandlung erfuhren.

Anfrank. slag (V. L. \*sclagum ahd. sclag, slag, as. slag u. s. w.) —

afrz. esclo, prov. esclau.

Germ. blāw- (ahd. blāo, flektiert blāwer, etc. V. L. blavum s. D. C.)

– afrz. blou, bloi, später bleu, nfrz. bleu (s. pou, poi, später peu), pik. blau (pau).

Altdt. slavo (V. L. \*sclavum) — afrz. esclo (escla-s. s. Roquefort I. 638a, vergl. esclave), prov. esclau.

<sup>1)</sup> Unmöglich wären die Bildungen gerade nicht, s. mhd. vlesche neben vlasche, esche neben asche, hespe neben haspe. Vergl. Kluge, Nominale Stammbildung. § 83, b.

Näheres über diese Worte findet sich am Schlusse des Diphthongen au.

ai.

Anfrank. \*haga f. (ndl. haag f.) - afrz. nfrz. haie, vb. haver.

Alle anderen hier ev. aufzuzählenden Wörter sind unsicherer Herkunft.

- 1) afrz. brai, prov. brac (it. brago) Schlamm, nfrz. brai Teer leitet man wohl besser vom griech. βραγός Sumpf als von einem alten Vertreter des ndl. braak (Bruch).
- 2) Die Sippe des it. gajo. Sie werden von Diez zu ahd. gāhi (Thema \*gāhja) gestellt. Gegen diese Herleitung polemisiert Baist. R. Z. V, 247, was G. Paris Rom. XI, 164 billigt. Doch scheinen mir Baist's Gründe nicht ganz unanfechtbar. Germ. inl. h wird im It. nicht notwendig durch cc (resp. g) reflektiert, vergl. skinhan schivare, spëhon — spiare; dass das j der Ableitung in ähnlicher Stellung aber unberücksichtigt bleiben müsse, ist nicht richtig, wie wir gesehen haben: Afrz. riche z. B. entspricht einem V. L. \*rikeum aus germ. riki. Weitere Beispiele s. S. 8. Frz. prov. qai könnte =  $g\bar{a}$ -i für  $g\bar{a}hi$  sein, it. gajo (das It. hat den Diphthongen ainicht) = qa-i-o.
- 3) Afrz. tai, rator. zais Schlamm bringt Diez mit ndl. taai klebrig, ahd.  $z\bar{a}h\bar{i}$  klebrige Masse in Verbindung. Das germ. Thema ist  $t\bar{a}hia$ aus älterem \*tanhja.
  - δ. Suffix āri und hāri als zweiter Teil von Eigennamen.

In den Nom. agent. gebildet mit  $-\bar{a}ri$ ,  $-\bar{a}ri$  im Westgerm.  $=\bar{a}reis$ im Got. (über das Verhältnis von āri und ăreis s. J. Schmidt, Vok. II, 418 und Kluge, Nominale Stammbildungslehre p. 8) und in den Eigennamen gebildet mit -hari (Thema harja) als zweitem Komponenten, wurde  $\bar{a}ri$  und  $h\bar{a}ri$  von den Romanen mit dem Suffix  $-\bar{a}rius$ vertauscht, das seinerseits sich dann regelrecht zu ier umbildete. Damit aber diese Vertauschung vor sich gehen konnte, muss lat. ārium noch als solches erhalten gewesen sein, als die germ. Wörter auf āri und hari entlehnt wurden. Vergl. dazu Neumann, zur Lautund Flexionslehre des Afrz. p. 35.

āri.

Afränk. \*hërdari (mhd. hertære, ndl. herder) — afrz. herdier. Afränk. \*loddari (mndl. lodder, ags. loddere, an. loddari — Possenreisser), - afrz. lodier ebenso.

Germ. sparwari (got. \*sparwareis) — afrz. esparvier, espervier. nfrz. épervier, prov. esparvier.

Von Namen auf -hari führe ich an:

Walthari — afrz. prov. Gualtier, Gautier.

Warinhari — " Garnier. " Bernier. Berinhari — "

Gunbhari — " Gontier.

#### 2. Schicht.

Freies  $\dot{a}$ ,  $\dot{a}$  bleibt als a erhalten.

Foerster behauptet Yzopet, Einl. p. XXVII, afrz. sale könne nicht von salam (a in offener Silbe) kommen. Nun ist aber klar. dass das freie a german. Lehnwörter, die erst zu einer Zeit herübergenommen wurden, als lat. a bereits zu ae oder ai geworden war, die Bewegung, die schliesslich bei e anlangte, nicht mehr mitmachen konnten. Der terminus a quo der Aufnahme ist etwa das VIII. J.: denn "a muss noch a gewesen sein, als das c von caro ch wurde". G. Paris, Rom. XI, 133. Es trifft sich gut, dass bei den meisten der hier aufzuzählenden Wörter noch andere Kriterien auf spätere Entlehnung hinweisen. Gemeinromanisch sind von allen nur 2, die Sippen von it. sala und staca (vielleicht kommt gala dazu). Hier mögen die einzelnen romanischen Sprachen die Wörter zu früher Zeit direkt aus den für sie in Betracht kommenden germ. Dialekten, oder später mittelbar aus dem Franz. entlehnt haben, der einzigen Sprache, die noch in späterer Zeit mit germ. Ländern in Berührung Einige stammen mit Wahrscheinlichkeit aus dem An. oder Ags. Viele sind erst seit dem XVI. J. zu belegen. In den direkt an die germ. Stammgebiete anstossenden roman. Landstrichen mögen sie schon lange in Gebrauch gewesen sein, bevor sie in der Schriftsprache Verwendung fanden. Eine Anzahl ist erst nach dem Wirken der roman. Lautverschiebung eingetreten; bar ist aus dem Ndd. erst zu einer Zeit entlehnt, als hier das femin. Kasussuffix a. später e, bereits verstummt war, in vase zeugt die Wiedergabe des dt. w durch v für späte Aufnahme, was schon Diez anmerkt, rade Rhede und hase sind junge Fremdwörter, in ecale ist c vor a erhalten, auch bei esclave, estrac. sale spricht die Form der romanischen Wörter für verhältnismässig späte Entlehnung.

Nach dem Wirken der romanischen Lautverschiebung sind aufgenommen:

Ags. lagu, lag — afrz. lague.

utlague, ullague.

Nfrank. oder an. väg- (alts. wäg, an. vägr, ags. væg, got. vēgs st. m. etc.)

— frz. vague, vb. vaguer (L. XVI. J.).

Anfrank. \*staka (ndl. staak, ags. stace) — afrz. estaque.

Da das Wort ein ndd. ist, so müssen prov. estaca, it. stacca, span. estaca eines dem anderen und im letzten Ende aus dem Frz. entlehnt sein. Foerster setzt im Glossar zu Aiol unnötigerweise das unerklärte \*stacca als Etymon an, um die Erhaltung des a und des k zu rechtfertigen.

Nfrank. \*strak (ahd. strach, mhd. strac = ausgestreckt) - frz. estrac. Mengl. rāde — frz. rade (L. XVI. J.).

Frz. rate (f.) Milz (L. XIII. J.), wenn es mit Recht zu andd. rata gestellt wird; s. raie S. 38.

Vielleicht gehört hierher auch das afrz. prov. rat, das buchstäblich zu ahd. rato schw. m. passen würde. Da jedoch im Germ. auch die Form ratta existierte, und diese auch sonst im Rom. Reflexe fand (s. apik. rate f.), so mag a und t unter Einfluss dieser Form mit tt erhalten geblieben sein. Ein rato, welches so spät entlehnt wurde, dass a erhalten blieb, hätte auch wohl \*rate m. ergeben, da in jungen Lehnworten auch andere Vokale als nachtoniges a als e erhalten zu bleiben pflegen.

Sodann gehören hierher:

Ndd. bar f. (anfränk. \*bāra, as. bāra) — frz. bar (s. bière).

Anfränk. (an. ?) \*mara (an. mara f. Alp, ags. mara schw. m., ahd. mara f.) — afrz. mare; nfrz. in cauchemare.

Anfränk. sala f. - afrz. sale, nfrz. salle, prov. sala.

Auch hier hätte das Prov. aus dem Frz. und das It., Span., Port. aus dem Prov. entlehnt, wenn Kern mit Recht behauptet, dass nur die Franken und Niederländer ein weibliches sala besessen hätten (s. Mém. de la soc. de linguist. II, 231). Fest steht, dass nur Formen aus der masc. und neutr. o- und i-Deklination in den verschiedenen german. Dialekten belegt sind: ahd. sal m. n., alts. seli m., ags. sele m. n, sæl n., an. salr m. Schade verzeichnet auch ags. sel st. f.

Ahd. salo, mhd. sale -- afrz. nfrz. sale schmutzig, davon salir.

Anfrank. skala, skala — frz. écale. 1)

Mhd. sklave - frz. esclave.

Dt. hase — frz. hase Häsin. 2)

Mit  $-m\bar{a}r$  gebildete Eigennamen (s. o. S. 38):

Wilimar — Guillemar.

Agimar - Aimar.

Nach Suchier R. Z. I, 431 gehören hierher frz. gale, galer, it. gala etc. (s. Diez Wb. I) die er wegen der in afrz. Formen sich findenden anlautenden w (vb. waler) zu mndl. wale, resp. ags. weala stellt.

Wahrscheinlich ist hier auch einzureihen:

An. rās st. f. Kanal, ferner Lauf, Rennen. — afrz. rasse, raisse, prov. rasa Lauf, Rinne.

Die Bedeutung Kanal hat das Wort nur im An.; das ags.  $r\bar{a}s$ , das ausserdem m. ist, heisst, soviel ich weiss, nur Lauf, Angriff, Sturm. Im Hd. findet sich das Wort erst, wie Kluge angiebt, seit dem XIII. J., in rasen. Das ahd. reiza Linie, Strich, das Rauch

Früh entlehnt, hätte das Wort eschiele ergeben.
 Vielleicht aber hat im Altdt. neben haso schw. m. ein hasa existiert, wie ahd. affo neben affa, hērro neben hērra, gastgebo neben gastgeba. So Kluge, Nom. St. S. 19. Doch hätte hasa, frühzeitig aufgenommen, hese ergeben.

R. Z. II. 104 heranzieht, ist, ausser dass die Bedeutung schlecht passt, noch deshalb zurückzuweisen, weil in einem nach der hd. Lautverschiebung aufgenommenen Worte, wie ich nachweisen werde, ei nicht mehr durch a. sondern durch ai wiedergegeben wurde.

# b. a in offener Silbe vor m und n.

#### 1. Schicht.

a wird wie in Erbwörtern im Frz. zu ai, im Prov. bleibt a.

Germ. gram (Thema grama-) — afrz. grain, prov. gram.

Burg. lam (Thema lama) — prov. lam.

Hier sind anzureihen die Acc. sing. Bertain, Aldain etc., wenn sie auf die deutschen Accusative Bertan, Aldan zurückgehen, wie Schuchardt, R. Z. V, 617, G. Paris, Rom. IX, 334, Rom. X, 419 u. A. wollen. S. dagegen Foerster, R. Z. III, 356.

An dieser Stelle müssen 2 interessante Worte, nfrz. blême und nfrz. maint, zur Besprechung gelangen.

Frz. blême wird auf an. blámi = blauliche Farbe zurückgeführt. So schön das an, Wort der Bedeutung nach zum frz. passt, besonders da Bugge Rom. III, 146 noch das an. bláman = blauer Fleck von einem Schlage beigebracht hat, so wenig der Form nach. Konnte an. freies  $\dot{a}$  therhaupt noch den vorher besprochenen Wandel mitmachen. so musste es in diesem Falle, als vor m stehend, zu ai werden, d. h. blami hätte \*blaime ergeben. Nun wird aber an. a weder vor m, n zu ai, s. an. =  $n\bar{a}m$  - afrz, nans, noch vor anderen Konsonanten zu e, s. an. rās — afrz. rasse, an. vāgr — frz. vague. Dazu kommt, dass die zu bleme gehörigen Verba blesmar und blesmir in den ältesten Hss. immer s vor m aufweisen. Damit stimmt sehr gut die nfrz. Schreibung. Allerdings verstummt s vor Kons., und gerade vor Liquiden, sehr früh, s. Koschwitz, Überl. u. Sprache p. 63.

Afrz. maint wird auf das altdt. neutr. managat zurückgeführt. Da im Prov. auch vor Nasalen a bewahrt wird, so darf man in der prov. Form maint, die häufigere neben der aus maint leicht erklärbaren mant, Beeinflussung von Seiten des frz. Wortes erblicken. Dieses frz. maint aus managat entstehen zu lassen, ist formell äusserst schwierig, aber auch sachlich halte ich es nicht für gut möglich, dass die Romanen, die doch die deutsche Sprache in ihrer grammatischen Gliederung nicht kannten, eine ganz bestimmte Kasusform anstatt des Stammes sollten entlehnt haben. So werden auch frz. pliu und prov. giq nicht direkt dem ahd. plihu und gihu entsprechen, wie Neumann in seiner Dss. p. 37 annimmt, sondern regelrechte, nicht inchoativ gebildete Formen von den Infinitiven plevir und gequir sein. Dass von allen Formen, deren der adj. Stamm manag- fähig war, managat gerade am

meisten verwendet und daher von den Romanen am meisten gehört werden musste, wird man auch nicht behaupten wollen. Anderseits konnte ahd. manec (g), anfränk. \*maneg (alts. maneg) sehr wohl mainc werden, und c sich unter dem Einfluss des dent. n zu t wandeln. Ich meine, das von Diez angeführte kymrische maint Menge, Grösse bleibt immer noch zu erwägen. Sehr schön setzt hier Thurneysen ein, der in der kelt. Grundform \*mantī "grosse Anzahl" das Etymon feststellt.

#### 2. Schicht.

a bleibt auch im Franz. als a erhalten.

An. nām (= got. nēm st. n.) — afrz. \*nan, \*nam1).

Erhalten ist nur der afrz. plur. nans, auch namps für \*nams. Aus dem plur. nans hat man einen obl. sing. \*nant abstrahiert und daraus das vb. nantir = Pfand geben abgeleitet.

Afrz. nfrz. cane Schiff = ndd. kane, ndl. kaan, woraus nhd. Kahn. Zusammenhang mit an. kani hölzernes Gefäss ist anzunehmen.

In einigen Wörtern entspricht altdt. a ein frz. au, wohl unter Einfluss der umgebenden Konsonanten w und l.

Frz. saule m. (L. XIV. J.) = ahd. salaha, mhd. salhe.

Afrz. gofre, gaufre entspricht ndl. wafel, woraus nhd. waffel entlehnt ist.

Diez ist auch geneigt, frz. gaule grosse Gerte, henneg. waule mit got. vălus, ags. valu, an. völr in Verbindung zu bringen.

#### 2. Im Nebenton.

Vorbemerkung: Hierher gehören diejenigen mit j abgeleiteten Verben, die sich zu der lateinischen 2. schw. Konjugation schlugen, wie warjan — guarire, da der in Frage kommende Konson. sich nicht mehr in Hiatusstellung befindet (dagegen nicht Wörter wie waidanjan — guaangnier).

a. Nebentoniges a in offener Silbe ausser nach k (S. 49) und vor sekundärem i und u (S. 49).

### a bleibt erhalten.

#### Alte Schicht.

Vor der romanischen Lautverschiebung sind aufgenommen:

Anfränk. alöd — afrz. alou, aleu, frz. alleu, prov. aloc.

Germ. brädo (ahd. bräto) — afrz. braon, braion, lot. bravon, prov. bradon, brazon, bran.

<sup>1)</sup> Die anderen Dialekte weisen ein st. f. in derselben Bedeutung (Wegnahme, Pfändung) auf: ahd. nāma, ags. nāme.

Germ. flado oder westgerm. \*flado (Ven. Fort. flado, s. Diez s. v. fladone, ahd. flado) - afrz. \*flaon, nfrz. flan, prov. flauzon.

Andd. mado (as. maþo, ags. mada, got. maþa; im An. ist ein schw. m. nicht belegt, auch würde an. d nicht mehr geschwunden sein) — afrz. \*maon, norm. man Engerling.

Die Etymologie ist gegeben von Joret, Rom. IX, 120.

Möglicherweise gehört auch frz. écran Feuerschirm hierher.

Das erste Beispiel, das Littré für das Wort anführt, stammt aus dem XIV. J. und wird escren geschrieben. en mag für das gleichlautende an stehen. Das ahd. scranna Bank, Gerichtsbank passt weder der Form noch der Bedeutung nach; escran heisst nicht wie das it. scranna Richterstuhl. Diez schlägt schragen vor, wohl mit Recht: Anfränk. \*skrago (mhd. schrage schw. m.) - afrz. \*escraon, escran.

Die letzten Wörter sind schon deshalb altes Lehngut, weil sie vor der Abschleifung sowohl der altdt. als der V. L. Kasussuffixe aufgenommen sein müssen. Aus demselben Grunde sind früh entlehnt frz. fanon und gazon.

Germ. fano (ahd. fano, got. fana etc.) — afrz. nfrz. fanon; prov. in gonfanon.

cum fanone findet sich in der L. Alem.

Anfränk. \*waso (ahd. waso) - frz. gazon (belegt erst seit dem XV. J.). Anfrank. hatjan (got. hatjan, as. hetëan, hetten, ahd. hetzen) — afrz. hadir, haïr, prov. haïr.

Prov. haïr ist sicher nur belegt im Boëtius. Bartsch. Chrest. 4 6, 4. An der anderen Stelle, wo Bartsch das Vb. verwendet glaubt, beim Mönch v. Montaudon, Chrest. 133, 26, per segle, que nom n'ahis passt die Bedeutung "hassen" nicht, mag man ahis als imp. coni. oder als praes. ind. fassen. Hair, für das man adir erwarten sollte, ist wohl aus dem Afrz. entlehnt. 1)

Germ. magan — afrz. es-maier, nfrz. in émoi, prov. es-maiar.

Vor Eintritt des i-Umlautes sind aufgenommen:

Ausser hatian

Burg. adaling - prov. adelenc; s. afrz. elin.

Anfrank. flaming — prov. afrz. flamenc.

Germ. haring - prov. arenc, afrz. harenc, nfrz. hareng.

Frühe Entlehnung wird auch durch die Wandlung des i zu e bezeugt, s. ¿. Aus diesem Grunde darf ich an dieser Stelle aufzählen:

Ahd. kamarling — prov. camarlenc, afrz. chambrelenc, nfrz. chambellan.

Anfrank. \*flat jan (an. fletja) — afrz. flatir.

Anfrank. ramjan (got. hramjan, an. hremma, V. L. ramire, adramire Lex Sal. passim) — afrz. arramir, aramir gerichtlich zusichern, bestimmen, prov. ramir, arramir.

<sup>1)</sup> Das Subst. haine ist von hair gebildet, wie traine Verrat von trair. Allerdings ware auch ein dt. Subst. abstr. \*hatina zu hatjan durchaus regelrecht gebildet.

Die Etymologie stellt ganz sicher Kern bei Hessels, §§ 118, 184 und 230.

Germ. warjan (got. varjan, as. werjan, an. verja) — prov. afrz. guarir; pic. garir, in Berry guarir<sup>1</sup>); vergl. guérir.

Anfrank. \*spanjan (ahd. spennan; zu mhd. spen f. Brust, Milch) —

apik. espanir = ablactare.

Hieran schliessen sich:

# folgende gemeinromanische Lehnwörter:

Germ. Alaman — prov. Alaman, afrz. Aleman, nfrz. Allemand.

Germ. alesna (mndl. elzene Ahle, ahd. alansa. Ebenso ahd. sëgansa für segasna, ndl. zeissen) — prov. alesna, afrz. alesne, nfrz. alene. Germ. marahskalk — prov. manescal(c), afrz. mareschal(t), nfrz.

maréchal.

Germ. \*rapon (hd. raffen, ndd. ndl. rapen, Wz. hrap) — prov. rapar gewaltsam wegführen und klettern; frz. ramper in letzterer Bedeutung. (So noch span. port. it. (arappare), im Franz. wohl nur zufällig nicht belegt, s. aber raffer).

Zu braise (s. S. 37) gehören braser löten, brasier etc.

# 2. folgende vielleicht dem Burg. entlehnte Wörter:

Stamm galaubo- (got. galaubs kostbar) — prov. (abgel.) galaubía Pracht, Aufwand.

Stamm dwalo- (got. dvals thöricht, ags. dvala Irrtum, as. dwalm Berückung etc.) — prov. (abgeleit.) gual-i-ar hintergehen, gual-i-art betrügerisch.

Letzteres ist nur einmal, bei Peire d'Alvernhe, Bartsch, Chrest. 4 82, 14, belegt. Die Art der Ableitung ist nicht ganz klar. -icare hätte im Prov. eiar (span. -ear) ergeben. Germ. dwaljan (ahd. twaljan, twellen, as. dweljan, ags. dwellan aufhalten, verzögern) hätte gualir, höchstens gualhar ergeben.

3.

Anfrank. \*warôn (ahd. as. warōn) — afrz. guarer, nfrz. garer, subst. gare, prov. guarar: mit ex — afrz. esguarer, nfrz. égarer, prov. esguarar.

### Jüngere Schicht.

Nach der hd. Lautverschiebung ist entlehnt:

Ahd. agaza — afrz. agace, prov. gacha, agassa.

Dem Anord, sind entlehnt:

- An. subst. at afrz. vb. a-at-ir, davon abgeleitet.

  " bātr (oder ags. bāt) afrz. batel, nfrz. bateau, prov. batel.

  " flatr platt " flatir zu Boden schlagen.

  " hala " haler.
- " haler. frz. écraser (Littré XVI. J.). krasa

<sup>1)</sup> Ambroise Paré: "Je le pansay, Dieu le guarit."

Hierher gehört nach Storm, Rom. V, 172 anord. bräka unterwerfen — frz. braquer biegen, lenken und auch wohl

nord. raka reiben — frz. raguer (terme de marine), das L. mit † bezeichnet.

Dagegen ist das Anord. zurückzuweisen bei afranz. rachier, prov. racar ausspeien, da im anord.  $hr\bar{a}ki$  Speichel (vb. hrakia speien) k nicht verschoben und h nicht unausgedrückt geblieben wäre. Wahrscheinlich liegt ein westgerm.  $*r\bar{a}k\bar{o}n$  (St. hrak) zu Grunde. Vergl. nfrz. cracher, prov. escracar, subst. crai.

Vielleicht dem anord. skrapa ist entlehnt afrz. escraper abkratzen. Doch hat auch das mndd. \*skrapen Anrecht. Jedenfalls ist das Wort erst nach dem Wirken der roman. Lautverschiebung aufgenommen.

Wohl nicht auf ahd. graban, sondern auf ndd. graven beruht frz. graver, das L. seit dem XV. J. belegt. Andernfalls wäre es vor der rom. Lautverschiebung aufgenommen.

Auf haveron, wofür auch aveneron, hat anfränk. \*habharo (alts. havaro, ahd. habaro) wohl eingewirkt.

### Unsichere Fälle.

Afrz. blason Schild, dann Wappen wird auf ags. blase, blæse f. brennende Fackel zurückgeführt; im Mhd. heisst blas st. n. Kerze, Fackel, Glut. Im Ags. findet sich auch blys st. f. und blisa, ebenso an. blys st. n. Fackel, ags. vb. blysan brennen. Zu dem Stammvokal dieser Wörter würde passen prov. blezo(n), blizo(n); auch für das Afrz. verzeichnet Godefroy blezon.

Frz. chamois (L.  $X\bar{V}$ . J.) kann unter Annahme von Suffixvertauschung vom ahd. \* $gamu_{\mathcal{I}}$  kommen, besonders wenn man bedenkt, dass die Oberdeutschen die Media wie stimmlose Tenuis, d. h. wie die Tenuis der Romanen sprechen.

Afrz. nfrz. prov. tamis Haarsieb, tamiser sieben wird auf ahd. zemissa Kleie, ndl. teem zurückgeführt; cf. ags. temsian sieben. Der Ursprung der deutschen Wörter ist unbekannt. Denkbar wäre eine Ableitung Stamm tamisjo-, von dem durch V. L. tamisium it. tamigio kommen könnte. Vergl. V. L. camisia — frz. chemise.

Afrz. tar-i-er (dreisilbig, s. Foerster R. Z. III, 263) lässt sich schwer weder mit anfränk. \*tarian (ahd. zerjan) noch mit anfränk. \*targjan (ags. tergan, engl. tarry) zusammenbringen. Afrz. enterier würden Anhänger der Herleitung von tarjan auf umgelautetes terian zurückführen können. Vergl. noch prov. gual-i-ar und burg. \*dwaljan.

Frz. taquin geizig, vb. taquiner.

Wenn das Dt. das Wort hergegeben hat, wofter lomb zaccagnà gegenüber it. taccagno zu sprechen scheint, so bleibt zweifelhaft, ob die Sippe von ahd.  $z\bar{a}hi$  zu Grunde gelegt werden darf. Ist der germ. Stamm  $t\bar{a}ha$  (aus vorgerm. tanho (vergl. ags.  $t\bar{o}h$ , ndl. taai, got. \*tâhs) zu Recht angesetzt, so wird das frz. Wort, das erst seit dem XV. J. belegt ist, aus dem It. stammen, da Verhärtung des inl. germ. h zu k auf franz. Boden sonst nicht belegt ist.

Frz. amadouer anlocken, liebkosen (L. XVI. J.) stellt Diez zu an. mata, dän. made atzen (got. matjan essen), indem er das Wort in a-mad-ou-er zerlegt.<sup>1</sup>)

Nebentoniges a wird in einzelnen Fällen zu e. Die Erscheinung hat nichts Auffälliges.

Prov. lepar = afrz. laper.

Prov.  $guespilhar)^2 = afrz. *gaspillier.$ 

Zu grain (dt. gram) lautet eine Ableitung gremoiier.

Dieser Wechsel von e zu a findet sich besonders vor r, wohl deshalb, weil der Klang von e vor r dem von a vor r fast gleichkam. Vergl. zu dieser Erscheinung Behrens, Franz. St. III, 361 f. u. V, 76, 80.

Nfrz. gerbe, gerber entspricht afrz. garbe, garber, afr. espervier, nfrz. épervier ist aus afrz. esparvier (= sparwari) entstanden. Herfroi und Herould können ihrer Entwickelung wegen nur auf Harifrid, Hariwald, nicht auf Herifrid, Herald zurückgehen. Demnach dürfen auch Herault, Hermant (cf. Armand) Herbaut, Herbert, Hersent auf Harihald, Harimann, Haribald, Haribert, Haris(w)inp zurückgeführt werden, brauchen also nicht, wie allgemein angenommen wird, erst nach Eintritt des i-Umlautes (Herimann, Heribald etc.) entlehnt zu sein.

# $\beta$ . Nebentoniges $\alpha$ in offener Silbe nach k (vergl. S. 39).

Dem ie aus a in der Haupttonsilbe sollte hier e entsprechen. Das ist gewöhnlich auch der Fall; doch ist daneben a erhalten (oder sekundär aus älterem e im Nebentone entstanden?). Dieselbe Erscheinung findet sich bei Erbwörtern, dort jedoch fast nur vor l und

 $<sup>^{1})</sup>$  Am Schlusse des Artikels, gegen den ich nichts vorzubringen habe, sagt er: "Zu erwarten wäre freilich amatouer. Dass aber got. t mitunter zu d herabsteigt, darüber sehe man Rom. Gramm. I, 312." Freilich steigt got. t zu d herab, aber an ord. t nicht mehr. Anderseits begünstigen das späte Auftreten des Wortes in der Schriftsprache und die weite Verbreitung in den nördlichen Dialekten die Herleitung gerade aus dem Anord.

<sup>2)</sup> Doch kann gaspillier, prov. guespilhar auf gi-spildjan zurückgehen, so dass im frz. Worte aus unbetont. e a geworden wäre.

r und direkt vor Vokalen. (In derselben Stellung wird auch sonst nebentoniges e fakultativ zu a). S. Schumann, Vok. u. Kons. im Cambr. Ps., p. 14.

Altgerm. \*kamisja (V. L. camisia) — frz. chemise. Anfränk. \*skapid — afrz. eschewi (pik. escavi). Germ. \*skapino (ahd. sceffino und sceffin, and. scepino, V. L. scabinus) — afrz. eschevin, nfrz. échevin.

Germ. \*skarian (ahd. skerian, as. skerjan, ags. scerien) - afrz. escherir, escharir, prov. escarir; subst. vb. escherie.

Alle diese Wörter sind vor Eintritt des i-Umlautes aufgenommen. Gegen die Vermutung, das e der romanischen Wörter könnte auf dt. Umlauts-e beruhen, spricht vor allem die Palatalisierung des k.

Auch noch vor Eintritt des i-Umlautes, jedoch nach der Wirkung der hd. Lautverschiebung lasse ich aufgenommen sein das prov. vb. escafir, part. escafit (ebenso das ratorom. scaffir erschaffen).

Für diese setze ich ahd. \*skafjan (got. gaskapjan, ags. scyppan, ahd. skeffen) an, also die Form, die Diez und nach ihm alle auch für afrz. eschevi angesetzt haben. (Noch Foerster, Gl. Aiol: pik. escavi = d. gascaffit).

y. Nebentoniges a in offener Silbe + sekundärem i und u.

Afränk. hagustald (so as.; ahd. hagustalt, ags. hagosteald, ein westgerm. Wort, mlat. haistaldus) — afrz, hestaudeau für \*haistaldel.

# Eigennamen:

Maginfrid - Mainfroy, Raginfrid - Rainfroy, Raginbert - Raimbert, Raginmund — Raimond, Agimar — Aimar etc.

# II. a + Kons. + Hiatus - i.

# 1. im Hauptton.

Es gehören hierher die germ. jo- und jö-Stämme, für den Fall, dass dem ableitenden j einfache oder mehrfache Kons. voraufgeht. Für alle hierher gehörenden Wörter steht frühe Aufnahme schon wegen des nicht eingetretenen Umlautes fest: ä ist bekanntlich der Vokal, der zuerst von folgendem i affiziert wird. In das Romanische aufgenommen, werden sie behandelt wie die Erbwörter auf Kons. + Hiatus -i, ebenfalls ein Beweis für frühe Entlehnung. Dieses a nun kann nicht unter "Freies a" behandelt werden, weil auch in den Fällen, wo dem j einfache Kons. voraufgeht, a nicht zu e wird, trotz der frühen Herübernahme. Bekanntlich findet sich dieselbe Erscheinung bei Erbwörtern. Darauf gestützt hatte Foerster, R. St.

IV, 52 Anm. aufgestellt: Im Afrz. ist Hauptregel, dass  $a_c^{\ t}i$  + Endungsvokal Position macht und daher a unverändert bleibt und der Sibilant scharf ist. Hiergegen polemisiert Horning in seiner Schrift: Zur Geschichte des lat. c vor e und i im Romanischen, Halle 1883, S. 23, Anm. 2, für mich nicht überzeugend. Er stellt dafür die Regel auf: atium werde zu ais, acium zu az. Mag es sich mit dem Sibilanten verhalten, wie es will, das gehört in den Konson., soviel steht fest, dass a erhalten blieb, und das kann doch wohl nur so erklärt werden, dass  $\breve{a}$  durch die enge Verbindung des folgenden Kons. mit i (j) faktisch verhindert wurde, sich zu dehnen und sich dann weiter vor Nasalen zu ai, sonst zu e zu entwickeln.

## a. Dem j geht einfache Kons. vorauf.

l.

Germ. gasaljo schw. m. (got. \*gasalja, vb. saljan herbergen, ahd. gisello) — afrz. gasaille, prov. gasalha f. Gesellschaft. Vb. prov. gasalhar (Tobler, Rom. II, 238).

Das romanische Wort wird selbständige Bildung aus dem germ. Stamme sein, vielleicht Verbalsubst. zu vb. \*gasaillier, gasalhar. Das germ. Wort mit der Kollektivbedeutung "Gesellschaft" würde wahrscheinlich neutr. generis gewesen sein und lauten:

got. \*gasali, gen. gasaljis, ahd. \*giselli.

Germ. skalja (got. skalja, anord. skel f., ndl. schel, ags. scyll f.) — frz. écaille (dag. écale — afränk. skala).

Germ. pwahlja 1) (ahd. dwahilla, dwehila, mhd. twehele f., anord. pvegill m., zu got. pwahl) — afrz. toaille, nfrz. touaille, s. f., prov. toalha, s. f.

#### m und n.

Germ. fanja (ahd. fenna und fennī f.) — frz. fange, für fagne (cf. lat. grania—grange), prov. fanha.

Daneben existiert ein germ. st. m. n.:

got. fani (gen. fanjis), ags. fenn st. m. n., an. fen st. n. Davon stammt wohl afrz. prov. fanc m., it. fango.

Anfränk. gramī f. (latin. \*gramia)2), ahd. gremī, an. gremi f. Zorn) — afrz. graigne f.

<sup>1)</sup> Foerster setzt im Gl. zu Aiol ein \*toacula als Grundform an.

<sup>2)</sup> cf. germ. tērī, latinisiert \*tēria, frz. tiere. Als Verbalsubst. zu gramoier oder zu \*gramir (= gramjan) kann graigne nicht aufgefasst werden.

Anfränk. \*harja Sackleinwand (ahd. harra, hairra 1) — afrz. haire, grobes Gewand.

Diez und nach ihm alle geben als Etymon für haire das von  $h\bar{a}r$  abgeleitete  $h\bar{a}ra$  (s. here) an. Daraus konnte aber nimmer haire werden, das sich in dieser Form bekanntlich schon im Jonas-Das Richtige hat hier vielleicht Schade getroffen, fragment findet. der harja, eine Ableitung von ahd. haro, an. hör (Thema harwa?) Flachs ansetzt. Ebenso unterscheidet er harīn, sackleinen und hārīn, hären, aus Haar. Aber auch eine  $j\bar{o}n$ -Ableitung von  $h\bar{a}r$ , ahd.  $h\bar{a}rra$ aus hāria, ags. hære lässt sich denken.

Das norm. hair m. = Haupthaar stammt wohl direkt aus ags.  $h\overline{a}r$ , n.

### d. t.

Germ. hatjan. 1. pers. V. L. \*hatio — afrz. haz (pik. has, hach).

Horning hält a. a. O. p. 24 Foerster entgegen: Der Beweis fehlt, dass dt. ty wie lat. behandelt wurde. Das ist doch wohl nicht korrekt ausgedrückt. Natürlich musste dt. ty wie lat. ty behandelt werden, wenn es nur frühzeitig genug (solange lat. ty noch intakt war) sich vorfand.

Neben haz findet sich auch he, im Nordosten hec. Das ist entweder Analogiebildung zu den übrigen stammbetonten Formen des Präsens (s. S. 38) oder beruht auf V. L. \*hato (s. got. hatan, as. afränk. hatôn).

Germ. Thema wadjo (got. vadi, gen. vadjis n., ahd. wetti n., ags. wedd, an. ved st. n., mlat. wadium) — prov. afrz. gage, nfrz. gage, gager, engager etc.

Der Grund dafür, dass wir V. L. hatire, afrz. hadir, hair haben, aber V. L. wadiare, afrz. guagier, prov. guatjar, liegt wohl darin, dass hatire direkt auf germ. hatjan beruht, wadiare aber nicht unmittelbar auf germ. \*wadjan (s. got. ga-vadjon, mhd. wetten) zurückgeht, sondern eine spätere, erst auf romanischem Boden vollzogene Denominativbildung von V. L. wadi-um ist. Aus demselben Grunde finden wir wohl guaz wie haz (s. über guaz (z = g) Foerster R. Z. II, 170), aber nicht gues wie hes von hatis (2. pers.)

Ich mache hier noch auf den Versuch Kögels P. B.-beitr. VII, 176 aufmerksam, das latinisierte vassus = cliens, serviens (s. Diez I, vassallo) zu vadi, gavadjan zu stellen und als -tó-Partic. anzusehen: vassus = vattás der Verpfändete.

Die beiden Beispiele für s, gambais und malvais, kommen bei der Besprechung des nebentonigen a zur Behandlung.

<sup>1)</sup> ai-Darstellung des beginnenden Umlautes, der zunächst nur ă ergriff; and. hera für \*herra st. schw. f. (s. Belege bei Schade).

p.

Germ. hapja (ahd. heppa Sichelmesser) — frz. hache, prov. apcha. s. Foerster R. Z. III, 264.

# b. Dem j geht mehrfache Kons. vorauf.

Germ. \*smalt n. — afrz. esmail, it. smalto, wal. smaltz, span. port. esmalte.

Alle deuten auf ein germ. smalt n. hin, das zu der germ. Wurzel smelt gehört wie ahd. malz, alts. anord. malt, ags. mealt zu der naheverwandten Wz. melt (engl. to melt). Der Übersetzer des M. Capella sagt: electrum heiset "in walescum" smaldum (s. Diez I smalto). In "Et cil vert heaume a or et a esmal" Roncesv. p. 79 wird esmal für esmalt stehen, wie häufig gual für gualt etc. Es handelt sich nun darum, das frz. émail aus smalt zu erklären. Zu smalt würde der Nomin. smalz lauten. Auf alz geht der Nomin. aber auch in den Wörtern aus, die im Obl. etymolog. berechtigtes -ail aufzuweisen haben. Es wäre nun durchaus denkbar, dass man aus dem Nomin. esmalz einen Obl. esmail gezogen hätte.

Germ. ankja (ahd. ancha, encha) Schenkel, Beinröhre — frz. anche Röhre; vergl. hanche Hüfte.

Anfränk. Thema drastjä oder drastjän (s. ags. dærste, acc. dærstan schw. f.; ahd. trestir, doch wohl plur. zu \*tresti st. n.) — afrz. drasche.

Diese von Bugge, Rom. III, 147 aufgestellte Etymologie hat mich vollständig überzeugt. Es wird bei Besprechung des Konsonantismus meine Aufgabe sein, Wörter wie anche, drasche, riche als später entlehnt als z. B. skankjo, V. L. obl. scancionem — afrz. eschançon, od. V. L. ambactiata — prov. ambaissada zu erweisen, cf. lat. angustia — frz. angoisse. Das mlat. drascus, drascum bei D C ist dem Frz. nachgebildet. Das nfrz. drêche aus dresche verhält sich zu drasche, wie brême zu brâme. (S. Umlauts-e.)

### Zweifelhafte Wörter sind:

Frz. frange.

Der Ableitung von framea macht wirksame Konkurrenz fimbria, s. Diez I s. v. frangia u. Anh.

Prov. laissa Palissade ist gestellt worden zu ahd. \*latja, \*lazja (mhd. letze), s. Diez Wb. I. liccia.

Das ai bleibt unerklärt.

Auf afrk. \*walki (V. L. \*walkeus, ahd. welk) geht vielleicht frz. gauche zurück; vgl. das auf S. 8 Gesagte.

#### 2. im Nebenton.

## a. à + einfache Kons.

n.

Germ. wranjo (ahd. wrenno, mhd. wrenne) — prov. guaragno(n).

Dass das Wort einst auch auf frz. Boden heimisch gewesen ist, beweist das latinisierte waranio der Lex Sal. (XXXVIII, 2). Diez giebt and.  $wr\bar{e}njo$  als Grundwort an. Er nahm fälschlich  $\bar{e}$  an, wohl verleitet durch die von Graff I, 978 verzeichnete ahd. Form reinneo, wo ei nur eine Bezeichnung für den beginnenden Umlaut sein dürfte. Danach wäre w vor Kons. vor Eintritt des i-Umlautes gefallen, was wiederum einen Schluss auf die frühe Entlehnung von guaragno ziehen lässt.

# Die Verba auf -anjan.

Germ. \*waidanjan (ahd. weidenen, weidinon) — afrz. gaagnier, nfrz. gagner; prov. guazanhar.

Germ. \*sparanjan — afrz. \*esparagnier (Georgsl. sparaigner, Rol. es-

parigner, pik. esparengier), nfrz. épargner.

Die richtige Deutung von it. guadagnare und den dazu gehörenden Worten hatte Wackernagel, Altfranz. Lied. p. 156 gegeben. Frage hat aufgenommen J. Ulrich in einem bemerkenswerten Artikel R. Z. III, 265 f., doch ist von den dort gegebenen weiteren Etymologien nur die Zurückführung von it. sparagnare auf germ. \*sparanjan anzuerkennen, die Zurückführung von it. bargagnare, magagnare, frz. \*borgner auf \*borganjan, \*manganjan, \*boranen entschieden zurückzuweisen. Die Verba auf -anjan, -injan (ebenso wie die auf anon, inón) sind Denominativa; so gehört \*sparanjan zu \*spara (mhd. spare f.), weidanjan zu weida, leisanjan zu leisa, karanjan zu kara etc. Nun existiert allerdings ein borga st. f.; das ist aber wohl Verbalsubstantiv zu borgēn, das, selbst abgeleitet, wohl Caus. zu bërgan ist. Ferner heisst borgën in altdeutscher Zeit "in Sicherheit bringen, Sicherheit gewähren" und borga observatio, was der Bedeutung nach schlecht passt zu afrz. \*bargagnier (belegt ist barguigner, vergl. it. bargagnare) feilschen, knickern. Schlecht stimmt auch das durchstehende rom. o der Stammsilbe zu germ. a.

In Rücksicht auf das mhd. Subst. die mang (selten neben der mangel), das ahd. vb. mangon (Merigarto), mangjan (Notker) kann allerdings ein \*manganjan existiert haben (cf. neben den Formen auf -anjan die Infin. weidon, karon, sparon etc.). Nichts berechtigt aber, diesem \*manganjan faktitive Funktion zu vindizieren, d. h. es "Mangel, Gebrechen verursachen = verstümmeln" bedeuten zu lassen. Was aber die Etymologie ganz unhaltbar macht, das sind die afrz. Formen mehaing, mehaignier: der Übergang von g in h ist unmöglich. wohl aber lässt sich das g im it. magagna, magagnare aus h im In-

laute erklären, ebenso das n im mundart. it. mangagno als epenthetisches. Diez, bei dem Weiteres nachzusehen ist, hatte \*man-ham-jan vorgeschlagen, gebildet wie man-slago. Hamjan wenigstens hat viel Wahrscheinlichkeit für sich. Dass \*hamjan = verstümmeln existiert hat, beweist mhd. hemmen für die Form und ahd. hamal verstümmelt, ham krank (s. nhd. Hammel) für die Bedeutung. Dass frz. borgne einäugig (früher schielend), das Ulrich als Verbaladjektiv zu \*borgner fassen möchte, nicht auf boranēn bohren, das mit borōn zu einem \*boro gehören müsste, zurückgeführt werden kann, ist klar. 1)

t.

Ich wage es, an dieser Stelle einen anspruchslosen Beitrag zur Deutung des vielumstrittenen it. agio, frz. aise etc. zu geben. Am wahrscheinlichsten von allen Herleitungen hat Diez die von got.  $az\bar{e}ti$  st. n. Annehmlichkeit,  $az\bar{e}ts$  leicht gemacht.  $Az\bar{e}ti$ , nach Kremer, P. B. Beitr. VIII, 439 aus asatia entstanden, musste nach Wandlung des  $\bar{e}$  zu  $\bar{a}$  im Westgerm. (s. unten)  $az\bar{a}ti$  ergeben. Hiervon könnte mit Verkennung des as in ad ein Verb. ad-atiare abgeleitet sein und dieses in bekannter Weise a-atiser ergeben haben.

Von diesem aaisier wäre prov. ais, aise (m.), frz. aaise, aise (f.) Gemächlichkeit Verbalsubstantiv, prov. ais, frz. aise fröhlich Verbaladjektiv. Gerade bei Verbalsubstantiven findet sich auch sonst ein Schwanken im Geschlechte, so ist quaite m. u. f.

Das prov. vb. aisar ist belegt R. Z. I, 75 (Bartsch), we auf Raynouard, LR 2, 42a verwiesen wird.

Folgendes dürfte meine Aufstellungen noch stützen: afrz. aisier kann nicht von aise abgeleitet werden, das vielmehr \*aiser ergeben hätte: es muss also für aisier ein direkt zu Grunde liegendes Etymon gesucht werden: \*adatiare. Das Verbalsubst. prov. ais (m) neben aise (m.) verhält sich ganz wie das Verbalsubst. afrz. a-guait (m.) neben guaite (m.), afrz. re-gart neben garde (f.)

### b. à + mehrfache Kons.

Anfränk. harmjan beschimpfen, plagen — afrz. hargnier hadern, zanken, pik. hargner verhöhnen, Verbalsubst. hargne afrz. (Roq.) Verdriesslichkeit.

Es scheint mir unmöglich, die Worte zu trennen, obgleich ich das norm. harigneux gegenüber gemeinfrz. hargneux ebenso wenig erklären kann wie Diez, wenn nicht i aus r und dem folgenden

<sup>1)</sup> Die Richtigstellung anderer Ungenauigkeiten, wie die, dass "got. \*baurgnjan, ahd. borganjan sich verhalten wie got. bundnan zu bindan"; und die Bemerkung S. 266: "Neben den Formen auf anjan findet man Formen auf dt. anön und anen und blosses nan, nen," gehören nicht in den Rahmen dieser Arbeit.

palatalisierten n von selbst sich herausgelöst hat. Aber eine andere normannische Form, die Diez unklar blieb, glaube ich deuten zu können, norm. harguigner. Von der Wz. har existieren im Germ., wie so häufig, Ableitungen mit w und mit j, vergl. nhd. herbe, Harm, alts. herwian, ags. herian, herigan. Wie weidanjan—gaegnier, sparanjan—esparignier ergab, so lässt sich von \*harwanjan vielleicht norm. harguigner herleiten.

Germ. skankjo (ahd. scencho, alts. skenkio, V. L. scancio L. Sal.) — afrz. eschançon, nfrz. échanson.

vb. germ. skankjan (ahd. scenchan, an. skenkja etc.) — afrz. eschancier.

Alle diese Wörter sind altes Lehngut. Nach der hd. Lautverschiebung dagegen wäre erst aufgenommen:

Prov. grafio Haken, Kralle (it. graffio), wenn es auf ahd. \*krāpfjo zurückgeht, das neben chrāpfo existiert haben müsste, aber nicht zu belegen ist. Die Etymologie ist unsicher. Ob einer der 3 Stämme crap-, craff- und crav- im Keltischen einheimisch ist, lässt Thurneysen, Keltoromanisches p. 64, zweifelhaft.

# III. a in gedeckter Silbe.

# 1. im Hauptton.

Da gedecktes a der Regel nach in keiner romanischen Sprache einen Wandel erfahren hat, da auch inl. mehrfache Konsonanz im allgemeinen keine Veränderung erleidet, so bieten sich für die hierher gehörigen Wörter nur wenige lautliche Kriterien dar, aus denen auf die Zeit der Aufnahme geschlossen werden könnte. Wir müssen daher zu mehr äusserlichen Kriterien unsere Zuflucht nehmen. Sicher früh entlehnt sind eine Anzahl Wörter, die in latinisierter Form in lat. Schriftstücken des 6.—8. J. Verwendung fanden, die also schon im V. L. Bürgerrecht erworben hatten und mit den echt lat. Worten zusammen in die später sich entwickelnden romanischen Dialekte übernommen wurden.

Sicher früh entlehnt sind zunächst die beiden Völkernamen:

Germ. Alaman (nn) — prov. Alaman, afrz. Aleman, mit Suffixangleichung Alemant; nfrz. Allemand.

Germ. Franko — afrz. prov. Franc, wozu das Adj. afr. prov. franc, fem. "franche, prov. franca."

Jüngeren Datums ist das fem. franque.

Schon im VI. J. sind belegt:

Germ. ban (nn) - prov. afrz. ban.

In einer Decret. Childeb. vom Jahre 596 heisst es: ita banivimus, ut. Näheres unter afrz. banir.

Germ. harpa — afrz. harpe, prov. arpa bei Venant. Fortun. († um 600).

Anfrank. mabl, madel - afrz. mall in mallpublic.

Pact. Childeb. A. Chlot. vom Jahre 593 bietet mallibus. Lex Sal, häufig mallum und mallare.

Das ll im afrz. mall weist auf tl, dl. Wirklich heisst das Wort im Got. mapl, ags. medel Versammlung, im Ahd. entsprechend, allerdings nur in Eigennamen, madal. Nach Grimm ist das ahd. as. mahal Versammlung (vergl. damit an. mdl, ags.  $m\bar{c}l$  Rede) erst aus Thema mapla- sekundär entstanden. S. Grimm, Gram.  $I^3$ , 170 Anm., II, 509.

### VII. J.

Germ. krāppo schw. m. (ahd. chrāpfo) — prov. grap manus curva (= it. grappo).

Daneben setze ich an:

Germ. \*krāppa — prov. grapa, afrz. crape, grape (it. grappa); a-grape. Dazu die Verba norm. grapper, pik. agraper packen; vgl. auch frz. grappin Anker.

V. L. agrappa findet sich schon in Texten des VII. J.; s. agrafe. Germ. want- — afrz. guant, nfrz. gant, prov. guan.

Beda (672—785) sagt: tegumenta manuum, quae Galli wantos vocant: es sind natürlich die lateinisch sprechenden Galli des VII. J. gemeint. In den Casseler Glossen findet sich das afrz. wanz. Im Rätorom. heisst guanto Gewand, s. Gartner, Rätor. G1am. S. 14. In derselben Bedeutung findet sich mhd. want st. n.

In den alten Gesetzessammlungen der Germanen (1. Redaction in 6.—7. J.) finden sich noch:

 Germ. skalk- (ahd. scalch, got. skalks, an. skalkr etc.), enthalten in marahskalk — afrz. mareschal(t), nfrz. maréchal, prov. manescal(c). und siniskalk — afrz. seneschal(t), nfrz. sénéchal, prov. senescal.

Beide treten z. B. in den leges Alam. unter der Form marescalcus und senescalcus auf. Escalque bei Rabelais ist das it. scalco.

Bei Franko und skalk wird die frihe Aufnahme auch noch dadurch erwiesen, dass in alten Ableitungen lat.  $c \ (= \text{germ. } k)$  vor e und i zu ts assibiliert wird. Diese Ableitungen sind:

- V. L. frankiscus afrz. franceis (aber franchir), nfrz. français.
- V. L. marescalcia, senescalcia afrz. marechaucie, senechaucie, nfrz. maréchaussée, senéchaussée.

Vergl. Rothenberg, de suffix. mutat., Dss. Gött. 1880, p. 39.

2) Germ. trappa — afrz. trape, nfrz. trappe, prov. \*trapa, erhalten in atrapar — afrz. atraper, nfrz. attraper, subst. attrape.

Die Überschrift zu Nov. 185 der Lex Sal. ist de trappa. Über die Echtheit des dt. Wortes spricht Kern bei Hessels, Spalte 464.



Aus anderen Gründen sind frühzeitig aufgenommen:

Germ. hnapp- (ahd. napf, ags. hnæp, gen. hnæppes) — afrz. hanap, prov. enap.

Zur Zeit der Aufnahme muss h vor n noch gesprochen worden sein.

Dem V. L. franca = frz. franche werden in Bezug von c vor a gleich behandelt:

Germ. bank st. f. (ahd. banch st. f. 2; ebenso ags. benc, an. bekkr, latinisiert banca) — frz. banche Felsengrund (s. Diez), prov. banca.

Später, wohl aus dem it. banca, ist entlehnt banque (L. XVI. J.).

Germ. bank st. m. (so ahd. mhd. as.) — afrz. prov. banc. Germ. blank- (ahd. blanch blinkend) — afrz. prov. blanc.

V. L. fem. \*blanca — afrz. blanche, prov. blanca; abgeleitet blanchir, blanchoier etc.

Germ. hanka Hüfte (nhd. Hanke Grimm, fries. hancke, hencke Kilian) afrz. hanche, prov. anca.

Bugge trennt Rom. III, 152 mit Recht frz. hanche von frz. anche = germ. ankja (s. d.).

Germ. marka Zeichen, Grenze (got. marka st. f. Grenze, ahd. marcha, ags. mearc) — afrz. marche, prov. marca.

Die jüngere Form marque f. verhält sich zu marche, wie das nfrz. Vb. marquer zu dem afrz. Vb. merchier (s. d.)

Germ. mark st. n. (so an. mark, mhd. marc) Zeichen, Grenzzeichen afrz. prov. marc.

Anfränk. \*skarpa --- afrz. escharpe.

Bei einer Reihe von Worten ist die Silbe erst rom. geschlossen. Diese erweisen sich durch den Schwund des unbetonten Mittelvokales als frühzeitig aufgenommen:

Germ. alina (got. aleina Mtth. 6, 27?) — afrz. alne, prov. alna.

Germ. hariberga — afrz. \*arberge, \*alberge, nfrz. auberge, pr. alberga, Vb. arbergar und albergar.

Anfrank. \*brahsima (ahd. brahsima, Indl. brasem) — afrz. \*brasme. nfrz. martl. brâme. S. brême.

Anfränk. \*hariban — afrz. arban.

Hariman — " Arman(d). \*nastila (ahd. nestila f., ndl. nestel) — afrz. \*nasle aus nastle,

nfrz. (wall.) nâle Band, Schleife.

Anfränk. \*gabita (ahd. gebita, gebiza, mlat. capita Gefäss) — frz. jatte
Napf, Schüssel, cf. dette aus lat. debitum.

Die eben aufgezählten Wörter sind auch deshalb altes Lehngut, weil sie vor der Wirkung des i-Umlautes aufgenommen worden sein müssen.

Anfränk. \*brastela oder \*braskela (ags. brostle; ahd. droscela f.) afrz. trasle, nfrz. trâle.

An. prostr, dem got. \*prastus entsprechen würde, und oberdeutsch Draschel berechtigen, eine Form mit stammhaftem a anzusetzen.

t=p deutet auf frühzeitige Entlehnung, vergl. \*pahso = prov. tais u. s. w.

Ahd. masar, \*maser m. Knorren im (Ahorn-)Holz, Becher daraus, ags. maser — afrz. mazre, madre m. Holzart; hanap de madre — Becher.

Madre erklärt sich aus \*masdre wie adne (z. B. QLR) für \*asdne, asne, cf. Lazarus — Lasre, Lasdre, später Ladre. Das an. mösurr m. Ahorn beweist, dass das zweite a im ahd. masar nicht Syarabhakti ist.

Altdt. haspil (ahd. haspil, mhd. haspel) — afrz. hasple, pik. haple.

Sind diese beiden Worte früh entlehnt, so haben wir V. L. \*maserum, \*haspilum als direkte Grundlage der afrz. Worte anzusehen. Masre, hasple können aber auch unmittelbar aus afränk. maser, haspil entstanden sein. Drittens kann afrz. hasple für haspe stehen, 1) vergl. it. aspo, span. aspa, so dass germ. haspa (ahd. haspa, ags. hæsp f. etc.) zu Grunde läge.

Nichts spricht ferner gegen die Annahme frühzeitiger Entlehnung bei folgenden gemeinromanischen Lehnwörtern:

Westgerm. \*banda Zeichen — afrz. bande, prov. banda.

Westgerm. \*banda entspricht got. bandva st. f. Zeichen; s. H. Z. XXIII, 4, wo Müllenhoff über den frühen Schwund der im Got. noch vorhandenen tv, dv, pv zu einfachen Dentalen im Westgerm. spricht. Da dv (wie tv, pv) ableitend ist, so können wir einen Stamm \*ban = Zeichen erschliessen, derselbe Stamm, der in "bannen" steckt, s. afrz. banir. Dieser Stamm ist reflektiert im afrz. ban Fahne, im Prov. nur erhalten in auri-ban, wovon wieder afrz. baniere, prov. baneira Banner abgeleitet sind, auch die Denominative prov. baneiar, afrz. banoier schwenken; flattern. Prov. bandiera, bandeiar, span. bandera, bandear, it. bandiera aber stammen entweder von \*banda = got. bandva oder besser vom got. bandi f. Vergl. noch Paul Diac. I, 20 (730-797) "vexillum, quod bandum appellant". \*Ban, \*banda, bandva sind jedoch nicht wurzelverwandt mit got. bandi, ahd. bant (s. afrz. banir).

Germ. balko schw. m. (ahd. balcho, mhd. balke, ags. bealca) oder balk st. m. ? (s. an. bálkr) — afrz. \*balc, bauc, nfrz. bau Querbalken.

Beispiele bei Godefroy. Der Acc. baucon ist vielleicht zufällig nicht belegt. Nfrz. balcon stammt aus dem It.

Germ. balla Kugel (ahd. balla f.) — afrz. bale, nfrz. balle, prov. bala dass.

Frz. auch \*bal Kugel? Dann von altdt. \*bal st. m. (mhd. bal, an.  $b\rho llr = got.$  \*ballus s. Kluge s. v. Ball).

<sup>1)</sup> cf. rafle, reufle.

Ob die Sippe von it. ballare tanzen hierher gehört, oder zu griech. βαλλίζειν zu stellen ist, muss ich unentschieden lassen.

Germ. barda Axt (ahd. barta, as. barda, nord. barda f. Beil) — afrz. barde Zimmeraxt (im Wal. in derselben Bedeutung), Vb. afrz. barder

Afrz. nfrz. barde (it. sp. barda) Pferdeharnisch erinnert an an. bardi Schild. Die romanischen Worte (frz. barde) mit der Bedeutung Speckschnitte, Zaun, Sattel gehören wohl nicht hierher (s. Diez. Wb. I, barda).

Germ. bracco schw. m. (ahd. braccho) — prov. brac.

Frz. braque ist jüngeren Datums; s. bracon.

Germ. brand- (ahd. brant, ags. brand, an. brandr) — afrz. brant (d, wie die Ableitung brandir das Schwert schwingen und brander brennen beweisen). Brandir auch prov.

Auch branler und brandeler, brandiller schwingen, brandon Fackel gehören hierher; s. Foerster, R. Z. II, 170.

Germ. falw- (ahd. falo, flektiert falwēr, alts. falu, ags. fealo, gen. fealwes etc.) — prov. falb; afrz. m. \*falf, fem. falve (z. B. Rol. 1656 M.). Hieraus nfrz. m. f. fauve.

Germ. latta, worauf ags. lætta od. germ. labba, worauf ags. læbba, me. labbe und ahd. latta zu deuten scheinen — afrz. late, nfrz. latte, prov. lata.

Germ. malha (ahd. malha, mhd. malhe, ndl. maal) — afrz. male, nfrz. malle, prov. mala.

Got. \*randus f. (an. rondr st. f. weist auf got. \*randus st. f., s. Kluge s. v. Rand, woraus direkt span. randa) — prov. randa in a randa bis ans Ende, vergl. it. a randa dicht daran.

Abgeleitet sind prov. randar putzen und auch wohl afrz. randir andringen mit der dazu gehörigen Sippschaft.

Germ. stall st. m. Stall, Ort (ahd. stall m. Stall) — afrz. prov. estal Aufenthalt.

Germ. stall st. n. Gestell, Stütze (ahd. stall n. Gestell) - afrz. prov. estal, nfrz. étal, étau Fleischbank.

Ersteres ist in der Bedeutung Stütze nachgewiesen von Foerster, Aiol, Anm. zu V. 7163.

Germ. \*warda (ahd. warta Beobachtung, Acht habende Mannschaft) afrz. guarde, nfrz. garde m. f., prov. guarda.

Die romanischen Substantive können aber neben gart (in regart, nfrz. in regard, égard) als Verbalsubstantive aus guarder, guardar aufgefasst werden. Ähnlich verhält es sich mit guaite (neben guait), zu quaitier oder = germ. wahta, gab aus gaber oder direkt = an. gabb und anderen.

<sup>1)</sup> Alle übrigen germ. Dialekte haben rand, st. m. Dagegen findet sich randa nur in den Dialekten, die dem Got. ausgesetzt gewesen sind (span., it., prov.).

Aus hd. Dialekten ist nach Abfall des w vor r, aber darum wohl nicht später als die voraufgehenden Wörter aufgenommen:

Germ. \*rank verdreht (mhd. in nāchranc hinterlistig; vergl. ags. wrenc Krümmung, Trug, ahd. renchen aus \*wrankjan) — afrz. ranc kreuzlahm (it. ranco).

Zur alten Schicht rechne ich auch noch folgende nicht gemeinromanische Wörter:

Anfränk. \*halla (alts. ahd. halla) — afrz. hale, nfrz. halle.

Anfränk. \*happa (ahd. happa) Sichel — afrz. \*hape (afrz. Vb. haper früh belegt), nfrz. happe Halbkreis von Eisen.

Anfrank. \*kanna (ahd. channa, ags. canne etc.) — atrz. chane (s. Godefroy), dial. cane.

Sollte aber nfrz. canette Kännchen darauf deuten, dass chane nur eine andere Schreibweise für cane ist, so ist das Wort jüngeren Datums.

Anfränk. \*kramp f. (i) (alts. cramp, ndl. cramp f.) Krampf — afrz. nfrz. crampe Krampf. S. crampon.

Kramp f. ist substantiviertes Adj., nämlich krampa- gekrümmt. Daneben könnte auch ein \*krampa f. existiert haben, wie narwa s. f. aus dem Adj. narwa eng.

Burg. \*ramp f. Krampf (belegt ist nur mhd. st. m. rampf Krampf, wovon das lombard. ramf, ranf dass.) — prov. rampa Krampf.

Diez stellt it. rampa Kralle, rampo Haken, afrz. ramper, prov. rapar klettern mit prov. rampa Krampf zu rappare = altdt. \*rapon Ich bringe prov. rampa direkt in Verbindung mit mhd. rampf st. m., indem ich annehme, dass neben diesem in alter Zeit ein fem. ramp (Thema rampi-) existiert habe, wie sich neben dem oben angezogenen alts. ndl. cramp f. (i) ein ahd. krampf st. m. in derselben Bedeutung findet. Die Stämme kramp und ramp entsprechen sich auch sonst. Zu kramp gehört ein st. v. ahd. krimpfan (aus krimpan), zu ramp ein st. v. ahd. rimpfan (aus rimpan), beide = sich zusammenziehen, krümmen. Zu krimpan will Schade afrz. grimper klettern stellen. Ebenso könnte man versucht sein, afrz, ramper klettern zu einem \*rampon, Denom, von ramp, zu stellen. darunter Diez, stellen grimper zu altdt. gripan greifen, und dem entsprechend stellt Diez ramper klettern zu \*rapon hastig greifen. Diez hat, wie es scheint, auch hier das Richtige getroffen. Das prov. rapar klettern spricht direkt für \*rapon; krampon aber würde eher "krumm sein" als "krumm machen" (sc. Beine und Körper) bedeuten. Das Causat. zu krimpan, das letztere Bedeutung hätte haben können, würde \*krampjan gelautet haben, und das hätte crampir ergeben.

Anfränk. span. m.? — afrz. espan Längenmass.

Schade verzeichnet mhd. span = Spannung, Streit, Zwist. Die Bedeutung des afrz. Wortes hat ahd. spanna f. = Breite der aus-



gestreckten Hand. Diesem entspricht regelrecht it. spanna. Espan könnte auch als Verbalsubstantiv zu einem \*espaner (= it. spannare) aus germ. spannan aufgefasst werden.

Anfränk. \*tas (ags. tas, ndl. tas, ahd. zas = Haufe) — afrz. tas, nfrz. tas, Vb. tasser; prov. tatz Haufe, Schicht.

Wenn auch nicht mehr auf german. Lautstufe stehend, so können doch verhältnismässig früh aufgenommen sein die Wörter bald, falda, wald. Die Verschiebung von p zu d ist nicht spezifisch hochdeutsch, sondern kontinental-westgerm., und besonders nach l auch auf ndd. Boden so früh eingetreten, dass sich speziell von diesen 3 Wörtern in keinem der einschlägigen Dialekte eine Form mit p, d mehr findet.

Westgerm. bald (ahd. bald, ags. beald: got. balp, balpjan; aus einem alten balp- stammt der Völkername Balti) — afrz. nfrz. (valt.) baud, balt, fem. balde; prov. balt, fem. balda.

Für d sprechen ausser it. baldo auch die Ableitungen, wie bandor, baldet, baldece, baldel, Vb. afrz. prov. esbaldir, nfrz. s'ébaudir, Baldoin etc.

Westgerm. \*falda (mhd. valte f., an. falda f., Vb. got. falþan, ags. fealdan) — afrz. falde, prov. falda, Vb. afrz. falder, nfrz. fauder zusammenfalten.

Anfränk. wald (ahd. wald, as. wald, ags. weald, an. vollr — got. \*valpus, s. Kluge s. v. Wald) — afrz. gualt (d), prov. gualt.

Die afrz. Ableitung gualdine beweist d.

Foerster im Glossar zu Aiol setzt ebenso mit Unrecht für gaudine d. walt-ina als Etymon an, wie Kluge germ. \*walpus m. als direkte Grundlage des afrz. gaut ansieht.

Hieran reihen sich noch die mit -bald (älter balp), -brand, -hard, -man (nn), -ram (mn), -land, -wald gebildeten Eigennamen:

Raginbald — prov. afrt. Raimbaut.
Hailichobrand — afrz. Hailcobrant.
Maginhard — prov. Mainart.
Adalhard — afrz. Aelard.
Gerhard — prov. afrz. Girart.
Ebhurhard — afrz. prov. Evrart.
Röpland (V. L. Rotulandus) — afrz. Rollant, prov. Rotlan.
Hariman — frz. Armand.
Bërtram — afrz. Bertrand, prov. Bertran.
Arnald — prov. afrz. Arnalt.
Karl — frz. Charles, Baldo — frz. Baud.

Eher spät als früh ist entlehnt:

ndd. ramm (noch ndl.) m. - pik. champ. ran Widder.

D'Arbois de Jubainville will mit ran das hramme der L. Sal. (Tit. II) vereinigen. Mit Unrecht, denn Widder heisst ags. ram (mm) und nicht hramm. Besser hat Kern bei Hessels, Spalte 441, chramme

zu einem altdt. \*hramini, \*hramina, das durch die slavische Entlehnung chramina Haus erwiesen ist, in Verbindung gebracht.

Wörter von sicher jüngerer Entlehnung.

1. Auf hd. Lautstufe stehen:

Ahd. agaza (aus \*agatja?) — afrz. agace, nfrz. agace, agasse, prov. gacha, agassa.

Auf der angeführten Ableitung vom Stamme ag- (s. ags. agu Elster) nicht auf der anderen "agalstra" beruhen die romanischen Wörter.

Hierzu gehört agacier wie eine Elster schreien, das seit dem XIII. J. (s. Godefroy) auch für das alte aacier stumpf machen (die Zähne) eintrat.

Ahd. garba — afrz. garbe, prov. garba, nfrz. gerbe, gerber.

Die labio-dentale Spirans bh (v) wird im Inlaute nur auf hd. Gebiete zur Media (b).

Hd. halt — afrz. halt (belegt seit dem XIII. J. (z. B. Parton. v. 5739) ebenso halte Stillstand auf dem Marsche. s. u.

Ahd. \*heralto für \*heriwalto - afrz. heralt, hiralt, nfrz. héraut.

Das it. araldo weist auf vorahd. \*harialdo, \*hariwaldo, ist also früher entlehnt.

\*Hariwaldo ist von gewichtigen Stimmen zurückgewiesen worden: Scheler, Suchier (R. Z. I. 432), Kern (Anm. zur L. Sal. ed. Hessels, Spalte 474 Anm. 1), Paul Meyer (Rom. XI, 36) haben sich für die alte Chevalletsche Deutung aus haren rufen ausgesprochen. schroff sich die Ansichten gegenüberstehen, zeigen die Äusserungen Kluges, Et. Wb. s. v. Herold: haren preisen ist nicht im Zusammenhang zu suchen und P. Meyers a. a. O.: l'étymologie proposée par Diez ne convient pas ni à la forme ni au sens. Da im Ahd. sich neben harēn auch herēn findet, so würde allerdings das frz. herald gegenüber it. araldo, span. haraldo keine Schwierigkeiten machen. Aber von Seiten der Form ist auch gegen \*hariwaldo, \*heriwalto kaum etwas einzuwenden. -wald im zweiten Teile zusammengesetzter Wörter wird in den romanischen Sprachen allerdings durch  $\rho ald$  wiedergegeben (S. Kons.). Für -wald trat aber frühzeitig in den germanischen Dialekten selbst -ald, alt ein. (Vergl. ahd. Haralt, an, Haraldr, alts. Hariold), und dieses spiegelt sich in einer zweiten Schicht entlehnter romanischer Eigennamen als -alt, -aut wieder (S. altdt. Arnald — afrz. prov. Arnaut.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Sehr beweiskräftig scheint für har-ēn die Bemerkung Suchiers a. a. O. zu sein, dass die Herolde in keinem besseren Rufe als die Spielleute gestanden hätten. Das würde gut zu dem Wesen des Suffixes -ald auf roman. Boden passen, welches meistens den mit ihm gebildeten Appelativen üble Bedeutung verleiht. Aber ebenso gewöhnlich ist, dass dergleichen Appellativa

Die germanischen Elemente in der französ, und provenz. Sprache. 63

Ahd. \*hrāpfa (oder krāpfo schw. m.?) — afrz. nfrz. a-grafe, Vb. a-grafer. Ahd. \*rapfa (mhd. rapfe neben rappe f.) Krätze, Räude.

Davon abgeleitet oder durch Einschub von 1 entstanden - afrz. rafle dasselbe.

Auf unverschobenes \*rappa weist it. rappa Schrund an den Füssen der Pferde. Ob nfrz. rapes Ausschlag auf einem afrz. \*rape beruht, oder neu nach ndd. rappe gebildet ist, kann ich nicht entscheiden.

2. Anord. oder ags. Ursprungs sind:

An. gabba spotten, scherzen — afrz. gaber. " gabb gab.

Das Wort dürfte um so sicherer aus dem Nord. herzuleiten sein, da der einzige Vertreter der Sippe auf dem Kontinente, das afries. gabbia, verfolgen, anklagen heisst.

Ags. hæfene f., an. höfn f. (dän. havn, schwed. hamn) — afrz. ávene áve (wie imagene zu image), daraus havre, havle, nfrz. havre.

Auch das ndl. hafen kommt indes in Betracht.

Ags. handseax — afrz. hansacs. Ags. crabba, an. krabbi (oder anfränk. \*crabba? s. ndl. crab) — afrz. nfrz. crabe (L. XIV. J.).

Anord. mastr, ags. mæst (ndl. mast) — afrz. prov. mast, nfrz. måt.
" targa Schild — afrz. tarje, nfrz. targe, targue, prov. tarja. Vb. se targuer, prov. se targar.

Den Bedeutungswandel von Schild-Rand zu Schild hat, soweit mir bekannt, für dieses Wort nur das An. und Ags. gemacht. Das got. \*targa hat, wie das span. atarjea Einfassung eines Kanals beweist, dieselbe Bedeutung gehabt wie das ahd. zarga. "Rand, Einfassung" ist also die ursprüngliche Bedeutung.

3. Der Vollständigkeit wegen zähle ich nachfolgende, erst spät entlehnte Wörter auf:

Dt. acker — frz. acre (L. XVI.),

Ndd. bac Schüssel, engl. back Kufe — frz. bac Braubottich; s. Kluge s. v. Back.

galbe m. (L. XVI. J.), zierliche Rundung, Schwellung.

Ist garbe das ältere, wie Littré annimmt, der einmal garbe belegt und bemerkt: dès le temps de H. Estienne on tend à prononcer galbe, so ist das Wort aus dem it. garbo zugleich mit balcon, stuc u. s. f. zur Zeit der Renaissance eingeführt.<sup>1</sup>)

mit dem Wechsel in Anschauung und Sitte von selbst eine üble Bedeutung annehmen, und das Beispiel, das Suchier beibringt, ist erst aus dem Ende des XIII. J. Was aber direkt gegen eine Herleitung von harën, herën spricht, ist der Umstand, dass her-alt eine romanische Ableitung sein müsste, auf romanischem Boden aber harën, herën rufen, schreien = got. hazjan loben, preisen sonst nicht aufzufinden ist.

<sup>1)</sup> garbo selbst wird auf ahd. garwī Schmuck zurückgeführt.

64 E. Mackel

Ist galbe das ältere, wie Diez annimmt, weil garbo das bequeme rb nicht mit lb vertauscht hätte, so kommt das Wort aus dem mhd. walbe gewölbter Gegenstand, Teil des Daches. Dann ist es wie halt, halte erst nach der Zeit aufgenommen, in der l vor Kons. zu u aufgelöst wurde.

Mndl. \*skaerd (ndl. schaard, andl. \*skarda Scharte), — hennegauisch écard.

Ecard kann wie bar erst nach Schwund des flexivischen a aufgenommen sein. Dieser muss also schon stattgefunden haben, als im Französischen s vor Kons. noch gehört wurde.

Escarpe Böschung, escarper steil, jähe machen, muss aus dem it. scarpa entlehnt sein. Für späte Aufnahme spricht erstens, dass c vor a erhalten ist und zweitens, dass es für e' steht, vergl. esquif, esquiver etc. (s. Kons.).

Mit grosser Wahrscheinlichkeit gehören noch hierher: Altdt. farwid (farid?) — afrz. fart (d), nfrz. fard, Vb. farder.

Caix, Studi di Etimologia ital. e rom. Florenz 1878, p. 57 befestigt Diezen's Herleitung durch den Hinweis auf ital. inzafardare aus \*ingifardare, abgeleitet von \*gifardo = gifarit (besser gifarid)

Ahd. \*bleihvaro — frz. blafard.

Das Wort kann kaum nach der hd. Lautverschiebung aufgenommen sein, da dann blaifard zu erwarten gewesen wäre (s. Diphth. ai). Wir müssen demnach \*blaikvaro zu Grunde legen und annehmen, k habe sich an f assimiliert, wofür das von Littré angeführte blaffardus mit ff aus einem Texte des XIII. J. sprechen könnte. Nun hat Storm, Rom. V, 168 eine andere Etymologie vorgeschlagen. Blafard komme von prov. blau, blava und stehe für blavard (wie toutefois Zur Stütze dieser Ansicht führt Scheler im Anh. für toutes voies). zu Diez das einfache blafe an. Jedenfalls sind analoge Bildungen häufig: s. it. leardo weiss, prov. flavart gelblich, franz. blanchard weisslich (Diez, Gr. II<sup>8</sup> 386). Blafard würde ein schlechtes Blaubleich bedeuten. Da das Wort aber nur im Nordfranz. belegt ist, so wäre Storm's Ableitung vom prov. blau wohl zurückzuweisen, und statt dessen das pik. blau einzusetzen. Ebenso leitet Foerster haver aus pik. haue für houe aus \*hoc, R. Z. V, 97 f. Wird blafard als dialektische Form gefasst, so erklärt sich sein spätes Auftreten in der Schriftsprache wenigstens ebenso gut als bei Storms Annahme der Entlehnung aus dem Prov., das das Wort nicht kennt.

#### Unsichere Fälle.

Wörter uralter Entlehnung würden sein:

1) lat. falco, prov. afrz. falc, acc. (früh auch nom.) falcon, nfrz. faucon.

Baist macht H. Z. XXVII, 50 ff. den Versuch, das lat. falx als Etymon für falco zu stürzen und letzteres als german. Lehnwort zu erweisen: es stamme vom an. falki, westgerm. \*falko (ahd. falcho), die germanischen Worte aber seien von fallan mit dem Suffix k (ch) abgeleitet. Mit Recht wendet G. Paris, Rom. XII, 99 ein, dass eine solche Ableitung ohne alle Analogie sei. Vielleicht aber ist das Wort doch echt deutsch. Dass es zunächst sehr früh im Dt. vorhanden gewesen sein muss, beweist der Name Westerfalcna in einer uralten Königsgenealogie, s. Kluge, s. v. Falke. Kluge hält Entlehnung aus dem Keltischen für möglich, Kern aber, bei Hessels, Sp. 460, Anm. 2, hält falco für ein echt dt. Wort, nur leitet er anders, und zwar wahrscheinlicher als Baist ab, der übrigens diese Ausführungen übersehen haben muss. Er hält es identisch mit sanskr. pālanka, abgeleitet von der Wz. pal, die sich auch im griech.  $\pi \delta \lambda i \sigma \varsigma$ , lat. pallidus, germ. falwa findet. Für diese Ableitung spricht der Umstand, dass nach der Farbe öfters Tiere benannt sind. So ist Biber = braunes Tier: indogerm. bhebhrú-s ist reduplizierte Form zur Wz. von braun, s. d. Kluge; so wird haso gewöhnlich als der "gelblich braune" gedeutet und zur Wz. has glänzen gestellt; Kern führt a. a. O. noch an: the notion of white recurs in the synonymous sanskr. cyena = a hawk, a faucon.

Sicher aus dem Germ. entlehnt ist it. girfalco, prov. girfalc, frz. gerfaut. Doch ist der erste Komponent nicht minder unsicher als der zweite. Baist nimmt das an. geirfalki als Grundlage an: ihm stimmt G. Paris Rom. XII, 100 zu. Formell wurde zu den roman. Wörtern besser passen das einem an. geirfalki entsprechende ahd. andd. \*gērfalko (vergl. ags. gārfalca). Im Mhd. heisst das Wort aber girvalke oder gërvalke. Baist a. a. O. S. 58 hält letztere Formen für entlehnt aus an. geirfalki und meint, sie zeigten, dass man das Wort nicht mehr begriff und mechanisch den Nordländern nachsprach. Das ist nicht richtig ausgedrückt. Ist das Wort früher einmal richtig verstanden und entlehnt, wofür der Mannesstamm Gerfalch zeugen soll, so sind spätere Entstellungen nur als volksetymol. Umbildungen aufzufassen. Andere Autoritäten erklären girvalke anders, so Joh. Schmidt Vok. II, 418, Schade s. v. girvalke, Kluge s. v. Geier. Nach ihnen ist girvalke, girvalke, gërvalke der auf seine Beute gierige Vogel und gehört zu ahd. giri, amhd. gire, gire etc. Dann wäre das anord, geirfalki eine ganz andere Bildung, vielleicht nicht einmal denselben Vogel bezeichnend; wir aber würden geneigt sein, die romanischen Worte auf dieses germ. \*girfalco zurückzuführen.

2) lat. ganta (Plinius 10, 12) — afrz. gante, prov. ganta.

Herkunft aus dem Germ. ist wahrscheinlich, doch ist \*ganta nicht als germanisch zu erweisen.

In der Zeit vom 5.—7. J. würden entlehnt sein die gemeinrom. wörter:

Französische Studien. VI. 1.

5

Prov. bast, afrz. \*bast, nfrz. bât Saumsattel.

Die Ableitung vom dt. bast ist sehr zweifelhaft (s. Diez).

Prov. engan Betrug.

Vb. prov. enganar, afrz. enganer.

Die Ableitung von germ. gáman (ahd. gaman, an. gaman, as. gaman, gamen, ags. gamen, gomen st. n. Freude, Lust, Spiel) bleibt zweifelhaft. Das Wort hätte im V. L. doch wohl \*gamanum ergeben, woraus sich it. inganno etc. etc. nicht herleiten lässt. Dazu kommt, dass sich das Wort auch im Wallach. als ingān $\dot{a}$  = verhöhnen findet: Entlehnung aus dem It. kann der Verschiedenheit der Bedeutung wegen kaum angenommen werden, s. Baur, R. Z. II, 593. Doch hat das von letzterem vorgeschlagene gannire nicht mehr Wahrscheinlichkeit.

Prov. afrz. flanc.

Gegen Herleitung aus kontinental-westgerm. hlanka st. schw. f. (ahd. hlancha, lancha) spricht weniger die Wiedergabe des anlaut. hl durch fl (s. Kons.), als die Verschiedenheit des Geschlechtes. Statt des lat. adj. flaccus, das Diez der Beachtung wert hält, könnte man vielleicht das germ. Adj. hlank (ags. hlanc) dünn, schmal heranziehen.

Prov. landa, afrz. lande waldige Gegend, saltus.

Geschlecht und Bedeutung der romanischen Worte sprechen eher für Herkunft aus dem Kelt. (s. D. Wb. I landa) als für das germ. land st. n. Ebenso Thurneysen, S. 65.

Prov. marsc (marcx L. R. IV, 153), afrz. maresc.

Marsch setzt nach Kluge \*marski oder \*marisks voraus; das prov. Wort würde, wie Kluge angiebt, zu ersterem, das afrz. zu letzterem passen. Doch können beide Ableitungen von lat. mare sein; marisks hätte ausserdem mareis ergeben wie frankiskus françeis. Nfrz. marais würde zu mareis passen, wie français zu franceis.

Prov. \*tasca (nach Diez aus tasqueta zu folgern), afrz. tasche, tache (so Ps. Cambr.), nfrz. (martl.) tache, tasque, tasse, nicht tache.

Diez stellt als Etymologie auf: \*tasca, abgeleitet aus \*taskôn (ahd. zaskôn) oder das malberg. taxaca, das nach Kern, bei Hessels, Spalte 445 von taskôn abgeleitet wäre wie tiloga (Frank. Ps. 54, 3) von tilōn, hatega (Gl. Lips. 551) von hatôn. Wir bescheiden uns mit dem, was Kluge s. v. Tasche sagt: ahd. tasca ist ein dunkles Wort, dessen Verhältnis zu der gleichbedeutenden roman. Sippe von it. tasca sich nicht bestimmen lässt. Dass span. tascar hecheln nicht vom got. \*taskōn stamme, eher von taxare, bemerkt G. Paris, Rom. XI, 447.

Nach der hd. Lautverschiebung wäre aufgenommen:

afrz. aacier (ursprünglich — nfrz. agacer les dents, agacier aber ursprünglich — wie eine Elster schreien).

Wedgwoods Versuch, aacier mit germ. hwattjan wetzen (zu hwass scharf, das aus dem Part. hwattás stammt) in Verbindung zu bringen,

ist nach G. Paris' Bemerkungen Rom. VIII, 435 als gescheitert anzusehen. Es würde dagegen sehr gut zu ahd. ezzen aus \*azjan, Factit. zu ezzan, wie got. atjan (in fra-atjan) zu itan, passen, wenn auch für das ahd. Wort schon die Bedeutung ätzen, die Zähne stumpf machen, angenommen werden könnte.

In Bezug auf agacier qualen, das seit dem XIII. J. aacier zu verdrängen anfängt (s. die beiden Wörter bei Godefroy), bleiben 2 Möglichkeiten. Entweder hat sich aus der Bedeutung "wie eine Elster schreien" allmählich die von "quälen, reizen" entwickelt, — den Bedeutungswandel sucht Littré s. v. agacer darzustellen — oder agacier wie eine Elster schreien ist ganz zu trennen von agacier quälen, verfolgen, und letzteres mit Diez auf ahd, hazjan zurückzuführen. Für die Verdichtung des h zu g führt Bugge, Rom. III, 147 s. v. faguenas ein Beispiel auch auf franz. Boden in agonir für ahonir beleidigen an. Doch nimmt man für dieses agacier vielleicht besser Entlehnung aus dem ital. agazzare an. Zunächst ist die Verdichtung des inl. h zu q in dieser Sprache gebräuchlicher. Dann hat in ihr die hd. Lautverschiebung am meisten Spuren hinterlassen. 1) Drittens kommt hinzu, dass agacier (wie aacier) nach der hd. Lautverschiebung, aber vor Eintritt des i-Umlautes, der entgegengesetzt seine Bewegung von Norden nach Süden nahm, also aus einem möglichst südlichen Dialekte des hd. Sprachgebietes entlehnt sein muss.

Palatalis vor a ist unverändert in:

Prov. bagua, afrz. bague (XV. J.) Bündel, nfrz. bagues Habseligkeiten, wenn sie zu an. baggi Last gehören.

Franz. drague ausgebrautes Malz.

Das 1. Beispiel dürfte das von Godefroy angeführte drac aus dem J. 1553 sein, wenn man nicht droe (S. DC. s. v. drascus) aus dem XIII. J. hierher rechnen muss.

Im Germ. haben wir die beiden Themen:

prakkja (vergl. an. prekkr, hd. Dreck) und draggja (vergl. an. dregg, gen. dreggjar, engl. dregs). Viele, wie Müller, Kluge, wollen beide für verwandt ansehen, Schade stellt jedoch wohl mit mehr Recht draggja zum Stamm drag ziehen, lang ziehen, der auch im an. draga, and tragan vorliegt. Wollen wir uns nicht dabei beruhigen, dass drague direkt aus dreg(g) entstanden sei, so müssten wir zur Erklärung des a in drague etwa annehmen, dass von der Wz. drag auch ein Subst. ohne j-Ableitung in derselben Bedeutung existiert habe (etwa \*drag st. n., V. L. \*dragum, dazu droe für

<sup>1)</sup> Dies kommt wohl daher, wie ich hier vermutungsweise aussprechen möchte, dass die Lautverschiebung bei dem südlichsten der germ. Stämme, den Langobarden, (etwa im 6. J.) begann und sich von dort allmählich nach Norden verbreitete, bis zum 8. J. nach Mitteldeutschland vorrückte und dort ihre Kraft verlor.

 $dr\rho$ ?), oder dass unter Einfluss des Ähnliches bedeut. drasche (s. d.) aus \*dregue drague geworden sei.

Zum Stamm drag gehört nach allgemeiner Ansicht auch drague Hohlschaufel, das zu engl. drag Haken, Scheideform zu drag Schleife, Karren, gestellt wird; me. drage.

Afrz. flater, prov. flatar stellt Diez zu an. flatr, engl. flat, ahd. flaz glatt, flach.

Storms Einwand, Rom. V, 179, flatare hätte flayer oder fleer erzeugt, ist hinfällig, da sich bei Worten später Entlehnung eben t nicht mehr verschiebt, a in betonter freier Silbe nicht mehr zu e wird. Aber flatar, flater müssten romanische Ableitungen vom an. flatr sein; solche aus Adj. abgeleiteten Transitiva erhalten gewöhnlich faktitive Bedeutung, d. h. sie übertragen eine Eigenschaft auf das Objekt, s. Diez Wb. IIb, halagar. Flater von flat-r würde daher eben, platt machen bedeuten, nicht sich platt machen. Storm schlägt flatitare vor.

Afrz. flatir zu Boden schlagen jedoch, wozu afrz. flat der Schlag gehört, leite ich allerdings von \*/latjan, Denom. zu flat; s. anord. fletja == complanare.

Aus dem Ags. werden hergeleitet:

1) franz. prov. dart (d; s. it. dardo), nfrz. dard.

Revue critique 1883, S. 334 wird die Etymologie von dard als sehr zweifelhaft bezeichnet. Jedenfalls ist das Verhältnis von ungr. darda Spiess, ags. darād, darōd, an. darradr, ahd. tart zu einander und zu den roman. Worten unklar.

2) Frz. hâve.

Wie Foerster R. Z. V, 97 nachweist, passen weder die ursprüngliche Bedeutung noch die afrz. Form (have, nicht hasve) zu ags. hasva.

Das Anord. würde in Frage kommen bei

afrz. barge, nach Godefroy auch barc, prov. barca, barja.

Man stellt die Wörter zu griech.  $\beta\acute{a}\varrho_{i}$  oder zu an. barkr. Dann müsste das letztere jedoch zu börkr Rinde (got. \*barkus) gehören, was nicht erwiesen ist.

In noch späterer Zeit würden aufgenommen sein:

Frz. banse Korb (XVI. J.), wenn es mit ndd. banse Scheunenraum zusammenhängt, und

frz. halbran, wenn es das mhd. halber ant ist.

Deutsche Herkunft ist ganz abzuweisen bei:

afrz. astre, nfrz. atre.

Kluge sagt: die Beziehung des nur im Ahd. Mhd. belegten Wortes (astrih, estrich) zu it. lastrico und früh mlat. astricus ist unaufgeklärt. Ich sehe in astrih ein vor der Lautverschiebung in das Hd. aufgenommenes mlat. Lehnwort und leite astricus mit Diez lieber von εμπλαστρον als von ātrium, āter, astrum oder asser. Bei

Franz "Die lateinisch-romanischen Elemente im Althochdeutschen" Strassburg 1884, finde ich astrih allerdings nicht.

Frz. casse (Littré kennt kein Beispiel vor dem XV. J.), it. cazza, span. cazo leitet Diez von ahd. chezzi, besser \*chazzi, also einer verschobenen, aber nicht umgelauteten Form. Nun kommt aber ahd. chezzi neben chezzim mit grosser Wahrscheinlichkeit von lat. catīnum, wie chezzil, got. katīls aus lat. catīllus. Dazu kommt, dass die hd. Lautverschiebung im Span. keine Spuren hinterlassen kann, wie Baist, Rom. Forsch. I, 106 ff. nachgewiesen hat. Baist schlägt a. a. O. 106 f. für die romanischen Wörter eine andere Etymologie vor.

Frz. hallebarde (span. port. alabardo).

Kluge giebt noch hölmbarte als Etymon an. Doch hat die Ableitung vom arab. el harbet, die ich bei O. Weise, Zs. f. Völkerpsychologie XIII, 248 finde, alle Wahrscheinlichkeit für sich.

#### 2. im Nebenton.

## a. in germanisch geschlossener Silbe.

## Aeltere Schicht.

Vor Eintritt des i-Umlautes sind aufgenommen:

Anfrank. \*bannjan (mhd. bennen, praet. bante gebieten, vor Gericht laden; cf. mhd. spennen neben spannen, anord. spenna, me. spenne(n)) — afrz. banir.

Kern hat schon in seinem Buche "Die Glossen zur Lex Sal." p. 136 (1869) aus ferrebannitus auf ein fränk. \*bannian schliessen wollen. Auch das germ. st. v. bannan hat Spuren im Romanischen hinterlassen, zunächst das bannare, imbannare der leges, dann afrz. baner, banner, S. Godefroy. Zur Erklärung von banir konnte bannan natürlich nicht herangezogen werden. Diez nimmt seine Zuflucht zum got. bandvjan bezeichnen. Doch würde dieses banevir ergeben haben wie manvjan - manevir. Diez entscheidet sich deshalb für bandvjan, weil er daraus auch die Formen mit nd, die Sippe des ital. bando, bandire, erklären zu müssen glaubt. Besser dürfte jedoch folgende Deutung sein. Got. bandvjan, Subst. got. bandva, bandvō (s. banda) gehören mit bannan wahrscheinlich zu einer Wz. ba mit der Bedeutung laut sprechen, öffentlich verkünden (ba = idgm. bha, vergl. lat. fari). Von dieser Wz. ba müssen wir neben der Ableitung mit nn, ndv eine mit nd annehmen, die vorliegt im anord. benda ein Zeichen geben, mndl. banden = bannen; skr. bhand schelten, verspotten. Benda deutet auf \*bandjan und bandjan entsprechen regelrecht ital. bandire, prov. bandir; vergl. noch Kern bei Hessels, § 231.

Germ. \*bastjan (ahd. bestan) — afrz. \*bastir, nfrz. bâtir mit weiten Stichen nähen.

Germ. hardjan (as. herdjan, ahd. hertan) — afrz. hardir, prov. ardir: nfrz. hardi, s'enhardir.

Got. manvjań — prov. a-manevir, afrz. manevir.

Germ. marrjan (got. marzjan, ahd. marrjan, as. merrjan, ags. mearrjan) - prov. afrz. marir; nfrz. marri reuig.

Frz. amarrer ein Schiff festbinden (L. XVI. J.), ebenso span. port. amarrar kommen wohl eher von einem germ. marren, marren (mhd. marren sich aufhalten, zögern) als vom arab. marra ein Seil drehen; vergl. Diez, Wb. I, amarrar.

Anfrank. \*parrjan (an. perra) — afrz. nfrz. prov. tarir.

Germ. wandjan - prov. afrz. guandir.

Germ. \*warnjan — prov. afrz. guarnir, nfrz. garnir, garnache Überrock.

Im Ahd. ist nur belegt warnen, warnen, entsprechend ags. vearnian, afries. warna, an. varna. \*Warnjan existiert nur als as. wernjan, ags. vyrnan in der Bedeutung "verweigern". Das an. varna aber heisst sowohl verweigern einem etwas, als schützen einen vor etwas, und dies berechtigt, warnjan in der Bedeutung "sich versehen mit" anzusetzen.

Anfrank. \*wastjan - afrz. guastir, guastine Wüste, daneben guaster, prov. guastar. Zu vergl. lat. vastare.

Hieran schliessen sich als altes Lehngut:

germ. gard- (ahd. gart, ags. geard, got. gards, an. garþr m.) afrz. nfrz. jardin, prov. jardi(n), jerzi, auch jardina f. (davon abgeleitet).

Anfrank. harmskara — afrz. haschiere.

Germ. marahskalk — afrz. mareschal, prov. manescalc. Germ. wamba (got. vamba, ahd. wamba, anord. vomb, ags. vomb) afrz. gambais, wambais, prov. gambais.

Ein lat. Suffix asius, asium ist nicht vorhanden, ebensowenig ein roman. Suffix-ais, das produktiv geworden wäre etwa wie -ier. Es bleiben also die Suffixe atius, atium und aceus, aceum. Mit ersterem werden keine neuen Substantiva gebildet, wohl aber im Überfluss mit letzterem, s. Diez, Gr. II<sup>8</sup>, 315. Wir müssen also gambais auf wambaceus zurückführen, wie schon Diez Wb. I s. v. gambais es thut. Wirklich begegnet mlat. gambacium; die daneben vorkommenden wanbasium und wambosium sind den romanischen Formen gambais, gambois nachgebildet. Es hätte also -aceum dasselbe ergeben wie -atium in palatium, das franz. palais (auch pik. stets palais, niemals palac oder palach), prov. palays (neben palaz Boeci 162, palaytz, vergl. it. palazzo und palagio) ergiebt. Dies widerspricht nun der Regel, die Horning, Lat. c vor e und i, p. 23 ausspricht:

atium wurde zu ais, palatium zu palais, acium aber zu az, solacium zu solaz.

Ich kann Weiteres nicht beibringen, meine aber, Horning hätte gambais und ebenso das folg. malvais bei Aufstellung der wichtigen Regel heranziehen müssen, wo er doch belais aus \*bellatium zur Stütze derselben beibringt. Die verschiedenen roman, Formen von palatium sind dem Horningschen Buche entnommen.

Der inneren Zusammengehörigkeit wegen knüpfe ich hieran das höchst zweifelhafte frz. malvais, ebenso prov. (it. malvagio).

Hierfür stellt Diez bekanntlich ein germ. Adj. \*balvāsi, besser wohl \*balowāsi, auf, entsprechend got, \*balvavēsi-s, das er aus got. balvavēsei Bosheit erschliesst. \*Balowāsi, latin. \*balovasium, hätte wohl malvais mit Anlehnung an malum ergeben können (cf. sparwari -esparvier). Die Bildung empfiehlt sich aber durch nichts, und deshalb schlägt Bugge Rom. IV, 362 \*malvatius als Etymon vor, ganz entsprechend der Erklärung von belais aus \*bellatium. Malvatius zieht er aus \*malvatus, das span, malvado, prov. malvat, afrz. malve zu Grunde liegen muss. Diese Erweiterung von malvatus zu malvatius ist jedoch nicht gerade wahrscheinlich, s. noch Anhang zu D. Wb. p. 723 f. Dazu kommt, dass ein ital. malvazzo vollständig abgeht.

Alt sind ferner wohl:

Anfrank. \*bakko (mhd. backe neben bache) — afrz. prov. bacon. Anfrank. \*krampo schw. m. Eisenhaken — afrz. nfrz. crampon Klammer. S. crampe Krampf.

Westgerm. tappo schw. m. (ahd. zapfo, ags. tæppa, an. tappi) — afrz. tapon.

Nfrz. tape f. Zapfen ist wie das Vb. taper jungen Datums.

Für tapon findet sich auch tampon; ebenso entsprach dem prov. rapar klettern ein frz. ramper; umgekehrt ist frz. taper verstopfen = prov. tampir. So könnte man auch crampon Klammer auf anfränk. \*krāppo schw. m. (ahd. chrāpfo) Haken, Klammer zurückführen, zu dem prov. grapa etc. gestellt wurde. Jedenfalls findet sich in keinem germ. Dialekte ein schw. m. krampo belegt, obgleich gegen die Annahme einer solchen Bildung nichts einzuwenden ist.

Hierher würde auch gehören:

Altdt. kasto schw. m. (ahd. chasto, das nach Kluge ein echt germ. Wort ist) - afrz. chaston (L. belegt caston aus dem XIII. J.), nfrz. chaton für châton, s. enchâsser. Das ahd. Wort heisst wie das frz. "Einfassung des Edelsteins". Für Herleitung aus dt. kasten tritt bekanntlich auch Scheler ein.

Ob frz. ballon direkt auf altdt. ballo schw. m. (ahd. ballo, mhd. balle) beruht, oder dem it, ballone, span. balon entlehnt ist, ist schwer zu entscheiden.

Zur alten Schicht rechne ich auch folgende gemeinromanische Lehnworte:

Germ. halsbërc — afrz. halberc, prov. ausberc; nfrz. haubert. kratton (ahd. chrazzon) — afrz. grater, nfrz. gratter, prov. gratar.

Germ. raspon (Wz. hrap; ahd. raspon zusammenraffen) — afrz. \*rasper, nfrz. râper, Subst. Vb. f. rape.1)

<sup>1)</sup> Von der älteren Form raspe ist erst wieder nhd. Raspe entlehnt.

Germ. stampon (and. stampfon) — afrz. estamper, nfrz. ètamper, prov. estampar.

Ob auch prov. estampir rauschen, nfrz. étampir hierher gehört, ist unsicher. S. Diez, Wb. I stampare und IIc estampie.

Germ. walkan (ahd. walchan, ags. wealcan, an. valka, ndl. walken) — afrz. \*gualchier, gaucher, nfrz. gauchoir.
Germ. waskan (ahd. waskan, an. vaska) — afrz. \*guaschier, waschier;

nfrz. gåcher rudern, rühren; Subst. vb. gåche Rührstock.

Germ. wardon (ahd. warton, alts. wardon, ags. veardian, an. varda) — prov. guardar, afrz. guarder, nfrz. garder.
Subst. vb. m. gart in regart, nfrz. regard.

Guarde, prov. guarda kann Subst. vb. f. sein oder auch direkte Ableitung von germ. warda (ahd. warta).

Germ. waston (mhd. wasten)1) — afrz. guaster, prov. guastar.

Adj. guaste ist Adj. verbale (s. Foerster, Aiol, Anm. zu v. 3492), von Diez suffixlos gebildetes Adj. genannt, s. Gr. II<sup>8</sup>, 291. Hiervon ist wohl direkt abgeleitet afrz. quastir, nicht von einem unbelegten und unwahrscheinl. altdt. \*wastjan. Ebenso sind blanchir, franchir, jaunir etc. gebildet.

Anfränk. \*gaspildjan vergeuden (ahd. gispildan) — afrz. \*gaspillier, nfrz. gaspiller (prov. guespillar). Anfrank. \*jangelon (ndd. ndl. jangeln) — afrz. jangler, prov. janglar.

## b. in romanisch geschlossener Silbe.

Anfränk. hariban(nn) — afrz. arban, nfrz. arrière-ban. marsoin, marsouin.
alberge, auberge, prov. alberge, mariswīn Germ. haribërga alberc. Hariman — afrz. Armand etc.

## Jüngere Schicht.

Nach der hd. Lautverschiebung sind aufgenommen:

Ahd. raffon (verschoben aus rapon, ff = pf, so dass a erst durch die Verschiebung in Position tritt) — afrz. raffer.

Ahd. sazjan — afrz. saisir, prov. sazir.

Vorahd. satjan (= got. satjan) hätte sadir, sair ergeben müssen. wie hatjan-hair. Eine etwaige vulgärlateinische Bildung \*satiare hätte saisier ergeben, wie adsatiare—asaisier, vergl. Horning, Lat. c vor e und i, p. 6. Sazjan aber konnte sacire ergeben und hat es ergeben, vergl. D. C. s. v. sacire. Aus sacire aber ist afrz. saisir prov. sazir geworden, wie aus placēre — plaisir, nach den bekannten

<sup>1)</sup> Früh entlehnt aus lat. vastare und dann wieder auf die romanischen Wörter wirkend.

Gesetzen: nur müssen wir annehmen, dass tönendes s, entstanden aus palat c vor dem Tone, sich verallgemeinert habe auch für die Formen, wo c nach dem Tone stand.

Jene Gesetze können natürlich erst zur Wirkung gelangt sein, nachdem c vor e und i assibiliert geworden war, also etwa im Laufe des 7. u. 8. J. Um dieselbe Zeit eine ahd. Form sazjan, mit Lautverschiebung ohne Umlaut, anzunehmen, hindert nichts.

Ist die Gleichung sazjan — saisir richtig, so wird es schwer agacier quälen direkt mit hasjan in Zusammenhang zu bringen; s. S. 67.

Vielleicht gehört noch hierher:

Afrz. danser, prov. dansar, wenn es gleich ahd. danson ziehen (germ. Wurzel pens) ist.

Dem Anord. resp. Ags. sind entlehnt:

An. gabba1) — afrz. gaber.

Subst. gab kann als Verbalsubst. von gaber gefasst oder direkt vom an. gabb abgeleitet werden.

An. nabbi — afrz. nabot (L. XVI. J.), s. Joret, Rom. IX, 435.

Ags. handseax — afrz. hansacs.

Nord. \*scarfa (f = v) (schwed. skarfva, dän. skerva) oder engl. scarf — frz. écarver zwei Planken an den Enden ineinander salzen. (c vor a! L. keine Geschichte).

An. lappa, ags. lappian — afrz. nfrz. laper, prov. \*lapar, lepar.

Das dt. Wort ist ndd. Ursprungs, das roman. nur im Frz., Prov., Kat. und Nordit, vorhanden.

## Unsichere Wörter.

Got. andbaht (V. L. ambactus) — afrz. abait, ampas; prov. ambassat. ambaissada.

Got. burg. \*asks (s. ahd. ask, mhd. asch st. m. 2, an. askr, ags. æsc)
Esche, Eschenlanze — Abgel. prov. ascona Speer.
Anfränk. halsādara — afrz. hasterel, haterel.

Grandgagnage und Bugge (Rom. IV, 360) halten haterel für identisch mit hâtereau = tranche de foie de porc. Scheler, Anh. 2 D. W. wendet nichts dagegen ein.

An. atgeirr — afrz. algeir, algier.

Got. (oder burg.) strakkan schw. v. (ahd. stracchen) — prov. estracar ermüden.

S. Diez, Wb. Ha s. v. straccare, ermatten. Die Etymologie ist sehr unwahrscheinlich.

Prov. arpar, afrz. harper kratzen, packen, zerreissen trennt Baist von harper Harfe spielen und führt es auf griech, δρπη zurück; s. R. Z. V, 234.

<sup>1)</sup> Das Wort begegnet als gabbja noch im Afries., heisst dort aber ankłagen, verfolgen.

Für sich behandele ich:

## a + h + Kons.

## 1. im Haupttone.

#### 1. Schicht.

 $h \ (= \chi)$  wird im Munde der Romanen zu k, dieses k zu i. Germ. \*pahso — prov. tais.

Zu belegen sind in den altdeutschen Dialekten nur Masculina der o-Deklination, z. B. ahd. dahs, ndl. das. Dem hiernach anzusetzenden altgerm. \*pahs würden buchstäblich entsprechen mlat. taxus (seit 8. J.), it. tasso, prov. tais, raetorom. tais (Gartner). Gegenüber aber prov. taisso (n), frz. taisson, span. texon zieht man auch tais wohl besser aus \*pahso schw. m. (mlat. taxo, taxonis 7. J.). \*pahso müsste nom. agent. zur Wz. pehs (ahd. dehsen bauen) sein.

Germ. wahta (Decr. Chl. c. 1, LL. I, 11 wactas) — afrz. guaite, prov. guaita, nfrz. guet Wache, guetter ausschauen, lauern, aguets Lauer.

Komp. \*scarwahta — afrz. eschargaite, vb. eschargaitier, nfrz. échau-

guette.

Franz. caille, it. quaglia Wachtel.

Littre führt aus dem XIII. J. den Reim ouaille: quaille an. Die afrz. Form ist also als coaille anzusetzen. Im Ndl. haben wir kwakkel, im Ahd. quatala f. Das Verhältnis der beiden zu einander und zu wahtala f. ist nicht ganz klar. Quatala, \*quatila kann durch quat'la zu quac'la und dieses zu coaille geworden sein; anderseits kann aus kwakkel, älter wohl \*kwakkala, coaille sich ergeben haben.

#### 2. Schicht.

h vor Kons. fällt aus, mit folg. s verbindet es sich zu  $x \leftarrow c = c s$ .

Ags. handseax — afrz. hansacs. Ahd. slahta (auch ags. sleahta) — afrz. esclate, prov. esclata.

Zur 1. Schicht würde noch gehören die romanische Sippe des lat. ambactus.

Es wird jetzt fast allgemein angenommen, dass das got. andbahts und seine Verwandten dem Keltischen entlehnt seien, aber Anlehnung an die zahlreichen got. Kompos. mit and- erfahren haben, s. K. Z. XXIII, 379. Doch haben noch in neuester Zeit Männer wie Kern, bei Hessels, Spalte 468 und Kluge in seinem Etym. Wb. s. v. Amt das Wort für das Deutsche in Anspruch genommen. Immerhin bleibt

möglich, dass das germ. Wort zwar keltisch wäre, die Romanen aber ihr Wort dem Germanischen entlehnt hätten. Formen, die hierher gehören, scheinen dafür zu sprechen: Afrz. abait, prov. abah würden andbahts, latinisiert ambactus entsprechen, ampas (s. Anhang zu D. Wb. IIc abait) aber einem ahd. ampaht. Steht ampas für ampaz, so würde die Form ganz esclate aus slahta entsprechen und meine Ansicht bestärken, wonach nur in frühen Lehnwörtern c vor Kons. sich zu i auflöst, in späteren aber einfach ausfällt.

## 2. im Nebenton.

Die Verbindung giebt auch hier ait. Germ. wahten - afrz. a-guaitier, nfrz. guetter, prov. guaitar. Verbalsubstantive: quait und quaite (m.).

## V. Altdeutsches offenes e.

Wir haben es mit einem kurzen offenen e und mit zwei langen offenen e zu thun. Das erstere ist das alte germ.  $\ddot{e}$ , got.  $\ddot{\imath}$ , das zweite das germ.  $\bar{e}$ , got.  $\bar{e}$ , altwestgerm. anord.  $*\bar{e}$ , ahd. alts.  $\bar{a}$ , ags. a (gewöhnlich), das dritte dasjenige, welches im Ahd. zu ia diphthongiert und deshalb offen gewesen sein muss (s. S. 28). Das letztere wird zur Erklärung des afrz. tiere Reihe herangezogen werden. Die Annahme offener Aussprache von altwestgermanischem anord.  $*ar{e}$ bedarf einer näheren Begründung.

Durch die Ausführungen Jacobi's (Beiträge zur deutsch. Gramm. p. 111), Müllenhoffs (H. Z. VII, 528 f.) und vieler anderer (s. die Litteratur darüber in Bezzenbergers Beiträgen II, 204 f., wo noch Paul, Germ. XX, 89 nachzutragen ist) ist nachgewiesen, dass got. ē nicht, wie man früher glaubte, aus urgermanischem  $\bar{a}$  dialektisch entstanden ist, sondern dass ursprünglich sämtliche germ. Dialekte  $ar{e}$  gehabt haben, und dass sich erst im Laufe der Zeit dieses  $ar{e}$  im Anord. und im Westgerm., und zwar hier in der Richtung von Süden nach Norden, zu  $\bar{a}$  gewandelt habe. Aus der Erscheinung, dass jede Lautbewegung nur eine Zeitlang wirkt und dann erlahmt, wie es ja z. B. sich an dem i-Umlaute, an der Lautverschiebung, später an der Diphthongierung von  $\bar{i}$  und  $\bar{u}$  zu ei und ou zeigt, erklärt es sich, dass wir im As. und noch viel mehr im Afries. Reste dieses  $\bar{e}$ , im Ags. aber immer  $\bar{e}$ ,  $\bar{a}$  geschrieben finden. Müllenhoff hat a. a. O. festgestellt, dass im Süden, im Alleman., sich schon im 2. J.  $\bar{a}$  für  $\bar{e}$  zeigt, dass sich bei den Franken der Wechsel von  $\bar{e}$ 

zu  $\bar{a}$  erst in der Zeit vom 5. zum 7. J. vollzog. Sicher ist, dass sich im Fränk. noch im 6. J. Namen auf -mēris finden (vergl. noch Scherer Z G D S², 53). Die Langobarden, die ja von der Mittelelbe stammten, dürften ebenso lange  $\bar{e}$  bewahrt haben. Hiermit fällt von selbst Diez' Behauptung Wb. I, s. v. redo, dass das got.  $\bar{e}$  überall, sicher wenigstens im gemeinroman. Umfange, dem entsprechenden  $\bar{a}$  der andern Mundarten gegenüber nicht zur Geltung kam, und macht der richtigeren Anschauung Platz, dass Lehnwörter, die zu einer Zeit aus einem germ. Dialekte importiert wurden, als  $\bar{e}$  noch erhalten war, auch Spuren dieses  $\bar{e}$  im V. L. und später in den roman. Sprachen hinterlassen müssen.

Eine andere Frage ist die Feststellung der Qualität, des Lautwertes dieses alten, gemeingerm.  $\bar{e}$ . Da zeigt sich nun ein Unterschied zwischen dem gotischen einer- und den anderen german. Dialekten anderseits. Das got.  $\bar{e}$  war sicher geschlossen, ja, wenigstens vom 5. J. ab, zu  $\bar{\imath}$  hinneigend und übergehend. Die Beweise sind zusammengestellt bei Holtzmann, Altdt. Gramm. I, 10; vergl. dazu noch Müllenhoff, bei Jordanis Rom. et. Get. ed. Mommsen p. 156. Ebenso sicher war das  $\bar{e}$  der anderen germanischen Dialekte offen. Für den ags. Vertreter dieses  $\bar{e}$ , für  $\hat{e}$ , steht das ohne weiteres fest. Für die übrigen Dialekte bürgt eben der Übergang in  $\bar{a}$  für  $\bar{e}$  als nächste Grundlage. "Das  $\bar{a}$  wird zunächst das denkbar offenste  $\bar{a}$  gewesen sein, wie wir es jetzt noch im Dän. hören, das immer Gefahr läuft, wieder zum  $\bar{a}$ -Laut zu werden."

Noch ein anderer, bisher unberücksichtigt gelassener Grund spricht für meine Annahme, doch empfiehlt es sich, bei seiner Erörterung das später zu besprechende germ.  $\bar{o}$  mit heranzuziehen. Auch dieses war im Got. ein geschlossener Laut,  $\bar{o}$ , in den übrigen germanischen Dialekten  $\bar{o}$ .  $\bar{e}$  und  $\bar{o}$  sind Spaltungen aus uraltem  $\bar{a}$ : die Theorie giebt a priori an die Hand, dass die Spaltung sich über  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$  zu  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$  vollzogen hat. Wenn das Got. nun dafür  $\bar{o}$ , später  $\bar{u}$ ,  $\bar{e}$ , später  $\bar{i}$  aufzuweisen hat, so gewahren wir darin dieselbe Neigung zu den extremen Lauten der Vokalreihe, die auch gerade im Got. die kurzen  $\bar{e}$  und  $\bar{o}$  zu  $\bar{i}$  und  $\bar{u}$  getrieben hat.

Diese Ausführungen erhellen zwei german. Lehnwörter, die bisher nicht genügend aufgeklärt sind, frz. bière und die Sippe des it. redo, und werfen zugleich neues Licht, oder besser Schatten auf die Etymologie von regretter. Doch finden die beiden letzten Wörter erst unter  $\centeq$  ihre Behandlung.

# a. Germ. offenes e ( $\bar{e}$ , $\ddot{e}$ ) in freier Silbe.

## 1. im Hauptton.

#### 1. Schicht.

e diphthongiert im Afrz. zu ie wie lat.  $\ell$  in gleicher Stellung. Im Prov. bleibt e.

Westgerm. \*bera (ahd. bāra, ags. b $\bar{x}$ r, b $\bar{x}$ r, b $\bar{x}$ r) — afrz. biere, prov. bera; nfrz. biere Sarg.

Anfränk. mëdu Met (ahd. mëtu, ags. meodo) - afrz. miez, mies.

Doch ist mir ein Obl. mied, miet nicht bekannt geworden. V. L. medo, medonis. Mlat. mezium ist erst nach miez gebildet, s. biezium bei bied.

Afrz. tiere Reihe, Gefolge, it. tiera, in der Mundart von Brescia tera, prov. tieira, teira.

Das Altgerm. hatte 2 lange e. Das eine wurde im An. Alts. Ahd. zu  $\bar{a}$ , ags. e, das andere blieb im An. Alts. Wests.  $\bar{e}$ , im ältesten Ahd. ebenfalls  $\bar{e}$ , später aber ea, ia, z. B. got.  $h\bar{e}r$ , an. alts. wests.  $h\bar{e}r$ , ahd.  $h\bar{e}r$ , hear, hiar. Die Diphthongierung zu ea beweist, wie wir gesehen haben (S. 28), dass dieses zweite  $\bar{e}$  wenigstens im Ahd. offen war. Ahd.  $eiar\bar{i}$  f. Schönheit, Pracht, Schmuck setzt nun ein vorahd. \* $t\bar{e}r\bar{i}$  f. voraus. Die Romanen machten, um das weibliche Geschlech. zu wahren und in ihrer Weise äusserlich zu kennzeichnen, ein \* $t\bar{e}ria$ 1 daraus. Hieraus erklären sich sehr gut die prov. Formen tieira, teira, welches Wort ja zuweilen in der Bedeutung Zier vorkommt. Die anderen romanischen Wörter geben ein V. L. \* $t\bar{e}ra$  wieder.  $^2$ )

# e + k.

Hier ist aufzuzählen das von einer stammbetonten Form des Vb.  $broiier = br\ddot{e}kan$  (s. d.) gebildete Verbalsubstantiv brie s. f. Streit, Tumult (ie + i = i). Kat. bregar heisst "zanken" und "Flachs brechen."

Ist der auf  $\ell$  folgende Laut h+voc, so fällt das h, und der Vokal der folgenden Silbe verbindet sich eng mit  $\ell$ . Das hierher gehörende germanische  $f\ddot{e}hn$  wird daher unter dem Diphthongen eu, iu behandelt werden. Dort wird ferner erklärt werden, warum in dem zweiten hierher gehörigen Worte, germ.  $sp\ddot{e}ha$  Kundschaft, ea zu ia wird, nämlich afrz. espie, prov. espia  $(sp\ddot{e}h\bar{o}n)$ , und warum die

<sup>1)</sup> cf. germ. \*grāmī (V. L. \*gramia) — afrz. graigne.
2) Joh. Schmidt erklärt Vok. II, 448 ags. tīr aus tihur, an. tīrr aus tihir oder tihr, ahd. Subst. \*zēr aus zēhar.

1. pers. sing. von plevir, nicht inchoativ gebildet, pliu für pleu (plev-) lautet (z. B. Bartsch Chrest. 58, 30).

Wohl unter dem Einfluss der voraufgehenden Palatalis lautet die nicht inchoativ gebildete 1. pers. sing. von prov. gequir giq,

gic (Bartsch, a. a. 0. 54, 27).

Neumann will in seiner Arbeit p. 37 Anm. pliu und giq direkt auf das ahd. plihu, jihu zurückführen. Das ist unnötig und unwahrscheinlich zugleich, vergl. meine Bemerkungen darüber unter maint.

#### 2. Schicht.

ë diphthongiert nicht mehr zu ie.

Ahd. brëcha — frz. brèche (L. XIV. J.).

Auch unverschobenes \*brëka könnte brèche ergeben als Mittelstufe zwischen \*brie und brèque, wie krūka—cruche etc. (s. u.) Für \*brëka spricht das prov. berca Kerbe, nicht so sehr das pik. eberquer schartig machen gegenüber frz. ebrécher; denn auch neben afrz. espeche existiert pik. épèque, ohne dass eine germ. Form \*spëk existiert hätte.

Ahd. spëh (h =  $\chi$ , mhd. spëch) — afrz. espeche, frz. épeiche, pik. épèque.

## 2. Im Nebenton.

#### 1. Schicht.

Burg. brëd (ahd. prët, s. it. predella, ags. brëd, got. \*brid n.) — abgeleitet prov. bredola.

Vor der roman. Lautverschiebung ist aufgenommen:

germ. brëkau — afrz. broiier aus .\*breiier, nfrz. broyer (cf. necare—noyer); prov. bregar (cf. necare—negar etc.).

broie (s. brie) ist Verbalsubstantiv nach den endungsbetonten Formen. Vergl. noch Bugge, Rom. V, 171 und Baist, Rom. Forsch. I, 133. 1)

Als gemeinromanische Lehnwörter schliessen sich hieran noch  $j\ddot{e}han$  und  $sp\ddot{e}h\bar{o}n$ . Bei letzterem wandelt sich nach Ausfall des h  $\ddot{e}$  durch Dissimilation zu i.

Germ. jëhan — afrz. gehir, prov. gequir

" spēhon — afrz. espier, nfrz. épier, prov. espiar.

Hierher würde auch noch zu rechnen sein afrz. prov. plevir versichern, verbürgen, wenn die Herleitung von plegan, die zuerst Bartsch gegeben hat (R. Z. II, 309), richtig ist. Sicher ist, dass germ.

<sup>1)</sup> Frz. brigue, Vb. briguer ist, wie gu zeigt, jüngeren Datums und aus dem Ital. entlehnt.

plëgan, ahd. pflëgan jetzt fast allgemein als echt germanisches Erbwort angesehen wird: ich verweise besonders auf die Ausführungen von Zimmer, Anzeig. f. dt. Altert. I, 10, von Scherer H. Z. XXII, 322, von Kluge im Et. Wb. s. v. pflegen. Nur Schade bleibt noch bei der alten Herleitung von plicare, wozu auch plevir gestellt wurde; andere halten sich mit etwas grösserer Wahrscheinlichkeit an praebere, das G. Paris Rom. XIII, 133 mehr als zweifelhaft ist. Sicher ist auch, dass die romanischen Wörter der Bedeutung nach vollkommen zu den germanischen passen: ahd. phlëgan, as. plëgan heisst versprechen, verbürgen. Grosse Schwierigkeit aber macht die Form der romanischen Wörter. Gehört g ursprünglich zum Praesensstamm, so sollte man \*pleiier, \*ploiier resp. \*plier, im äussersten Falle plegier (S. Kons.) erwarten, wenn das Wort vor der rom. Lautverschiebung, plequer, wenn es nach derselben aufgenommen wäre. Die Form plegier ist nach Kochs Anm. zu v. 1244 seines Josaphat wirklich belegt in replegier (neben replevir). Zu diesem plegier würde afrz. pleige regelrechtes Verbalsubstantiv sein; auf ihm beruhen auch wohl die mittellatein. Formen plegius, plegium, plegiare; s. noch pleggage bei Koch, Le Petit Plet, 187, und pleigaige bei Roquefort. Nun aber ist die durchaus gebräuchliche Form plevir. Man könnte zunächst an Formen wie rogare = rover, interrogare = enterver etc. denken (s. Foerster. R. Z. III, 259). Bartsch und Neumann suchen den Knoten damit zu lösen, dass sie als got. Form \*pleihvan ansetzen. Dies bedingt die weitere Hypothese, dass westgerm. plëgan für plëhan stehe: das nach der Regel des grammatischen Wechsels nur im Praet. plur. und Part. praet. zurecht bestehende g müsste sich auch über die Praesensformen durch Systemzwang verbreitet haben. Der Umstand, dass g in den Praesensformen aller germ. Dialekte, die das Wort kennen. durchsteht, spricht nicht gerade für diese Annahme; sie ist sicher zurückzuweisen, wenn plegan mit skr. glahate würfeln, wie Fick Bezzenberg. Beitr. VII, 94 annimmt, zusammenhängt. Geben wir nun aber einmal \*plehan zu, so muss aus diesem das Wort geflossen sein, wenn das Afrz. es direkt entlehnt hat: anfränk. \*plehan wäre durch ple-ir zu ple-v-ir geworden (aber jëhan—jehir). Hat aber das Prov. das Wort zunächst entlehnt und dem Franz. übermittelt, so könnte direkt got. \*plaihvan als Etymon angenommen werden: plaihvan plecvir-plevir, vergl. sequere-segwere-sivir (Förster, Aiol, Anm. zu v. 862). Eine dritte Möglichkeit wäre vielleicht diese: Wie sich im Andd, zu sëhan (got, saihvan) Formen wie sāwun, sewan (part.) finden, so müssen auch plāwun, plewan angenommen werden, wenn plëhan der Infin. war. Dieses w, das möglicherweise sehr häufig erklang, mag in den romanischen Worten seinen Reflex gefunden haben. Es wird das beste sein, vorläufig noch das Wort mit einem Kreuz zu versehen.

#### 2. Schicht.

Nach der hd. Lautverschiebung ist aufgenommen:

Ahd. krebiz — afrz. escrevisse, nfrz. écrevisse.

Derselben Zeit gehört an;

Andd. krëvet — afrz. crevette.

Frz. élan beruht direkt auf Elen, nicht auf ahd. ëlaho aus ëleho, so dass es gewissermassen für \*elaon stände. h ist  $=\chi$ , a ist svarabhaktischer Vokal, der sich in den romanischen Sprachen in keinem Falle wiedergespiegelt findet, wie ich nachweisen werde; a wäre ausserdem in \*elähônem unbetont, nicht nebentonig wie in flàdônem—flan, müsste also zu e (elëon) geworden sein.

In einer Anzahl von Worten findet sich für nebentoniges e ausnahmslos a. Der Vorgang tritt besonders vor r, aber auch vor anderen Liquiden ein. S. S. 48.

Früh sind möglicherweise entlehnt:

Anfrank. \*wërewulf (as. wulf, mlat. guerulphus) — afrz. garoul, garou.

Doch kann auch ags. vërevulf das Etymon sein.

Germ. brëman st. v. (ahd. brëman, mhd. brëmen), wenn von ihm afrz. bramer, prov. bramar schreien abgeleitet ist.

Doch können die romanischen Wörter auch auf \*brammōn zu-rückgehen, das mit "brummen" zu \*brimman st. v. (mhd. brimmen) gehören würde.

Nach der hd. Lautverschiebung ist aufgenommen:

ahd. wërento — afrz. nfrz. garant, prov. guiren und guaran.

Zwar giebt es Formen mit a in der Stammsilbe, so afries. wara neben wëra Gewähr leisten, as. warōn, mnd. warent Gewährsmann. Aber das prov. guiren für \*gueren zeigen in Verbindung mit ital. guarento, dass Kluge mit Recht ahd. wërento, part., der Gewährleistende, zu Grunde gelegt hat.

Verhältnismässig spät aufgenommen ist auch: alte. felis, ahd. feliso — afrz. falise (s. unter i).

# b. Germ. offenes e in gedeckter Silbe.

ę bleibt ę.

### 1. im Hochton.

## a. in germanisch gedeckter Silbe.

Die hier aufzuzählenden Worte sind mit grosser Wahrscheinlichkeit altes Lehngut.



Germ. halsberg - afrz. halberc, nfrz. haubert Panzerhemd, prov. ausberc. Germ. hariberga (ahd. heriberga) — afrz. \*alberge, nfrz. auberge, prov. alberge.

Anfränk. heribërga — afrz. herberge, nfrz. héberge.

Prov. alberc (it. altsp. albergo), afrz. herberc gehen wohl auf ein german. m. oder n. \*haribërg-, \*heribërc zurück, vergl. ahd. halsberga st. f. neben halsberg st. m. Auch Anlehnung an halberc. ausberc, usbergo kann angenommen werden, doch hat das Span. halsbërg anscheinend nicht entlehnt.

Die Verba prov. albergar, arbergar, afrz. albergier, herbergier, nfrz. héberger sind entweder von den roman. Subst. oder vom germ. haribërgon (ahd. heribërgon) abgeleitet.

Germ. hëlm- (ahd. alts. afries. ags. hëlm: got. hilms, an. hjálmr) — afrz. \*helme, \*healme, heaume, pik. hiaume m., nírz. heaume m. (vereinzelt auch Fem., s. Scheler, Trouv. belges I. Gloss.). Prov. elm (it. elmo).

Neumann a. a. O. p. 29 will Formen "wie hiaume, healme, heaume auf die anord. Form mit Trübung zu ia hialmir" zurückführen. Ganz unnötig. 1)

Anfränk. hërda (got. hairda, ags. heord f., ahd. hërta, ndl. herde) afrz. herde f.

Germ. snël(1) — prov. esnel, afrz. esnel, isnel. Germ. wërra (ahd. wërra, mhd. mndl. ae. wërre, vb. ahd. alts. wërran) - afrz. guerre, prov. guerra, nfrz. guerre.

Daran schliessen sich eine Reihe von Eigennamen: zunächst Bërta — afrz. Berte, prov. Berta; Bërto — nfrz. Bert, und dann

die Namen auf -bërt (got. bairhts, ahd. peraht) u. -hëlm, wie

Landbert — prov. afrz. Lambert. Rodbert — Robert.

Anshëlm — afrz. Anselme, prov. Ancelm.

Alhëlm — Alelme.

Zur späteren Schicht gehört:

Altndd. crëvet - afrz. crevétte mit Suffixangleich., crevette für crevet, s. galet neben galette.

Erst nachdem sk zu sch geworden war, ist entlehnt:

Mhd. schëlme (oder schelme?) — frz. chelme Unruhstifter 2).

Ags. west — afrz. west, nfrz. ouest.

Anfrank. \*welk (mndl. welk) oder ags. veolc — afrz. welke Seemuschel.

hatte es Seuche bedeutet.

<sup>1)</sup> Auch die Chev. as. II. esp. zu v. 7973 angeführte Form heiaume erklärt sich wohl aus he-aume (Foerst., R. Z. I, 147) durch Einschub eines hiatustilgenden j, vergl. prov. Oielhart — Odilhard s. 17, afrz. druiun für dru-on s. 18, nfrz. tuyau für afrz. tu-el s. 19 u. s. w.

2) Erst in mhd. Zeit findet sich für schelme die Bedeutung Schuft: früher

#### $\ddot{e}$ nach k.

Westgerm. skëlla (ahd. skëlla) — afrz. eschiele Glöckchen, prov. esquella, esquelha.

eschiele aus  $sk\ddot{e}lla$  ist nicht unwichtig. Schumann meint, in eschiele sei ie wohl dialektisch, s. Vok. und Kons. im Cambr. Ps. p. 14, so dass es wie in pik. hierde, bied stände. Das ist doch wohl nicht der Fall. Nur in germ. Lehnworten und zwar in solchen, die nach der Zeit aufgenommen wurden, in der sich lat. c vor e und i zu ts assibilierte, konnte k vor i, e zu ch werden. Wenn sich nun nach einem solchen ch aus k+e ein i entwickelte, so ist damit erwiesen, dass auch das i in Wörtern wie chief (\*capum), eschiere (skara), sekundär ist und sich erst entwickelte, nachdem freies a in der gewöhnlichen Weise zu e geworden war.

#### $\ddot{e} + h + t$

#### 1. Schicht.

ëht wurde durch ect zu eit.

Afrank. spëht — afrz. \*espeit, espoit.

espoit findet sich im Münch. Brut, ed. Hofm. u. Vollm., v. 3958 (cf. Anm, p. 116).

#### 2. Schicht.

h geht (wie bei a + h + Kons.) spurlos verloren. Ahd. s(k)lëht — prov. esclet.

Doch ist die Vermutung Baist's, R. Z. VI, 429, prov. esclet sei aus dem ital. schietto == langob. sklëht entlehnt, nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen.

## β. in romanisch gedeckter Silbe.

Hierher gehört wohl:

Anfränk. lëdig, V. L. \*ledigus, mit Suffixvertauschung vielleicht \*ledicus — afrz. lege, vb. eslegier, nfrz. lige.

Wie aus lege etc. *lige*, *elligier*, prov. *litge* werden können, werde ich in einem besonderen Kapitel über germ.  $\ell$ ,  $\ell$ ,  $\tilde{\ell}$  vor Palatalen behandeln.

S. noch G. Paris, Rom. XII, 382, bei Besprechung von elligier aus Jehan de Tuim, ed. Settegast Gl. p. 363.

#### Unsichere Fälle.

Burg. \*dwërch (ahd. dwërah) — prov. guer, guerle schielend.

Ich setze die Form mit d an, weil weder in der mit t (ahd. twërh, mhd. twërch) noch in der mit \$\phi\$ (got. \$\psi wairh\$, ags. \$\psi weorh\$) die Dentalis hätte spurlos verloren gehen können. Die Form mit auslautend. germ.  $h = \chi$ , vergl. damit ahd. mhd.  $tw\ddot{e}r$ , an.  $pv\ddot{e}rr$ , setze ich an, weil it. guercio eine Ableitung von  $dw\ddot{e}rch$ , latinis. dwerc, zu sein scheint.

Me. pelfe Beute etc., neuengl. pelf Hab und Gut, pilfer stehlen - afrz. pelfre Beute, pelfrer plündern.

Die beiden Wörter gehören sicher zusammen, doch ist das englische vollständig dunkel.

#### 2. im Nebenton.

## $\ddot{e} = e$ .

## 1. Schicht.

Germ. (anfrank.) bërgfrið (mhd. bërcvrið) — afrz. berfroi (s. S. 91). Anfränk. hërdari — afrz. herdier.

Westgerm. þrëskan (ahd. drëskan, ags. þërscan) — afrz. treschier, prov. trescar. 1)

Verbalsubst. afrz. tresche, prov. tresca.

Die von Godefroy verzeichneten mdartl. drasser = battre le blé. drasque = grange où l'on bat le blé beruhen natürlich auf lautverschobenem drëskan.

Anfränk. wërpan — afrz. prov. guerpir, gurpir.

Kern, bei Hessels § 275, will aus der Malberg. Glosse laeuespita etc. ein Part. praet. læswerpita erschliessen, zum Inf. \*læswerpire, wobei werpire auf wërpian, Denomin. zu læswerp, zurückgehen soll.

Hieran schliessen sich noch:

Anfrank. \*spellon (ahd. spellon, got. spillon) — afrz. espeler, nfrz. épeler, prov. espelar.

Bekanntlich existiert daneben im Afrz. der Inf. espelir (espelre, espeloir); s. G. Paris, Alex. zu 70e, und Foerster, R. Z. I, 148. Dem afries. spëllia = ags. spëllian, auf das G. Paris espelir hat zurückführen wollen, würde im Anfränk. der Inf. \*spellon entsprechen; wenigstens hat das Alts., der nächstverwandte Dialekt, die Endung -on für diese Klasse der schw. Verben. Der Inf. nach der sog. 1. schw. Konj. aber würde \*spilljan gelautet haben, da vorgerm. e durch i, j der folgenden Silbe im ganzen germ. Gebiete zu i gewandelt wird; es sei denn, dass man eine spätere Denominativbildung zu spëll st. m. = \*spëlljan annehmen wollte. Ob aber spilljan, spëlljan nicht eher

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Span. port. triscar beruht auf got. priskan.

espellier, espillier (s. \*gispiljan für gispildjan—gaspillier) ergeben hätte, wage ich nicht zu entscheiden. 1)

Anfränk. \*tëld (ags. geteld Vorhang, Decke, anord. tjald, ahd. zëlt) — afrz. \*teld, nfrz. taud, taude Plane, Schutzdach.

Davon abgeleitet afrz. taudir decken und nfrz. taudis Hütte.

Nicht so sicher ist die frühzeitige Entlehnung von

anfränk. \*bëlla Glocke (ags. bëlle, ndl. belle, bel) — abgeleitet afrz. Belin, später bélier, und anfränk. klëtto (ahd. chlëtto) — afrz. cleton, gleton, nfrz. gletteron, glouteron.

Sicher spät entlehnt ist:

mhd. m<br/>ndd. bërgen — afrz. emberguer — couvrir, mettre à l'abri, s. Roque<br/>fort.

Hierzu treten noch die Namen mit *bërt* als erstem Kompositionsteil, z. B.:

Bërtram – afrz. Bertran(d), prov. Bertran.

Bërthari – afrz. prov. Bertier.

#### Unsichere Fälle.

- \*Brëtling (für brëtlin) afrz. brelenc (nfrz. brelan), für brellenc?
- G. Paris denkt Rom. VIII, 618 an bilenco, das Caix, Studi etc. p. 9 f. auf bis + ahd. slink == links zurückgeführt hatte.

Henneg. bertaud, bertauder kastrieren, frz. bretauder die Ohren stutzen, prov. bertaut.

Gehören die Wörter mit ital. berta zu Bërhta? Das ist ebensowenig wahrscheinlich, wie zu anord. brytja (Diez: britia) oder as. brētōn (Diez: bretōn) für briotan. Littré hält bertauder für aus afrz. bertonder = bis-tondere entstellt, wozu Scheler afrz. bertouser = bis-tonsare stellt; s. Anhang zu Dz. Wb. I, Berta.

Afrz. nfrz. cresson Kresse (L. XIII. J., im Mlat. des IX. J. crissonus). Kluge, Et. Wb. s. v. Kresse, hält die Herleitung aus germ. krësso (ahd. chrësso, ags. cërse, ndl. kërs) für gesichert. Aber ital. crescione?

¹) Ich erwähne bei dieser Gelegenheit, dass wir ohne weiteres berechtigt sind, ein Vb. der jo-Klasse anzusetzen, wenn ein rom. entlehntes Verbum ein solches erfordert, auch wenn nur Formen nach der  $\bar{a}$ -, ai-Klasse belegt sind. "Der Charakter der schw. Konj. war bei der Trennung der einzelnen germ. Dialekte noch nicht ausgeprägt, und daher variiert die Gestalt der schw. Vb. nach den einzelnen germ. Dialekten" (Zimmer), ja es findet sich in demselben Dialekte dasselbe Verbum in mehrfacher Gestalt. Beispiele, die sich leicht vermehren lassen, giebt Zimmer, Anzeig. f. dt. Alt. I, 4; vergl. auch Zs. f. dt. Alt. (H. Z.) XIX, 442.

# VI. Altdeutsches geschlossenes e.

Für drei altdt. lange e, die in Betracht kommen, haben wir geschlossene Aussprache anzunehmen. Das erste ist das got.  $\bar{e}$ , dem, wie wir gesehen haben, im Westgerman.  $^*\bar{e}$ , später  $\bar{a}$  entspricht. Das zweite ist das ags.  $\bar{e}$  als i-Umlaut von  $\bar{o}$ : die Schreibung und Aussprache des neuengl.  $greet = ags. gr\bar{e}tan$  aus  $^*gr\bar{o}tjan$  bürgen für  $\bar{e}$ . Das dritte ist das  $\bar{e}$ , welches auf kontinental-westgerm. Gebiete aus altem ai (got. ai, ags.  $\bar{a}$ ) entstanden ist, und zwar im Andt. in allen Stellungen, im Ahd. vor w, h, r und im Auslaute. Die geschlossene Aussprache dieses  $\bar{e}$  ergiebt sich mir aus dem Umstande, dass ai höchst wahrscheinlich erst zu ei geworden ist, bevor es in den angegebenen Fällen zu  $\bar{e}$  wurde. Das Ahd. zeigt dieses ei in den Fällen, wo in diesem Dialekte die Monophthong. nicht eintritt und S. 26 habe ich nachzuweisen gesucht, dass für den parallelen Vorgang, die Monophthongierung des au zu  $\bar{o}$ , die Zwischenstufe ou gewesen ist. Dann wäre die Entwickelung ai, ei, ee, e, wie au, eu, eo,  $\bar{o}$ .

Als viertes geschlossenes e reiht sich hieran vielleicht ein kurzes e: der i-Umlaut von a. Dass das germ.  $\ddot{e}$  ein offenes e war, hat mit für mich durchaus beweiskräftigen Gründen Möller, K. Z., XXIV, 508 ff. nachgewiesen. Da nun e, der i-Umlaut von a, mit diesem  $\ddot{e}$  noch im XIII. J. nicht reimt, so muss es entweder noch offener oder geschlossen gewesen sein. Soweit mir bekannt geworden ist, neigen sich zu letzterer Annahme jetzt die Mehrzahl der Gelehrten; nicht unwichtige, wenn auch nicht beweisende Gründe dafür hat beigebracht Franck, H. Z. XXV, 218 ff. (1881). Das Französische aber spricht für offenes e: bed ( $\Longrightarrow$  badi) ergiebt afrz. bied.

Die Erwartung, dass einschlägige altdt. Lehnwörter im Afrz. am ehesten sicheren Aufschluss über die Qualität jener e-Laute geben müssten, da in ihnen  $\bar{e}$  in allen Stellungen,  $\bar{e}$  aber in freier Silbe, d. h. wo es sich zu  $\bar{e}$  dehnen konnte, wie lat.  $\bar{e}$  hätte zu ei, später oi diphthongiert werden sollen, scheitert an der einfachen Thatsache, dass ags.  $\bar{e}$  aus  $\bar{o}$  durch i, westgerman.  $\bar{e}$  aus ai und westgerm.  $\bar{e}$ , der i-Umlaut aus  $\bar{a}$ , schwerlich eher als im Verlauf des 7. (resp. 8.) J., das eine früher, das andere später, sich gebildet haben, dass also die sie aufweisenden Wörter in die französ. Sprache erst zu einer Zeit entlehnt sein können, wo der Lautwandel des lat.  $\bar{e}$  zu ei schon vollzogen war. Bei den anord. Lehnwörtern war das sicher der Fall. Dazu kommt noch, dass e in den hierher gehörigen Lehnwörtern fast immer vor Doppelkonsonanz, die z. T. durch dasselbe j, das a zu e umgelautet hatte, entstanden ist (Konsonanten-Umlaut, -Verschärfung) oder aber in romanisch nebentoniger Silbe sich vorfindet.

## 1. Got. ē.

Hierher stelle ich die Sippe von ital. redo. Mit derselben Zuversicht, mit der Thurneysen, Keltoromanisches p. 76 sagt: "Der

keltische Ursprung der romanischen Worte ist offenbar," behaupte ich: der germanische Ursprung der romanischen Worte ist offenbar. Thurneysen erschliesst einen Stamm réd (\*reidho) der festländischen Kelten, der in verbaler Funktion die Grundbedeutung "expedire" hat; ich halte am got. rēdan, subst. \*rēds (\*réd?) fest, das nicht nur der Form nach entspricht, sondern auch für die Bedeutungen der romanischen Worte bis in ihre feinsten Nüancierungen, auch für die von "Unterhalt", aufs beste aufkommt. Die Verbreitung des Wortes über alle die roman. Dialekte, die der Völkerwanderung ausgesetzt gewesen sind, das Ital., Span., Port., Prov., Afrz., kann ich leider in diesem Falle nicht mit aller Wucht gegen die Herleitung aus dem Keltischen anführen, da auch ich annehmen muss, V. L. \*rēdum, \*rēdare sei aus einem der Dialekte, die vom Got. beeinflusst sind, also dem Ital., Span. oder Prov., in die nordfranzösische Sprache importiert: nur das Got. hatte ja ē. Dass das Wort sehr früh aufgenommen ist, got. è also in Betracht kommen kann, zeigt die Diphthongierung des è zu ei (oi) und das Schwinden des d.

Got. \*rēds (as. rād st. n., ahd. rāt) — afrz. rei, roi.

Mit ad-, dis-, con- zusammengesetzt:

afrz. arroi, desroi, derroi, conroi, norman. arrei, derrei, conrei (s. Brandan v. 805 conreid: seid: feid), nfrz. arroi, désarroi, corroi, corroyer.

Dazu kommen die stammbetonten Formen des vb. V. L. \*rēdare = got. rēdan: -rei, -reies, -reie, -reient. Der Infinit. lautet natürlich über reder — reer. Unter Einfluss der stammbetonten Formen oder durch Einschub eines hiatustilgenden i entstand daraus -reier, -roier.

An diesem Orte findet auch am besten das frz. regretter, afrz. regreter seine Besprechung.

Wir müssen von der Thatsache ausgehen, dass das e des Stammes geschlossen ist: Rol. ed. Müller v. 1566 findet sich regrete bekanntlich in einer e-e-Tirade. Woher dieses e? G. Paris sagt Rom. VII, 122: in regretet l'e correspond à un  $\bar{e}$  allemand. "ē allemand" findet er, wie er Alex. p. 181 (zu 26e) ausführt, im Got. gretan weinen, klagen: afrz. regreter heisst ja auch schmerzlich klagen. Diese Etymologie hat auch Mätzner vorgebracht, Diez im "Krit. Anh. 25" empfohlen, Scheler im Dict. d'étym. adoptiert. Gegen sie sprechen mehrere Gründe. Das Wort kommt nur auf nordfranz. Gebiete vor, also gerade dort, wo die Goten am allerwenigsten Spuren haben hinterlassen können. Das fränk. Wort hätte aber \*gretan (später \*grātan) gelautet. Wichtiger ist, dass ein aus dem Got. entlehntes Wort die romanische Lautverschiebung hätte mitmachen müssen: fripu oder fridu-, V. L. frētus oder frēdus, werden zu frei, froi, wie wir sehen werden; V. L. hatire aus hatjan wird hadir, hair; \*hatunt wird he-ent. Wie sollte es drittens kommen, dass das freie è eines so früh aufgenommenen Wortes sich nicht zu ei di-

phthongiert hätte? Auf der Suche nach einem andern " $\bar{e}$  allemand" stossen wir auf ags. grētan anreden, angreifen, aus \*grētian. Alts. hat noch grotian, entsprechend and gruozzan (gruozzan), mhd. grüezen anreden, ansprechen, später grüssen, to greet; es ist natürlich desselben Stammes mit got. grētan (ahd. \*grāzan) und weist dasselbe Ablautsverhältnis auf wie z. B. ahd. brāto und \*brōja, bruoja. Bei Annahme dieser Etymologie würde sich zwar die Erhaltung des t und die Nichtdiphthongierung des è aus der späten Entlehnung erklären, aber die Bedeutung des ags. Vb. passt höchstens zu der von "anrufen, zu Hülfe rufen "des französ. Wortes. Auch hat Boehmer entschieden Recht, wenn er Rom. Stud. III, 357 bemerkt: die Annahme einer Entlehnung aus dem Ags. bei einem Verbum dieses Sinnes hat von vornherein keinerlei Wahrscheinlichkeit. spricht die hybride Zusammensetzung von re-greter nicht für späte Entlehnung, wie überhaupt das Fehlen des einfachen greter einer Herleitung ans dem Dt. nicht gerade günstig ist (Boehm. a. a. O.). Nehmen wir nun einmal mit Lücking und G. Paris an, e aus a sei schon zu der Zeit der Eulalia-Sequenz geschlossen gewesen, so könnte regretet auch auf re-grātat beruhen. Grātan würde die etwa seit dem 7. J. dem got. gretan entsprechende anfränk. Form sein (vergl. an.  $gr\bar{a}ta$  weinen, ags.  $gr\bar{a}tan$ , auch wohl mhd. schw. vb.  $gr\bar{a}zen$ leidenschaftlicher Erregung durch Laut und Geberden Ausdruck geben). Da a vermutlich erst im 8. J. zu e wird, so liesse sich bei dieser Herleitung vielleicht auch die Erhaltung des t rechtfertigen. Wir müssen aber von ihr durchaus absehen, da ja in der angeführten Tirade des Rolandsliedes regretet mit e aus i assoniert. (Eine andere Herleitung, von alts. greotan, s. bei iu). Wir kommen zu dem Schluss, dass die Herleitung von re-quiritare, für die Boehmer a. a. O. mit guten Gründen eintritt, die auch sonst sehr viele Anhänger hat (u. a. Darmesteter, ten Brink; auch Diez neigt sich ihr zu, s. Et. Wb. II4. regretter) noch immer die wahrscheinlichste ist. 1)

# 2. $\bar{e}$ aus ai (ags. $\bar{a}$ ).

# 1. im Hauptton.

ē bleibt e, zunächst wohl ē, doch habe ich für keines der folgenden Wörter beweisende Reime finden können; lat. ē war zur

<sup>1)</sup> Beiläufig bemerke ich noch Folgendes: Schade hatte sowohl s. v.  $gr\bar{a}zen$ , wie s. v. gruozjan ein ags.  $gr\bar{e}tan$  angeführt. Boehmer l. c. meint nun, er wisse nicht, ob diese beiden  $gr\bar{e}tan$  in einem und demselben ags. Dialekte zusammen bestehen können. Das eine ags.  $gr\bar{e}tan$  ist  $= gr\bar{e}tan$  aus \* $gr\bar{o}tian$ , das andere ist  $gr\bar{e}tan$  (= an.  $gr\bar{a}ta$ ) in nicht westsächsischer Schreibung. Ich vermute, dass ags.  $\bar{e}=$  westsächs.  $\bar{e}$ , sowie afries.  $\bar{e}$ , wenn sie ahd.  $\bar{a}$  entsprechen, offen gewesen sind.

Zeit der Aufnahme also schon zu  $\ell^i$   $\ell i$  vorgeschritten. Natürlich sind die Wörter auch der roman. Lautverschiebung nicht mehr unterworfen.

Anfränk. \*blet 1) (ags. blat) = lividus - frz. blet morsch, blettir morsch werden, afrz. blecier, nfrz. blesser.

E. de Chambure hatte im Glossaire du Morvan s. v. blessi = pâlir, devenir blême den Schluss gezogen, dass die von Diez für blet aufgestellte Etymologie bleizza sowohl blesser als blettir erkläre. Als zweifellos richtig erweist diese Vermutung A. Darmesteter in seiner Besprechung des Glossaire Revue critique 1880, sem. II, 92. Nun kann aber blet nicht direkt auf das ahd. bleizza oder besser das Adj. \*bleiz zurückgehen. Voralthochdeutsches \*blait aber hätte bla(d), höchstens blait ergeben. Ich habe daher wohl mit Recht das anfränk. \*blet als Etymon angesetzt. Leider weiss ich nicht, wie hiervon blecier = rendre blet en frappant (s. Darmest. a. a. 0.), später verwunden, nfrz. blesser abgeleitet werden kann. Es gehört aber sicher zu blet. Zu diesen Wörtern stellt G. Paris Rom. IX, 628 mit grosser Wahrscheinlichkeit noch bleche weich, Verbaladj. von blechier, forme normande de blecier (aber norm. blèque morsch?)9).

Anfränk. \*hēstr (ndl. heester Staude, mhd. heister = junger Eichen- u. Buchenstamm) — afrz. \*hestre ³), nfrz. hêtre.
Anfränk. urdēl (germ. urdaiki) — afrz. ordel.

-gēr (germ. \*gaizo-) als zweiter Teil von Eigennamen.

Ahd. andd. Andeger — prov. Andeger, afrz. Andegier. Leotger — afrz. Letgier.

Noch später sind aufgenommen:

mfrz. flete (L. XV. J.) = mengl. flete (ags. fleot Schiff, Flotte) oder

ndl. vleet Menge.

mfrz. fret Miete eines Schiffes (L. XIV. J.) (port. frete, sp. flete)

— mndl. \*frēht? (ahd. frēht Verdienst, Lohn, aber ndl. vracht, ndd. frácht).

fret aus freht beweist die Richtigkeit meiner Behauptung, dass in späteren Lehnwörtern h vor Kons. unausgedrückt bleibt s. S. 74, 82.

#### 2. im Nebenton.

Anfrank. \*bētan (mndl. beeten, ahd. beizan, Factit. zu germ. bītan) afrz. beter (in der Verbindung beter un ours).

Vergl. Stengel, Erinnerungsworte an Diez, p. 93.

<sup>1)</sup> Dazu gehört ahd. bleizza, blauer Fleck durch Quetschung, ags. blata, Cynew. Crist 771.

<sup>2)</sup> Auch Kern wird Recht haben, wenn er freobleto, L. Sal. XVII, 6, frioblitto, XVII, 10, Glosse zu den Worten: plaga ipsa semper currit et ad sanitatem non pervenit, mit Hülfe des ahd. bleizza deutet (s. Kern bei

<sup>3)</sup> Ich finde es bei L. zuerst im XIIL J. in der Schreibung haistre.

Afrz. beter gerinnen (belegt bei Go defroy), part. afrz. bete, prov. betat geronnen stelle ich zu beton = lait trouble et épais contenu dans les mamelles au moment de l'accouchement, alt \*beston, und leite dieses mit Bugge, Rom. III, 145 von ahd. andd. beost, biost Biestmilch: ich meine also, dass afrz. beter für \*bester steht.

Es bleiben noch afrz. abeter hintergehen, prov. abetar; subst.

afrz. prov. abet Trug, List; norm. abet Köder, abeter ködern.

Die Substant. werden Verbalsubstantiva sein, denn andd. vorahd. \*bito Köder (ahd. bizzo, ags. bita) hätte abei(d) oder (später) a-bit(e) ergeben, die Verba aber werden gleichfalls auf betan beissen machen zurückgehen, s. noch abet und bait bei E. Müller, Et. Wb.2 der engl. Sprache.

Ahd. anfränk. gero schw. m. (ags. gara, an. geire m. keilförmiges Stück Zeug) — afrz. giron (und gheron), zusammengezogen gron; it. gherone, nfrz. giron.

Gêrhard — frz. Gérard.

Gêrfalk — afrz. Gerfault.

Gêrald — " Geralt, nfrz. Gérault. Gêrmunda — prov. Germonda.

Zu ndl. mees (ahd. meisa, ags. māse) gehört wohl frz. mésange Meise.

Mit Ausnahme von -gēr, gēro, frēht müssen die Wörter anfränk. sein, da ja im Ahd. nur vor n, h, r ei zu  $\bar{e}$  wird.

## 3. ě aus ă (Umlaut), vielleicht ist jedoch ę anzusetzen. S. S. 85.

# 1. im Hauptton.

Anfränk. \*brehsimo (a?) (alts. bressemo) — afrz. bresme, nfrz. brême s. brâme S. 57.

Anfränk. \*drestja — afrz. \*dresche, nfrz. drêche, s. afrz. drasche S. 52. Anord. snekkja — afrz. esneque.

Sehr ungünstig für die Annahme, dass e geschlossen gewesen sei, ist afrz. bied, nfrz. biez Flussbett, ein Wort, das sich schon in der Karlreise, v. 775 findet. Wir können annehmen, dass bied dem Nom. Acc. sing. bed entstamme, dem got. badi zu Grunde liegt und dem auch nhd. Beet sein Dasein verdankt (s. Kluge). a kann im Anfränk. sehr wohl schon zu e umgelautet gewesen sein, bevor lat. ĕ in freier Stellung zu ie wurde. Zwischenstufe wäre V. L. bedum. Bied kann aber auch aus einem Kasus mit dd = früherem dj stammen, wie nhd. Bett; cf. ags. bedd. Dann ware bied eine dialektische Form späterer Entlehnung, die sich in ihrer martl. Gestalt weiter verbreitet hätte: ie aus e in geschlossener Silbe entwickelt sich im Nordosten und nach Foerster, Zs. f. nfrz. Sprache und Lit. I, 88 auch im Normannischen, s. auch Schumann, Vok. und Kons. im Cambr. Ps., p. 14. In beiden Fällen aber muss dem ie ein e zu Grunde gelegen haben.

90

#### Unsichere Fälle.

Afrz. befe, prov. bafa Verspottung, pik. bafe Leckermaul; abgeleitet frz. beffler spotten (s. it. beffare, span. bafar, befar), wird vielleicht mit Recht zu mhd. beffen zanken, schelten, aus baffjan, neben dem ein \*baffon existiert haben wird, gestellt.

Wegen der altspan. Worte bafa, bafar, befar weist Baist Rom. Forsch. I, 106 die Etymologie Diez' zurück und schlägt bisidus vor: in span. Wörtern kann ja die hd. Lautverschiebung keine Spuren hinterlassen. Ob aber ff von mhd. beffen auf pj zurückgeht, ist ungewiss; thür. bäppe Maul braucht nicht hierher zu gehören.

Prov. nefa dicker Teil des Schnabels der Raubvögel geht wohl nicht direkt auf ein dem ags. nebb, anord. nef (f = v) n., ndl. engl. neb (Thema nabja) entsprechendes Wort zurück. Diez verzeichnet auch ndd. nif (f.? ndl. neb f.), schweiz. niffen die Nase rümpfen. Alte Formen dieser Wörter werden den romanischen zu Grunde liegen.

Frz. rèche, pik. rèque herb.

rèche, rèque stehen für resche, resque, s. afrz. enreski harsch, champ inculte.

Dass afrz. reschignier, prov. rechignar nichts mit rèche zu thun haben, hat Foerster Lit. Zentralbl. 1876 Nr. 23 nachgewiesen. Rom. Zs. III, 264 f. zweifelt er auch das von Diez für rèche aufgestellte Etymon an, das dt. resche, rösche harsch, rauh, spröde, da es sein e auf ö zurückführe. Doch eher mag ö wie in Hölle, Löffel und anderen auf e zurückgehen, e aber Umlaut von a sein: Mhd. resche, resch flink, behende, frisch, hart gehört zu ahd. rasc. Allerdings giebt es auch ahd. rosc, mhd. rosch, rösch munter, flink, rasch, schnell, spröde, hart. Die Bedeutung der dt. Wörter passt im ganzen nicht gut zu der der romanischen.

#### 2. im Nebenton.

Anord. bedr — abgeleitet norm. bedière Bett.

Ahd. anfränk. ediling — afrz. elin, s. prov. adelenc. Anfränk. \*heriberga — afrz. herberge, nfrz. héberge, vb. herbergier, jetzt héberger.

Anfränk. \*heriwald, herald — afrz. herald, nfrz. héraut.

Anfränk. \*merkjan (ahd. merken) — afrz. merchier, merker bezeichnen.

Anfränk. \*wenkjan (ahd. wenkan, alts. wenkëan; Denom. zu wanc) afrz. prov. guenchir. Daraus ganchir.

Anfränk. \*werjan (as. werjan, an. verja) — nfrz. guérir; s. afrz. garir

(das zur Not aus \*guerir entstanden sein könnte), S. 46.

Afrz. enkenbeler fesseln, binden.

Über das Vorkommen des Wortes s. Foerster, Aiol, Anm. zu v. 786. Im Gloss. stellt derselbe Gelehrte es zum ahd. kenebil (got. \*knabils?). Dagegen ist nichts einzuwenden.

#### Unsichere Fälle.

Afrz. feslon, fellon oberste Teil des Pferdefusses.

Siehe über das Wort Settegast, R. Z. II, 312 und Jehan de Tuim, Glossar, über die dt. Worte aber bei Kluge, Et. Wb. unter Fessel und Fuss. Ein altdt. vezzilo schw. m. ist ganz unbelegbar. Ich halte das afrz. Wort für entstellt aus ahd. \*fizzeloch? (mhd. vizzeloch, engl. fetlock, früher fetlak) Kötenhaar des Pferdefusses, eine Ableitung von \*fet Fuss (im e-Ablaut zu germ. fot- Fuss stehend, s. Kluge).

Afrz. hesser — ahd. hetzan? oder ndd. hitsan? s. hicier.

Afrz. hendure Degengriff, adj. hendé mit einem Griff versehen ist von Diez zu an. henda ergreifen gestellt worden.

# VII. German. i.

## I. Freies i.

## 1. im Hauptton.

#### 1. Schicht.

i wird im Franz. zu ei, oi, im Prov. zu e; cf. lat. minus — frz. moins, prov. mens.

Die hierher zu stellenden Wörter müssen schon entlehnt sein, als lat. i in gleicher Stellung noch wie i gesprochen wurde. wurde dann mit lat.  $\bar{i}$  zu  $\bar{e}$  und weiter zu ei umgebildet.

Anfränk. \*friþu, \*friðu (ahd. fridu, alts. friþu etc.) — afrz. -freid, -froi. Fripu musste latinisiert frētus, fridu frēdus ergeben: beide Formen sind bekanntlich in merovingischen Urkunden belegt. nun den folgenden romanischen Wörtern fripu oder fridu unterzulegen ist, kann im einzelnen nicht bestimmt werden, da ja bei einem so früh aufgenommenen Worte auch intervokales t schwinden konnte (s. hatunt-heent); das jüngere fridu, wie die Form ja später auch auf ndd. Boden lauten musste, ist wohl auszuschliessen.

- 1. bërgfrid- afrz. berfroi, nfrz. beffroi.
- 2. in Eigennamen wie

Harifrid - Herfroi.

Unfrid — Honfroi, Landfrid — afrz. Lanfroi, Raginfrid — afrz. Rainfroi,

Aldifrid — prov. Audifre(d), Waldfrid, Gailfrid — prov. Gaufre(d), Jaufre(d) etc.

3. Die stammbetonten Formen des V. L. exfridare (D. C. exfrediare) und das davon abgeleitete Verbalsubstantiv:

esfrei, esfreies, esfreie — esfreient, subst. esfreid, effroi, nfrz. effroi, prov. esfrei; cf. frayeur, prov. freior.

Die Etymologie stammt von Foerster; s. R. Z. VI, 109.

Meines Wissens war es zuerst D'Arbois de Jubainville, der bemerkte, dass Geoffroi ebenso aus "Godefridum" entstanden sei, wie etwa poil aus pilum (Rom. I, 141 ff.). Schuchardt trägt K. Z. XXI, 459 nach, dass auch für das deutsche Wort eine Zwischenstufe Godefrēdus anzusetzen sei. D' A. d. J. will nun auch frais mit fridu in Verbindung setzen. Er sagt a. a. O. 143: frais, qu'on devrait écrire "frès", est un pluriel qui vient de "frëdus" und weiter unten: "-froi = fridus et frais = fredos sont donc deux formes du même mot: dans l'une oi est issu d'i qui serait primitif suivant Grimm, dans l'autre e est issu d'ë qui serait lui-même issu d'i suivant Grimm. Dass Grimms Anschauung seit langem durch eine bessere ersetzt ist, bemerke ich beiläufig, wichtiger ist hier für uns, dass wir es in den fretus, fredus der leges, chartae und anderer Urkunden nicht mit dem germ. ë, sondern mit V. L. oder roman. ë für älteres i zu thun haben, so dass D'A d. J. nicht fredus, sondern fredus hatte schreiben müssen. D. C. hat neben fredum, fretum auch freidum (vom J. 750) s. III, 408. Das hat Schuchardt nicht bemerkt. Übrigens scheint auch Paul denselben Fehler zu begehen, der P B-Beitr. VI, 180 schreibt: "Das i hat sich verallgemeinert in fridu (ags. frid (?) und freodu), in älteren Eigennamen aber auch mit e" etc., wenn er unter diesen Eigennamen solche, wie sie D'A. de J., p. 144 anführt, versteht: Sigofredus, Raganfredus, Gotfredus etc., die nicht Sigofredus (D'A. d. J.), sondern Sigofredus etc. zu schreiben sind. Wenn fribu eine Ableitung mit Suffix bu von der germ. Wurzel fri lieben, schonen ist, so ist i indogerm., hat sich also nicht "verallgemeinert"; dann wäre ags. freodo (aus fredo; fridu hätte friodo ergeben) neben fridu gegenüber dem fripu der sämtlichen anderen germ. Dialekte eine Unregelmässigkeit.

Aus frēdus nun wird D'A. d. J. frais, alt frez (D. C.) nicht ableiten wollen; aber auch frēdus hätte nicht frez, sondern höchstens \*friez ergeben. Ob ferner Schreiber des 13. und 14. J., die frez ins Latein. übersetzen wollten, fractus, fractum daraus gemacht hätten, wie D'A. de J. will, ist mir sehr zweifelhaft; meistens verfahren die Schreiber einfacher: aus biez (Nom. zu bied) machen sie biezium, aus miez—mezium. Ich halte vorläufig noch an dem von Littré für frais aufgestellten fractum fest.

Anfränk. \*tibher (ahd. zëbar, ags. tifer, tiber) Opfertier — afrz. toivre. Germ. spit- (ndl. spit, ags. spitu, ahd. spiz) — afrz. espoit Stoss- und Schneidewaffe (it. spito Bratspiess).

Ahd.  $spi_5$ , nhd. Spiess heisst auch Geweihende des Wildes, ahd.  $spi_550$  junger Hirsch (s. Kluge, Et. Wb. Spiess 2). Damit stimmt auf das schönste nfrz. épois plur., sing. \*époi oberstes Ende

am Hirschgeweih. Epois beruht ebenfalls auf unverschobenem spit-, da i nach der hd. Lautverschiebung nicht mehr zu ei, oi werden kann.

#### 2. Schicht.

 $oldsymbol{ec{\imath}}$  bleibt als  $oldsymbol{i}$  erhalten, da zur Zeit der Aufnahme lat.  $oldsymbol{ec{\imath}}$  bereits zu  $ar{e}$ resp. ei geworden war (s. u.). Es kommt hier i nach der hd. Lautverschiebung, anord. und ags. i in Betracht.

#### Ahd. Wörter:

krëbiz — afrz. crevice, escrevice.

-iz wurde mit dem rom. Suffix ice (office, edifice, avarice etc.), das ebenfalls später aufgenommene gelehrte Wörter kennzeichnet, vertauscht (vergl. andd. crëvet — frz. crevette).

Hierher stelle ich am besten das bisher nicht genügend erklärte ahd. fëliso (Schade hat auch fëlisa st. f.), alts. fëlis, indem ich afrz. falise als die älteste Form ansetze, woraus das allerdings früher belegte faloise und nfrz. falaise erst entstellt sind. Es mag nicht gleichgültig sein, dass -iz an ice, -is an ise angeglichen wurde.

It. schifo (ahd. scif) — frz. esquif m. Nachen, Schiff.

## Anord. Wörter:

Anord. biti (m.) Querbalken — frz. bitte (f.). Erf. Gloss. bitus.

Anord. kriki (m.) — frz. crique (f.) (L. XVI. J.) Bucht. Anord. vigr (f., r gehört zum Stamme, plur. vigrar) — afrz. wigre (m.). Anord. brim Meeresgebrause, Brandung — afrz. brin Gebrause, Gewalt, Stolz.

#### Ags. Wörter.

Ags. brice — afrz. brique.

Ags. sciper (an. skipari) — afrz. eskipre.

Es findet sich auch die Schreibung eschipre (Q L R 271). Ist ch hier ts, so ist statt ags. sciper anfränk. \*skiper als Etymon anzusetzen.

Ags. scip oder an. skip — afrz. eskip.

Ich kenne nur das von Littré s. v. esquif angeführte Beispiel, Ogier de Danem. 2314: Et galietes et escipes corant.

#### Unsichere Fälle.

Frise (XVI. J.), vb. friser (XII. J.) — ags. frise gelockt, engl. to friz, frizzle kräuseln, afries. frisle Haupthaar 1). Afrz. auch frese, nfrz. fraise.

<sup>1)</sup> Aus dem Franz. stammt nhd. fries und nengl. frieze (s. Kluge).

#### 2. im Nebenton.

#### 1. Schicht.

#### ž wird e.

Germ. bidal (ahd. bital 1), pital; mhd. bitel) — prov. afrz. bedel, durch

 V. L. bedellus, nfrz. bedeau.
 Anfränk. \*bisôn. (ahd. pisôn, mhd. bisen) – frz. beser (Godefroy XV. J.). V. L. ex-fridare — afrz. esfreder, esfreer, esfraer; prov. esfreidar, esfreyar, nfrz. effrayer.

Germ. siniskalk — afrz. seneschalt, prov. senescalc.
Germ. widarlōn — afrz. guerredon, guerdon; prov. guazardon aus \*guezardon oder guiardon durch Dissimilation aus \*gueardon.

# Eigennamen:

Fridurik – afrz. Ferry, Fridumund – frz. Frémond, Sighild — afrz. Seheut 2).

#### 2. Schicht.

#### ĭ bleibt i.

#### Anord. Wörter.

An. sigla — afrz. sigler, Subst. sigle Segel; vergl. an. sigla f. Mast, sëgl Segel.

An. skipa = to give order to things, to appoint, compose, arrange (Vigfusson), vergl. skipan und skipun (f.) — order, arrangement; the manning of a ship — afrz. esquiper ein Schiff ausrüsten; nfrz. equiper ausrüsten.

G. Paris meint Rom. IX, 167: "Quant à équiper, il présente en beaucoup de points une histoire qui n'est pas claire". Der Form nach aber bietet skipa keine Schwierigkeit, der Bedeutung nach geringe.

## Ags. Wörter.

Zu ags. cviferlice solliciter, mengl. quiver hurtig etc. wird afrz. quivrer wecken gestellt.

#### Unsichere Fälle.

Friper. Bugge spricht sich Rom. III, 148 gegen die Herleitung vom anord. hripa aus; s. auch Scheler, im Anhang zu Diez' Wb.4, p. 763.

<sup>1)</sup> Ahd. bital gehört zu bitten, ahd. butil, ags. bydel Büttel aber zu bieten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. aber Sigald — afrz. Sigalt, Sigfrid — afrz. Sifroy, prov. Sifré.

Afrz. guichet neben guischet, pik. wisket, prov. guisquet Pförtchen wird von Diez zu an. vik, ags. vic Schlupfwinkel gestellt. Ich finde bei Vigfusson nur das bekannte an.  $v\bar{\imath}k$  f. Bucht und vik — the corners of the hair above the temples; mumvik — the corners of the mouth. Dazu kommt, dass an. k vor e und i nicht mehr zu  $\check{e}$  wird.

### II. Gedecktes i.

Germ. i wird bald durch e, bald durch i wiedergegeben. Diez sagt darüber Gr. I3, 307 f.: "Rom. Hauptform für i ist e, es sind aber auch der Fälle nicht wenige, worin das selbst schon im Ahd. z. Th. schon in e getrübte i seine Gestalt bewahrt." Abgesehen davon, dass die Anschauung von der Trübung des i in e veraltet ist, zeigt uns der Ausdruck "selbst schon im Ahd.", dass Diez in dem i der rom. Wörter z. T. die Wiedergabe einer besonders frühen Stufe der germ. Grundwörter erblickt. Neumann spricht sich über die Erscheinung gar nicht aus, zählt aber die Wörter, wo germ. i erhalten ist, an erster Stelle auf und erst an zweiter die, wo i zu e Den eigentlichen Grund für die Erscheinung, dass geworden ist. germ. i in nicht geringem Umfange nicht wie lat. i zu e wird, haben beide nicht erkannt: er ist einfach, für die chronologische Anordnung der Lehnwörter aber wichtig. Germ. i wurde nicht mehr e in den Wörtern, die erst aufgenommen sind, nachdem lat. i schon zu e geworden war. Zu dieser Zeit stand natürlich rom. i = lat.  $\bar{\imath}$  dem Klange nach germanischem  $\tilde{i}$  näher als rom. e, besonders, da wir annehmen dürfen, dass germ. i, vor allem vor Liquiden, rein klang, wie etwa jetzt das süddeutsche i gegenüber norddeutschem. meiner Annahme stimmt sehr gut, dass sich bei vielen Wörtern mit erhaltenem i die spätere Entlehnung auch sonst erweisen lässt. Gartner scheint das Richtige gefühlt zu haben, wenn er § 12 seiner Raetor. Gram. pinta und list gegenüber benda und lesto nicht als auf gleicher Entlehnungsstufe stehend ansieht, obgleich sich diese Unterscheidung bei ihm auch auf p für b in dem einen und das Fehlen des o im anderen Falle gründen mag. 1)

<sup>1)</sup> Etwas ganz Analoges hat auch Paul ausgesprochen, wenn er Beitr. VI, 84 vermutet: ebenso ist i in den meisten (lateinischen) Lehnwörtern (im Ahd.) bewahrt, wahrscheinlich\* weil die Entlehnung jünger ist als die Wandlung zu e, cf. cirkon, umbicirc, cista, Christ, krisp, kirsa, phistar, tihton, firmon, gegenüber bech, pfeffar, messa neben missa, chresmo neben chrismo; nur wird das i in Christ, firmon, tihton auf kirchlichem oder gelehrtem Einfluss beruhen; in chresmo und messa mag e romanisch sein. Vergl. auch Franz, Die lat.-rom. Elemente im Ahd., p. 43.

#### 1. Schicht.

#### i wird e.

# 1. im Hauptton.

Germ. \*ălinsa (zu erschliessen aus ndl. els, s. Kluge s. v. Ahle) oder \*ălisna 1) — afrz. \*alesne, nfrz. alêne, prov. alena. Vergl. ital. lesina, span. alesna.

Germ. binda — afrz. bende, vb. bender, nfrz. bande, prov. benda.

Germ. filt (ahd. filz, ndl. vilt, schwed. dän. filt) — afrz. prov. feltre, nfrz. feutre.

Anfrank. \*first f. (ndl. forst f., ags. first, fyrst f.) — afrz. feste, prov. fresta. First m. (ahd. first m.) — afrz. fest, prov. frest.

Anfrank. \*flikka (ags. flicce, nord. flikki Speckseite) — afrz. \*fleche, nfrz. flèche (de lard), prov. fleca? (s. Diez Wb. IIc flèche).

Westgerm. gilda — afrz. gelde, prov. gelda Trupp.

In der Bedeutung "Gilde" findet sich das Wort, das zunächst Opfer, Opferschmaus, Festversammlung bedeutete, zuerst im Nord., muss jedoch, wie die rom. Lehnwörter zeigen, in dieser Bedeutung schon früh im Anfränk. (ndl. gild) existiert haben. Aus dem Ndd. kam das Wort ins Hd.

Germ. hring — prov. arenga (it. aringa).

Afrz. harangue, vb. haranguer (cf. nfrz. chambrelan, Flamand, vidange) ist aus einer der Schwestersprachen entlehnt.

Anfrank. ring — afrz. renc, prov. renc, nfrz. rang, vb. ranger.

Germ. Suffixe -inga- und -linga-.

Flaming — afrz. Flamenc, nfrz. Flamand.

Haming — arz. Flamenc, firz. Flamanc.

Hlüpaving — "Floovenc.

Germ. haring — afrz. harenc, prov. arenc; nfrz. hareng.

Burg. adaling — prov. adelenc.

Burg. \*sturiling — prov. esturienc.

Altdt. kamarling — afrz. chambrelenc, nfrz. chambrelain, prov. camarlenc. (Camara selbst aus dem Lat.)

Hierher gehören noch afrz. merlenc, nfrz. merlan und afrz. \*esperlenc, nfrz. éperlan, beide Fische bedeutend. 2)

Anfrank. \*klinka (mhd. klinke f.) - afrz. clenche, martl. clenque, nfrz. clenche.

Ahd. krippja — afrz. creche, nfrz. creche, prov. crepcha, crepia (ital.

Anfrank. \*kribba (aus kribja; alts. kribbja, kribba, ags. cribb) afrz. crebe.

2) Über -an für -enc s. Rothenberg, de suffixarum mutatione etc. p. 18., zu merlenc G. Paris, Rom IX, 122.

<sup>1)</sup> Ndl. ndd. zeissen setzt \*segisna gegenüber ahd. segansa voraus, ahd. älansa, alunsa steht vielleicht für alasna, alusna, s. PB-beitr. VI, 189.

Anfränk. \*lippa (ags. lippa, ndl. lip) — afrz. lepe. Anfrank. \*liska (ahd. lisca, ndl. lisch) — afrz. \*lesche, nfrz. lêche, laîche.

Im Anschluss an \*liska behandele ich am besten das germ.-lat. Suffix -isca — afrz. -esche.

V. L. danisca, francisca — afrz. danesche, francesche u. s. f.: auch V. L. \*frisca — afrz. fresche, nfrz. fraiche, Femin. zu frais — frisk.

Anfrank. ringa (ahd. hringa, ringa) Schnalle — afrz. renge Schnalle,

Gürtel. Germ. Thema miltio- (and. milzi n., anord. milti n.) — aprov. \*meltso. nprov. melso 1).

Germ. sin (nn) — afrz. prov. sen. Vb. forsener etc.; nfrz. forcené rasend, toll.

Nach Roquefort gäbe es auch ein afrz, sen = Weg. Dies stände für sent und käme vom germ. sind- Reise, Gang.

Anfränk. slink — afrz. esclenc, fem. esclenche, pik. esclenque. Germ. titta (mhd. zitze, ndd. titte f., ags. tit m.) — afrz. tete, prov. teta, nfrz. tette (vergl. it. tetta (alt) neben zitta, cizza (jung). Vb. frz. teter, téter.

Dazu kommen eine Reihe von Eigennamen, gebildet mit

#### a. swinba-

Irminsinb — prov. Ermessent. Harisinb — afrz. Hersent.

## b. hildja-

Mahthild — afrz. Mathelt, Maheut.

- " Sighild Seheut. Rikhild Richeld. \*\* Baldhild — Bauteut.

" Nanþhild — "Nateut. Bilihild — prov. Bellieldis.

#### $\tilde{i} + s + k$

wird zu eis, wie o + s + k zu ois, s. germ. bosk - afrz. bois S. 34. Germ. frisk — afrz. \*freis, frois, dial. fres, nfrz. frais (s. Foerster, Aiol und Mir. LIV). Fem. fresche, nfrz. fraiche = V. L. \*frisca s. o. Germ. piudisk — afrz. ti-eis.

V. L. frankiscus — afrz. franceis, nfrz. François, Français.

Wenn wir Bildungen wie boscum — bois, discum — deis, dois vergleichen und bedenken, dass françoise sehr wohl nach Analogie von francois gebildet sein kann, so erscheint Diez' Ansicht, Rom. Gram. II<sup>8</sup>, 381, dass -ensis an die Stelle von -iscus im V. L. franciscus, theodiscus getreten sei, sehr zweifelhaft. Ebenso Behrens, Zs. für nfrz. Spr. und Lit. V, 72.

<sup>1)</sup> Vergl. nprov. plasa über platsa aus platea; span. melsa ist katalonisch, d. h. provenz., s. Baist, Rom. Forsch. I, 106. 7 Französische Studien. VI. 1.

#### Unsichere Fälle.

Occit. esperenc Sprenkel wird von Diez zu ahd. springa Fessel gestellt. Über das von demselben Worte abgeleitete span. esplinque Falle s. Baist, Rom. Forsch. I, 114 f.

Afrz. prov. fel, Obl. felon wird von Diez am liebsten zu germ. \*fillo, schw. m., Nomen ag. zu fillon schinden gestellt. Das Nom. act. filla Geisselung ist belegt. Das ebenfalls herangezogene kymr. ffel verschlagen, weise ist nach Thurneysen, a. a. O. p. 59, selbst entlehnt.

Prov. flecha, afrz. flèche (flesche im XIII. J.) "Pfeil" wird von Diez vom ndl. flits Wurfspiess abgeleitet. Dieses Wort steht allein und bedarf der Aufklärung; s. auch Baist, Rom. Forsch. I, 108. Thurneysen bringt S. 59 f. das altirische Wort flesc f. aus \*vlisca = Ruthe, Stäbchen bei.

Frz. leste gewandt, flink, bei Littré erst seit dem 15. J. belegt, ist wohl eher aus dem Ital., wo das Wort am verbreitetsten ist, und wo lesto auch "klug, listig" bedeutet, entlehnt, als von V. L. \*listigus aus germ. listig gebildet wie ruste von rusticus. Wie it. lesto von \*listigus kommen soll, ist mir allerdings auch nicht klar. Vergl. noch afrz. lege, lige von \*ledīgus S. 82.

### 2. im Nebenton.

#### ĭ wird e.

# a. in german. geschlossener Silbe.

Anfrank. \*hirmjan — part. perf. afrz. enhermi. Germ. skirmjan — afrz. pert. afrz. emerin.
Anfrank. \*trippēn (ae. trippen; nhd. trippeln — Iterativbildung) —
afrz. treper (auch triper), prov. trepar hüpfen, springen.
Anfrank. \*titto schw. m. (wird neben titta existiert haben wie im Ahd.

tutto neben tutta Zitze) — nfrz. teton, s. S. 97.

Merkwürdig ist afrz. esprequer stechen aus anfränk. \*prikkon (ags. priccian, ndl. prikken). Man sollte espriquer oder esprechier, esprichier erwarten. In \*espriquer wird i zu e geschwächt sein.

# Eigennamen:

Beringer - afrz. Berengier, nfrz. Béranger, prov. Berenguier. Beringer — arz. Berengier, nirz. Beranger, prov. Irminsinþ — prov. Ermessent. Irminward — prov. Ermenjardis, afrz. Ermengart. Irminwald — afrz. Ermengaud. Irminfrid — afrz. Ermenfroy. Ingramm — afrz. Engerant für Engrant, s. S. 17. Ingilramm — " Englebert, Engelbert.

Ingilhari — afrz. Engelier. Hildirik — " \*Heldri, Heudri. Hildifuns — " \*Elfons, Alfons. Erinburg — afrz. Eremborc. Gundilbodo — " Gondelbue.

#### B. in rom. geschlossener Silbe.

Vielleicht geht afrz. werbler, dialekt. für \*guerbler, auf \*wirbilon (nhd. wirbeln) zurück. Vergl. aber as. hwerbhan sich wenden, afries. hwërfa, an. hwërfa (f = v) sich wenden, zu denen \*wërbhalon, später werbelen sich stellen wurde wie etwa mhd. webelen zu weban, älter wëbhan.

#### Unsichere Fälle.

Afrz. fresanche, fresange, fraissengue scheint mir eher eine rom. Weiterbildung von freis, fres (aus frisk) unter Anlehnung an Form und Bedeutung von ahd. frisking zu sein als direkt auf letzterem zu beruhen. Der Bildung nach ist zu vergleichen mésange, das ich zu ndl. mees gestellt habe, s. S. 89.

#### 2. Schicht.

#### ĭ bleibt i.

## 1. im Hauptton.

Nach dem Wirken des i-Umlautes ist aufgenommen:

Altdt. edeling — afrz. elin.

Nach der hd. Lautverschiebung:

Ahd. milzi n. (und f.? nhd. die Milz) - dauph. milza, burg. missa (it. milza). Germ. miltjo dagegen — prov. \*meltso, s. S. 97.

Palatalis vor  $\alpha$  ist unverändert geblieben in:

Ahd. slinga — afrz. eslingue (L. XIV. J.), nfrz. élingue. Vb. élinguer schleudern (pik.).

Mndd. \*tick (engl. tick; ahd. \*zecka, mhd. zecke — daraus it. zecca)

— frz. tique Holzbock (L. XVI. J.).

# Ags. Wörter.

Ags. skilling — prov. afrz. nfrz. escalin. Ags. feordling — afrz. ferling, ferlin.

Das Suffix -ling ergab also bei früher Entlehnung -lenc s. afrz. chambrelenc, merlenc, prov. esturlenc etc. S. 96, bei später -lin.

#### Anord. Wörter.

Nord. timbr - afrz. timbre Anzahl Hermelin-, Marder- und anderer Felle (L. XIV. J.).

An. sigla Mast — afrz. sigle Segel.

7\*

## Anord. oder ags.?

Ags. flint, dän. flint, schwed. flinta Feuerstein — frz. flin Donnerkeil.

Bei Littré nicht vor dem XVII. J. belegt.

Ags. vimpel, an. wimpill Art Schleier - afrz. guimple Kopfschmuck, Schleier der Nonnen, nfrz. guimpe dass. Vb. afrz. guimpler.

Hieran schliessen sich:

Altdt. grim (mm) — prov. grim; subst. grima, vb. grimer. Altdt. klinka — afrz. nfrz. clinche<sup>1</sup>); vergl. nfrz. clenche S. 96. Altdt. lippa — afrz. lipe, nfrz. lippe. Afrz. rin (s. Foerster, Aiol und Mir. zu v. 3921) kann von rinna nach Schwund des Suffixvokales a stammen, vergl. bar, écard, S. 42 u. 64.

S. jedoch Thurneysen S. 110, der den keltischen Stamm reinoals Etymon ansetzt. Wohl mit Unrecht.

#### im Nebenton.

Nach der hd. Lautverschiebung sind aufgenommen:

Ahd. \*grimmizzon (belegt ist grimmiza f.; gremmizza: gremizzon (aus \*gramitjan) = grimmizza: \*grimmizzōn) - afrz. grincer.

Afranz. riffer wegkratzen, riffler, riffle Schiessscharte beruhen wohl auch eher auf dem Stamme von riffen, mhd. riffeln durchhecheln. ahd. riffila Säge als auf germ.  $r\bar{\imath}bhan$  (an. rifa, f=v), got. \* $r\bar{\imath}ban$ . ndl. riiven.

Afrz. glicier, nfrz. glisser beruht möglicherweise auf ahd. \*glitzan

(Iterat. zu ahd. glitan, got. glidan, vergl. nhd. glitschen).

Ob afrz. hicier hetzen, enhicier anfeuern auf ahd. hizza (aus \*hitja) beruht, wie it. izza Zorn und vielleicht it. ad-izzare, a-izzare, in-izzare anreizen, oder auf ein andd. Wort, das jetzt noch im Nndd. als "hissen" fortlebt, oder ob eine andere Ableitung anzunehmen ist, vermag ich nicht zu entscheiden. S. noch Foerster, Chev. as. II esp. zu v. 9604 u. Elias de St. Gilles z. v. 1591 u. S. 91.

Unsicher ist auch, ob afrz. tifer, nfrz. attifer schmücken auf halbverschobenes and. \*tipfon (s. touffe), champ. civer, chiffer, comask. zifà auf \*zipfōn, entsprechend dem ndl. tippen die Haarzipfel schneiden, zurückgeht.

Palatalis vor a, e ist unverändert geblieben in:

Hdt. ndd. nicken — frz. niquer = branler la tête, subst. nique (s. Godefroy).

Hdt. trinken, ndd. drinken — frz. trinquer (L. XVI. J.), drinquer (L. XV. J.).

altdt. springan -- afrz. espringuer, nfrz. espinguer.



<sup>1)</sup> Die Gleichung klinka — clinche ist ein weiterer Beweis dafür, dass i zu e wurde, bevor k vor a sich in  $\check{c}$  wandelte.

#### Nord. Wörter.

Schwed. hissa — frz. hisser (term. techn. naut.; L. XVI. J.). skrilla — afrz. escriler ausgleiten.

Hieran schliessen sich noch:

Norm, grimer — dt. krimmen (ahd. krimman; das anord. Wort heisst kremja).

Frz. filtre, filtrer, das mit dem älteren feutre, s. S. 96 zu vergleichen ist. Frz. riper abkratzen, Subst. ripe (s. E. de Chambure, Gl. du Morvan p. 751) — altdt. \*rippen (Iterat. zu riban, vergl. hd. rippeln). S. Darmesteter, Rev. crit. 1880, II, 91.

Im Afrz. ist ferner nicht belegt: guinder vom dt. winden; Subst. guindre Winde.

Frz. étriquet Fischergarn, tricoter stricken wird zum dt. strick, stricken gestellt. Mit dem späten Vorkommen in der frz. Sprache stimmt die Erhaltung des i und die des kk vor hellem Vokale überein.

Blinder, das sich erst seit dem XVII. J. findet, kommt nicht vom got. blindjan (Neumann, Waltemath) sondern vom hd. "blenden", verblenden, wie chinquer von "schenken".

#### Unsichere Fälle.

Frz. biche kleiner Hund, afrz. bisse (z. B. Aiol 930) kommt kaum vom ags. bicce, das eher bique ergeben hätte. Vergl. bique Ziege, biche, afrz. bisse weiblicher Hirsch, ferner afrz. bisse Schlange, das auf ahd. \*bizo sch. m. zurückgeführt wird.

Afrz. guice, guiche neben guinche, guige, guigue zu V. L. \*windica, \*windiga (Cass. Gl. windicas plur.), durch Dissimilation aus ahd. winting, an. vindingr Gürtel, Band entstanden, so dass guinche, \*guinge die älteste Form wäre (man sollte guenche erwarten), zu stellen, bietet grosse Schwierigkeiten. Liebrecht schlägt R. Z. IV, 372 mit nicht grösserer Wahrscheinlichkeit \*guidica, von guida analog manica gebildet, vor.

Afrz. guignier, prov. guinhar seitwärts blicken, anblinzeln, darf nicht mehr zu ahd. ginen, ags. ginian, anord. gina gestellt werden, nachdem sich die von Diez vermisste Form wignier Barb. IV, 53, 1048 gefunden hat (s. Foerster R. Z. III, 264), auch nicht zu ahd. kinan, das ich nur in der Bedeutung sich spalten, öffnen finde (an. gina klaffen; für ginen findet sich auch kinen). Aber auch ahd. winchan (\*winkjan), ags. wincian, genügt nicht, wie schon Diez ausführt.

Prov. nipa, afrz. \*nipe, nfrz. nippe (nicht vor dem 17. J. belegt) kann nicht vom anord. hnippi kommen, da h nicht unausgedrückt geblieben wäre.

Mignon lieblich, niedlich, zuerst in der Form mignot (davon mignoter liebkosen) im XIII. J. belegt, wird von Diez zum altdt. minnja, minnī Erinnerung, Liebe gestellt. Vergl. frz. minon, minette Kätzchen, henneg. minette Mädchen, cat. minyó Bübchen etc., bei Diez Et. Wb. I, s. v. mina und über das dort angezogene gäl. mín fein, lind, klein, Thurneysen, p. 69. Eine Entscheidung ist nicht zu treffen.

Frz. suinter ausschwitzen (L. XVI. J.) leitet Diez. vom "ahd. suizan, ursprünglich suitan", besser swizzan, ursprünglich \*switjan. Früh kann das Wort des erhaltenen i wegen nicht entlehnt sein; es bliebe also nur ndd. \*switten. Ich kenne aber im Ndd. nur swēten, das auf anderer Vokalstufe steht ( $\bar{e}$  aus ai).

Zu afrz. tire Verdruss (it. tiro Zank; s. Diez, Et. Wb. I s. v. tirare u. Scheler, Glossar zu Poésies de Froissart) vergl. andd. tirri (Hildebr. 26) erbittert, anord. tirri difficilis, morosus, tirra f. mulier morosa.

# *i* oder *ë*? (Vergl. ŭ od. ŏ S. 25.)

Bei einigen Lehnwörtern ist nicht zu entscheiden, ob germ.  $\ddot{e}$  oder i zu Grunde liegt. Indogerman.  $\ddot{e}$  wird zu i bekanntlich im Got. immer, ausser vor h und r, im Gemeingermanischen aber vor Nas. + Cons. und bei ursprünglich folgendem i oder j. Daneben hat nun jeder Dialekt einzelne Worte für sich aufzuweisen, in denen scheinbar ohne Grund  $\ddot{e}$  zu i geworden ist (s. Holtzmann, Altdt. Gram. an den betreffenden Stellen); umgekekrt weist das Ahd. in nicht unbedeutendem Umfange für indogerm. i ein  $\ddot{e}$  auf (s. Heinzel, Niederfränk. Geschäftssprache 46, und Paul, PB-beitr. VI, 82). Haben wir es mit Wörtern der beiden letzten Klassen zu thun, so tritt Zweifel, ob wir die Form mit  $\ddot{e}$  oder die mit i zu Grunde legen sollen, zunächst dann ein, wenn das roman. Wort zwar e zeigt, aber weder durch Assonanz noch durch Reim erwiesen wird, ob wir e (=  $\tilde{e}$ ) anzusetzen haben. Ich rechne hierher:

Afrz. helt Schwertgriff.

Vorahd. \*hëlta f. (ahd. hëlza hat ital. elsa ergeben) hätte \*helte ergeben. Ags. hilt hätte hilt bleiben müssen. Am wahrscheinlichsten ist die Grundlage ein anfränk. \*hilt, so dass für das älteste Altfranz. helt anzusetzen wäre.

Prov. esquern, afrz. eschern; vb. afrz. eschernir, escharnir, prov. esquernir, escarnir.

Wir haben im Ahd. skirno und  $sk\ddot{e}rno$  Spötter,  $skirn\bar{o}n$  und  $sk\ddot{e}rnon$  spotten, ahd. andd. (Gl. Lips.)  $sc\ddot{e}rn$  Spott, altndl.  $sch\ddot{e}rne$  Spötterei. It.  $sch\dot{e}rno$ , das sicher auf eine Form mit i zurückgeht, kann für die galloromanischen Wörter nicht entscheiden, prov. schirnir, das Diez aus Chx. V, 136 anführt als das ursprüngliche i zeigend, ist ohne Beweiskraft, da dieses i entweder aus  $\ell$  oder aus  $\ell$  sekundär entwickelt sein muss. Die angeführten Verba sollten auf \*skirnjan deuten, wo i wegen des folgenden j allein zu Recht besteht; ander-

seits scheinen die frühzeitig auftretenden Formen mit a (im Cambr. Ps. z. B. steht *escharnir* durch) auf e zu führen.

Kein Zweifel dagegen scheint mir obzuwalten bei afrz. prov. escremir, escermir. Sie sind abzuleiten von skirmjan; der Inf. schermen tritt erst im Mhd. neben schirmen auf und ist nach Analogie des Subst. gebildet (ahd. scirm und scerm). Afrz. prov. escrimir, escirmir müssen sich secundär entwickelt haben. Nfrz. escrimer (L. XVI. J.) wird für escremer stehen und dem ital. schermare == skirmon entlehnt sein, vergl. esquiver, esquif u. s. w.

Die Schwierigkeit wird nicht verringert, wenn die Lehnwörter zwar i aufweisen, wenn dieses i sich aber aus e unter Einfluss benachbarter Laute entwickelt haben kann. In den Fällen, wo  $\ddot{e}$ , e zu i werden kann, zu i sich erhöht oder "umlautet", wird germ.  $\breve{i}$  natürlich nicht zu e, sondern bleibt als i erhalten. Des inneren Zusammenhanges wegen behandle ich daher an dieser Stelle auch die Wörter, wo die Erhaltung des germ.  $\breve{i}$  nicht auf Rechnung später Entlehnung, sondern auf Rechnung der umgebenden Laute zu setzen ist. Dreierlei sind die Ursachen, durch die  $\ddot{e}$ , e,  $\breve{i}$  in der angegebenen Weise beeinflusst werden:

1) erweichtes, d. h. i-haltiges l, besonders, wenn die Mouillierung durch ursprünglich zwischen laminaren Vokalen befindliche aufgelöste Palatalis bewirkt ist. Hierher gehören:

Ahd. drigil, drëgil Diener — frz. drille m. Kamerad.

Littré belegt das Wort aus alter Zeit gar nicht.

Altdt. kegil — frz. quille (L. XV. J.), chiglia.

Dazu würde passen:

An. telgja — frz. tille Hammerbeil.

Jedenfalls ist diese von Joret Rom. IX, 435 aufgestellte Etymologie besser als Bugge's teksla, Rom. III, 158 f.

Möglicherweise gehört noch hierher:

Ahd. \*bickil, mhd. bickel Spitzhacke, Würfel — frz. bille (it. biglia) Kugel.

Im Nebenton steht ein solches i in:

anfränk. \*gispildjan — afrz. gaspillier, nfrz. gaspiller, prov. guespillar.

2) folgende oder voraufgehende Palatalis oder Gutturalis:

Bekannt ist die Erscheinung, dass i mit e vor er weichter Palatalis wechselt, vor allem im Hauptton; z. B. pichie und pechie, herbigier und herbegier, empigier und empegier, s. noch Jehan de Tuim, ed. Settegast, p. XVII. Durch die Nähe der Palatalis erhielt das e einen modifizierten, unbestimmten Klang, der bald durch e, bald durch i wiedergegeben wurde.

Es ist also nicht auffällig, dass wir V. L. leccator (schon bei

Isidor) im Afrz. als lechiere und lichiere, V. L. leccare, nfrz. lécher, im Afrz. als lechier und lichier finden.

- Ob aber dem V. L. leccare ein ahd. lekkön oder andd. likkön (as. likkön, ags. liccian. ndl. likken) auf franz. Boden zu Grunde liegt, ist schwer zu entscheiden. Ital. leccare beruht auf langob. \*lekkön. Prov. finden wir ebenso lechar neben liquar, lichar. Nebentoniges e vor erweichter Palatalis wechselt mit i auch in eslegier, esligier von lege ledigus (S. 82) und in den beiden folgenden Wörtern, die aber nicht so sicher deutschen Ursprungs sind:
- 1) Afr. techier, entechier, entichier, nfrz. enticher beflecken, anstecken mit einer Krankheit. Altdt. stekan st. v. (ahd. stehhan, as. stekan) hätte zu einer Zeit, als intervokal. Palat sich noch verändern konnte, \*estoyer, \*estier ergeben, wie brekan-broyer. Im Anfrank. hat es vielleicht ein schw. Vb. \*stikon gegeben, vergl. ags. stician, an. stika. Aber auch das würde der Form noch nicht genügen: \*estier sollte das Resultat sein. Es bleibt dann noch das hd. stecken (entichier = anstecken). Dies wäre das Kausat. zu stekan und müsste aus \*stakjan entstanden sein: ahd. stecchen. Das Wort wäre in diesem Falle nach der Wirkung des i-Umlautes aufgenommen, zu einer Zeit also, wo kk möglicherweise mit qu wiedergegeben wäre. Es giebt nun allerdings im Ahd. noch stecchon und stecchen, die wohl als stecchon und stecchen anzusetzen und als Denominativa zum Subst. steccho = ags. stikka, an. stikki (ndd. sticken) zu stellen sind. Dann macht immer noch das s der germ. Wörter Schwierigkeit, und man könnte fragen, warum nicht auch afrz. teche, pik. teque, it. tecca Flecken von denselben Wörtern abgeleitet werden. Wie verhält sich ferner tache. atachier zu teche, techier, entechier?
- 2) Nicht leichter ist die Entscheidung bei afrz. trechier, trichier betrügen, prov. trichar, ital. treccare, nfrz. tricher. Altdt. trëkan st. v. (ahd. trëhan, zu erschliessen aus pitrohhan) sollte troyer ergeben haben. Wir können nun annehmen, k konnte sich noch assibilieren zu einer Zeit, als & in freier Stellung nicht mehr gedehnt und zu ie diphthongiert wurde. Dann hätten wir trechier, trichier, ähnlich, wie wir uns aus plëgan plegier kommend gedacht haben. Man könnte aber auch an das Intensivum zu trëkan, ahd. \*trecchan, andd. trekkan (afries. trekka, ndd. trecken) aus \*trakjan denken. Dann müsste der i-Umlaut eher vollzogen sein, als die Assibilierungsfähigkeit von kk gedauert hat. Eine Annahme, gegen die nichts spricht. Schliesslich bleibt noch das lat. tricare zu erwägen, das nach Storm, Rom. V, 172 zu \*trīccare geworden wäre. Vergl. übrigens das S. 144 und unter Güber diese Wörter Gesagte.

Schwanken zwischen e und i im Haupttone findet sich aus demselben Grunde bei lege und lige, prov. litge von \*lëdigus. Prov. lec Leckermaul scheint von V. L. \*lecco, lecconis zu kommen, vergl. it. leccone, prov. tric Betrug aber Verbalsubstantiv zu trichar, triquar zu sein. Wenn wir im Afrz. fliche gegenüber nfrz. flèche finden

(Ren. 1281 fliche: riche), so erklärt sich das wie oben; afrz. flique ist entweder pik. oder der Reflex einer nochmaligen späteren Entlehnung aus anfränk. \*flikka, vergl. S. 142.

Voraufgehende palatalisierte Gutturalis bewirkt Umlaut des nebentonigen e zu i, resp. Erhalt. von i in Wörtern alter Entlehnung in:

Gerhard — afrz. prov. Girart neb. Gerart (s. S. 89), nfrz. Gérard.

Gerald — afrz. prov. Giralt neb. Geralt (s. S. 89), ntrz. Gérault.

Gibwin — afrz. Giboin neb. Geboin.

Gibward — afrz. Giboard neb. Geboard. Ahd. afrk. gēro — afrz. giron neb. geron, nfrz. giron. Anfrk. skërran — afrz. eschirer, nfrz. déchirer.

Euphonische Gründe und das folgende r mögen Schuld sein, dass sich nicht daneben escherer vorfindet. Das von Rönsch, Rom. Forsch, II, 2 angegebene \*dis-cirrare zerzausen von cirrus Haarlocke genügt schon deshalb nicht, weil lat. c(i) nicht ch(č) wird.

Das folgende r scheint die Erhöhung des nebentonigen e zu iauch noch herbeigeführt zu haben in afrz. nfrz. tirer, prov. tirar, wenn es vom germ. tëran oder terran (ahd. zerran aus \*tarjan) kommt. Da alle romanischen Wörter ausnahmelos i haben (it. tirare, sp. port. prov. tirar, frz. tirer; Verbalsubst. it. sp. pr. tira, frz. tire Zug), da ferner die germ. Wörter mehr "zerreissen" als "reissen" bedeuten (got. gatairan zerstören, asächs. farterian vernichten, ahd. firzeran zerstören, zerreissen, so scheint mir die Etymologie unsicher.

Ob das i im prov. esquirar seinen Grund mit in der voraufgehenden (unerweichten) Palatalis hat, oder ob wir es nur auf Rechnung des unbestimmten Klanges von nebentonigem e zu setzen haben, ist zweifelhaft; ebenso bei guiren aus \*gueren für wërento. Bei dem häufigen Wechsel von e und i in nebentoniger Silbe gerade im Provenz. hätte ich nicht geschwankt, wenn nicht einige sichere Fälle vorhanden wären, wo wenigstens folgende unerweichte Palatalis eine Erhöhung des germ. e und i herbeigeführt hätte. Germ. frek- (ahd. freh gierig, habsüchtig, ags. frec verwegen, mengl. frek lebhaft, anord. frekr gierig) ist prov. fric, afrz. frique munter, lebhaft.

Man hat sich bisher damit geholfen, got. friks zur Erklärung der roman. Formen heranzuziehen, und Neumann hat S. 37 für diese Etymologie noch eine besondere Lanze gebrochen. Allerdings scheint das Wort im Provenz., wo es am meisten Ableitungen getrieben hat, allein heimisch gewesen, das afrz. frique aber aus dem Prov. entlehnt zu sein, so dass got. friks auch örtlich sehr gut passen würde: aber in got. friks, das im 5. oder 6. J. hätte entlehnt sein müssen und V. L. \*fricum ergeben hätte, wäre weder i noch intervok. Palat. intakt geblieben. Wir nehmen daher sicherer unsere Zuflucht zu anfränk. \*frek, das spät genug aufgenommen wäre, um vor der Umwandlung in fri-s bewahrt zu bleiben. K wird unter Einfluss des ë laminar gesprochen und bei der Aussprache des ë die i-Stellung von laminarem k vorausgenommen sein.

So erklärt sich vielleicht afrz. prov. bric, bricon Spitzbube, Schelm doch aus anfränk., nach der Wirkungszeit der romanischen Lautverschiebung aufgenommenem \*breko (ahd. brecho), das ja auch Gröber R. Z. IV, 464 verteidigt. Settegast's alts. wrekkio (= got. \*vrakja) (Rom. Forsch. I, 242 ff.) ist sicher zurückzuweisen, weniger wegen des ableitenden i (esneque = an. snekkja) als wegen des anlautenden w, das nicht zu b hätte werden können, und, wie es scheint, auch der Bedeutung wegen; s. G. Paris, Rom. IX, 626; XII, 132.

Demnach ist zweifelhaft, ob das i in prov. giq, 1. pers. von

geguir, auf g oder gu beruht.

Frz. triquer auslesen stellt Diez zu ndt. trekken ausziehen.

Auf vorahd. \*brëkil (oder brikil?), mhd. brëchel wird auch zurückgeführt ital. briccola, aus dem frz. bricole Mauerbrecher, Steinschleuder erst wieder entlehnt ist. Denn nur im Ital. giebt es ein produktives Suffix -olo, -ola, Diez II8, 323, das in diesem Falle mit -il vertauscht wäre.

Zur Erläuterung des erwähnten Vorganges ziehe ich noch eine analoge Erscheinung heran. Vor labialer Spirans findet sich anstatt der berechtigten Vokale zuweilen u, z. B. pruveire. Aber auch vor, ja nach labialer Explos. treffen wir ein solches u an: buchier, busoigne. Dieses u findet sich allerdings, soviel ich weiss, nur in offener unbetonter Silbe; s. Schumann, Vok. und Kons. d. Cambr. Ps. S. 23.

Zum Schlusse bespreche ich noch:

Ahd, skina und skëna. Ital, schiena, prov. esquena beruhen auf skëna, afrz. eschine, prov. esquina auf skina. Wir brauchen des  $ch = \check{c}$  (nfrz. échine) wegen nicht anzunehmen, i sei unter Einfluss der Palatalis erhalten worden. Wir sahen schon aus klinka-clinche, dass k noch jotazierbar war, als  $\tilde{i}$  nicht mehr zu e (hier ei) werden konnte.

3) Unbetontes i der folgenden Silbe scheint, wenn nur ein Konsonant trennt, i als i zu erhalten in folgenden Eigennamen:

Stamm wilja. 1)

Wilibald — Guillebaud. Wilihard — Guillard. Wilihelm — Guilleme, prov. Guilhelm.

Wilimund — Guillemont.

wĭni.

Winihari — Guinier.

Winihard — afrz. Guinard, nfrz. Guénard.

Winiman — prov. Guinemant. Winiald — prov. Guinaus.

<sup>1)</sup> Zugleich wird l jotaziert.

Auch wenn wini zweiter Komponent ist:

Baldwin — Baldoin, Baudoin. Gibiwin — Giboin, Geboin. Ebhurwin — Evroin. Bertin — Bertin. Gërin — Gerin.

Hier wird jedoch Anlehnung an das lat. Suffix-*īnus* (Diez, Gr. II<sup>3</sup>, 336 ff.) anzunehmen sein. — Vergl. *gībi*,

Gibiward — \*Giboard, Gibouars, Gibiwin — Giboin,

und sigi (s. S. 94).

Sigifrid — frz. Sifroy, prov. Sifre. Sigiald — frz. Sigalt.

# VIII. German. 1.

1. Schicht.

ī bleibt i.

1. Im Hauptton.

Es sind aufgenommen:

a) Vor der Wirkungszeit der roman. Lautverschiebung:
 Wido — Gui, Obl. Guion, nfrz. Guy, Guyon.

Ludwig — prov. Lodoic, afrz. Loois; nfrz. Louis.

Germ. Thema rīkja (ahd. rīhhi, ags. rīce; V. L. \*rīkeus) — afrz. nfrz. rīche. D'Arbois de Jubainville will Rom. I, 326 das ch in rīche als aus frānkischer Spirans entstanden erklären, Diez, Et. Wb. I s. v. rīcco aus ahd. chi, verschoben aus ki. Erstere Annahme ist unmöglich, weil die "frānkische Spirans" nīcht existiert (s. S. 129 ff.), letztere unwahrscheinlich.

Zum germ. Thema rīka (got. reiks Herrscher, Oberster; V. L. rīcus) gehören zahlreiche Eigennamen, z. B.:

Albarik — prov. Albaric, afrz. Auberi. Aldrik — prov. Aldric, afrz. Audri. Hildrik — Heudry. Theodrik — Tierri 1)

Hier ist auch aufzuzählen:

germ. giga (nur belegt im mhd. gige, mndl. ghighe; an. gigja) afrz. nfrz. gigue, prov. giga, wenn gu in gigue auf Dissimilation beruht oder das afrz. Wort aus einer der südlichen Schwestersprachen verhältnismässig spät entlehnt ist.

### b) Vor Eintritt des i-Umlautes:

Andd. mariswin — afrz. marsoin, nfrz. marsouin.

Hieran schliessen sich aller Wahrscheinlichkeit nach folgende gemeinromanischen Lehnwörter:

Germ. grīs- (mhd. grīs, alts. grīs) — prov. afrz. nfrz. gris.

Kluge vermutet ansprechend, it. arigio (neben ariso) beruhe auf mlat. grīseus, germ. \*greisja.

Germ. lista — afrz. liste, vb. lister, nfrz. liste, vb. liter für liter; prov. lista.

Ich bin nicht der Ansicht Diez' und Anderer, dass lisière für listière stehe, sondern glaube, dass es direkt von einem zur Wz. lis "gehen" gehörigen Worte ohne dentale Ableitung, wie es lista (und got. laistjan nachfolgen) ist, kommt. Ich erinnere an das germ. Vb. lisan, lais, eigentlich an etwas hin- und zu etwas herumgehen (Graff, Weig.), ferner an laisa (in ahd. waganleisa), wozu doch auch norm. alise Geleise gehören muss, anfränk. lesa, ahd. lesa (got. \*lisô-) Falte. Siehe über diese germ. Sippe noch Kern bei Hessels § 225.

Germ. rīm (m.) Reihe, Reihenfolge, Zahl — afrz. rīme, prov. rīme f. rīm m., vb. frz. arrimer schichten; vergl. S. 120 Anm. 2. Germ. wīsa — afrz. nfrz. guise, prov. guisa.

Auch wohl:

Afrz. nfrz. if, das von anfränk. \*iw m. (anord. ŷr m. = got. \*eiws Kluge) kommen wird.

Das ahd. Wort heisst iwa; vergl. span. port. iva.

#### 2. Im Nebenton.

Vor der romanischen Lautverschiebung sind aufgenommen:

Anfrank. glidan (ndl. gliden, engl. glide, hd. gleiten) — afrz. glier =

Vorahd. oder anfränk. slitan (ahd. sclizzan, slizzan, alts. slitan spalten, zerreissen) — afrz. esclier zersplittern.

<sup>1)</sup> Frz. Frédéric kann keine volkstümliche oder frühe Entlehnung für Fridurik- sein, das regelrecht Ferry, Fréry ergeben hat.

Baist will R. Z. VI, 429 ff. esclier deshalb vom got. \*kliutan (aber warum got. \*kliutan, nicht anfränk. \*kliotan?) ableiten, weil das vorauszusetzende anlautende scl für  $sl^1$ ) sich nur im Ahd. finde, hier das Verbum aber sclizzan laute. Aber vor der 2. Lautverschiebung musste es doch auch im Hd. sclitan lauten, und vor der 2. Lautverschiebung ist das Wort, wie der Schwund des t zeigt, doch wahrscheinlich entlehnt. Dergleichen Ungenauigkeiten finden sich noch einige in dem sonst so gelehrten Artikel.

Germ. witan - afrz. guier, prov. guidar, guizar, guiar.

Die germ. Wz. wīt, wĭt bedeutet ein gewisses absichtliches und resultatives Sehen. Hieraus entwickeln sich, wie Schade Altdt. Wb.² s. v. ahd. wīzan trefflich zeigt, die Bedeutungen der vielen zu diesem Stamme gehörenden germ. Wörter, wie die von "zusehen, eine Richtung einschlagen, auf jemand sehen, ihn tadeln, strafen, für jemand sehen, ihn weisen, führen. So heisst ahd. wīzan zusehen, alts. gewītan sich aufmachen, gehen, ags. wītan beobachtend sehen, eine Richtung sehend verfolgen etc. Settegast's Ableitung vom lat. vitare, Rom. Forsch. I, 240 f. weist G. Paris Rom. XII, 132 mit Recht zurück; got. vītan beobachten, bewachen, das Diez vorschlägt, hätte \*gueer, anord. vīta, das Bugge, Rom. III, 150 vorbringt, hätte \*guiter ergeben, ebenso anord. viti Zeichen, Anzeichen frz. \*guiton, nicht guidon, Fahne. Wie ich, hatte Wackernagel abgeleitet. ²)

Anfrank. \*kınan — afrz. es-, res-, tres = chignier, nfrz. rechigner mürrisch aussehen, prov. reschinhar.

S. Foerster, Centralblatt 1876, N. 23; R. Z. III, 264 f., Zs. für nfrz. Spr. und L. I, 276.

Rikhard — afrz. Richard, prov. Richart.
Rikhild — "Richeld.
Rikhari — afrz. Richier.
Widburg — "Guiborc.
Widbert — "Guibert.
Isenbert — prov. Isembert.
Isenhard — "Isnart etc.
Gisilbert, Gilbert — frz. Gilbert.

Hierher gehören auch afrz. estriver, prov. estribar, prov. afrz. estrif Kampf, wenn Kluge die Wörter mit Recht zu germ. \*strīban, das das st. Vb. zu  $str\bar{e}b\bar{e}n$  sich abmühen sein würde, stellt.

Durch Dissimilation entsteht aus i e in anfränk. pihan (got. peihan, alts. pihan) — afrz. tehir.

Ebenso prov. enrequir für enriquir etc.

<sup>1)</sup> Dass c sich erst auf romanischem Boden zwischen s und l eingeschoben hat, werde ich später zu beweisen suchen.

<sup>2)</sup> Nfrz. quide, quider ist aus dem Ital. entlehnt.

#### 2. Schicht.

#### i bleibt i.

#### 1. Im Hauptton.

Es sind aufgenommen:

a) Nach der Wirkungszeit der romanischen Lautverschiebung: Anfränk. \*mita (ahd. miza) oder ags. mite — frz. mite (XIV. J.) Milbe. Germ. \*brida — prov. brida, afrz. nfrz. bride; vb. brider.

Afrz. bridel ist entweder selbständige Ableitung von bride oder = altdt. brīdil (ahd. brīdel neben brittil; mhd. bridel) mit Suffixanlehnung. Letzteren Falls beweist auch die Form des afrz. Wortes späte Entlehnung, da altdt. brīdil bei früher Herübernahme durch V. L. \*bridīlus bridle, brille ergeben hätte.

b) Nach Eintritt der hd. Lautverschiebung.
 Ahd. strit (alts. strid) — afrz. estrit.

Möglicherweise anord. oder ags. Wörter sind:

Ags. lîne, ahd. lîna — afrz. line in boline (L. XII. J.). Anord. knīfr (oder anfrānk. \*knīf?) — afrz. nfrz. canif.

Anord. \*ris (dän. ris) -- afrz. ris (XII. J., s. Brut t. II, p. 141 Note a), nfrz. ris Reff.

Ags. vile List, ne. wile — afrz. guile, prov. guila, nfrz. guille, Vb. afrz. guiler, prov. guilar.

Prov. guil m. ist wohl Verbalsubstantiv.

#### 2. Im Nebenton.

Es sind aufgenommen:

a) Nach der Wirkungszeit der roman. Lautverschiebung:
 Md. gripen — frz. griper (L. XVI. J.), nfrz. gripper.

Nach meinen Ausführungen unter krampi (S. 60) stelle ich zu gripen und nicht zu mndd. krimpen (Schade) oder zu klimban frz. grimper.

Anfränk. \*skitan — afrz. eschiter.

" (oder ags.?) slidan — afrz. eslider. \*wipan (ahd. wifan, got. veipan) — afrz. guiper, nfrz. guiper, guipure.

b) Nach Eintritt der hd. Lautverschiebung:

Ahd. grīfan — afrz. grifer (L. XVI, Verbsubst. grif XIII. J.), prov. grifar, nfrz. griffe, vb. griffer.
Ahd. rīban — prov. ribar.

Afrz. river (XIII J.) beruht auf anfränk. \*ribhan (ndl. rijven). Franz. cliver spalten kann erst aus nndl. klieven entlehnt sein, da letzterem kliobhan zu Grunde liegt.

Ahd. rīdan drehen (das anfrānk. Wort würde \*wrīdan (got. vreiþan) gelautet haben) — afrz. rīder (L. XII. J.), nfrz. rīder, rīdeau.

Spätere Entlehnung beweist auch die Erhaltung des inlaut. d. Zu ahd. wifan gehört nach Diez frz. giffer.

Zu ahd. slīzzan gehört afrz. esclicier zersplittern, afrz. clice neben esclice, nfrz. clisse neben eclisse (ahd. slīzholz Spaltholz). Auch slīzzan aus \*slīzjan, slītjan ist in Erwägung zu ziehen. Diez giebt als Etymon ahd. kliozan (d. h. kliozan) an. Ich finde dieses Vb. nirgends, auch kein Wort, aus dem es sich erschliessen liesse. Das aus Frisch I, 524 a angeführte klitz Spiess führt eher auf ein Vb. \*klīzan. Doch könnte Wz. klīt, klīt neben klūt, klūt existiert haben wie slīp, slīp neben slūp, slūp; vergl. noch scīzan und sciozan.

Vielleicht sind anord. Ursprungs:

Frz. arriser fallen lassen (= ad + riser?, vergl. aber ahd. arrisan = conruere).

Frz. frimas (L. XV. J.); vb. pik. frimer — an. hrim.

Aber auch das Anfrank. besass \*hrim (s. ndl. rijm). Vergl. S. 135.

### Unsichere Fälle.

Von ahd. bīzo "Beisser" wird afrz. bisse Schlange geleitet.

Prov. bisa, afrz. nfrz. bise Nordwind — ahd. bīsa (Notker)

[Kluge].

Frz. lisse glatt stellt Diez zu ahd. \*lisi (belegt ist mhd. lise u. ahd. Adverb liso). Die Schwierigkeit ist augenfällig. Sie erleichtert sich vielleicht, wenn man annimmt, langob. lisi, Thema lisja habe V. L. \*liseus und dies it. liscio (cf. bascio und cascio aus basium und caseus), \*ligio (Vb. lisciare, ligiare) ergeben, aus liscio aber sei frz. lisse, belegt seit dem XV. J. (lisseur), entlehnt. Auch die Bedeutung (lisser glätten, polieren) spricht für Entlehnung zur Renaissancezeit. Span. port. liso, span. alisar legen nichts in den Weg; eher prov. lis, Vb. lissar.

It. gretto Geiz, frz. gredin ist von Diez irrtümlich abgeleitet, wenn Schade mit Recht grit, gritec ansetzt. Doch ist Zugehörigkeit zu der Sanskritwz. grdh gierig sein nicht zu verkennen.

Norm. giler, nprov. gilha wird zu \*gīlan für \*gi-īlan (aus gi-

iljan) gestellt.

Prov. grinar, nordostfrz. grigner (les dents) wird von Diez mit altdt. grīnan lachend und weinend den Mund verziehen erklärt. Die Bedeutung "die Zähne knirschen" hat auch das amhd. grinnen (aus \*grinjan; davon afrz. grignier?). Vergl. noch Bartsch, R. Z. I, 77; Foerster, Yzopet zu v. 543.

Als Grundlage für frz. grimaire, grimace etc. wird an. grīma Maske. ags. grīma Gespenst angesehen.

Prov. rigot krauses Haar, rigotar kräuseln werden vom ahd

rīga Kreislinie abgeleitet, wozu it. riga Zeile, rigo Lineal, rigoletto sicher gehören.

Siller, subst. sillon, sonst zu an. s.la gestellt, lässt Scheler von seculare kommen.

Ist afrz. guisne, nfrz. guigne, it. visciola das altdt. wihsila?

# IX. Altdt. ii.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser verhältnismässig späte i-Umlaut von u im Französischen Reflexe gefunden hat, und zwar als u. So wird:

frz. hutte (belegt seit dem XVI. J.) dem mhd. hütte (ahd. hutta aus hutja, älter hudja), und

frz. butte (Godefroy: = grand tonneau) — mhd. bütte (an. bytta) entsprechen.

Ebenso könnte pik. pluquer "mit den Fingerspitzen auflesen" zu ndd. plükken gehören; auch prov. pelucar ausrupfen, nicht so gut frz. éplucher, afrz. espelucher, it. piluccare.

hulotte (de lapin) Kaninchenhöhle lässt sich vielleicht zu mhd.

hüle, ahd. \*huli Höhle stellen, ebenso

mulot grosse Feldmaus zu einer Form wie ags. myl, ndd. müll Staub etc. und

afrz. truiller bezaubern zu an. trylla Zauberei treiben, mhd. trüllen gaukeln, betrügen.

# Altdt. ü.

Sicher gehört hierher: frz. butin, das anord. bytin Beute, Tausch. entspricht 1).

Butin entlehnte wieder das Ital., setzte aber für u o ein, da ihm mit Ausschluss oberitalischer Mundarten der ü-Laut abgeht. Es ist sicher falsch, wenn Storm Rom. V, 168 o für das ursprünglichere hält, das über ou im Franz. zu u geworden sei. Von den beiden anderen von ihm beigebrachten Beispielen, frz. fusil, it. fucile, focile = lat. \*focilem und burin, it. borino, sp. port. buril, altsp. boril Grabstichel = ahd. boro Bohrer, ist das letztere sehr unsicher.

Vielleicht ist auch

Frz. buquer = ndd. büken?

Ob im afrz. esturman die Silbe  $stur = st\bar{u}r$  (an.  $st\acute{y}ri$  Steuer, mhd. stiurman) oder  $= st\bar{u}r$  (holl. stuur) ist, lässt sich nicht entscheiden.

<sup>1)</sup> Mhd. biute stammt selbst aus dem Ndd.

# Die Diphthonge.

Man unterscheidet echte Diphthonge, wie ai, ei, au, ou, d. h. solche, deren zweiter Komponent von den Extremlauten i und u gebildet wird, und unechte Diphthonge, wie ie, uo, üe.

Die Verschiedenheit dieser beiden Klassen von Diphthongen ist schon in altdt. Zeit gefühlt und in dem dem Notker zugeschriebenen Boëthius dadurch dem Auge kenntlich gemacht worden, dass bei den "echten" Diphthongen der erste Komponent mit dem Akut, bei den "unechten" mit dem Circumflex bezeichnet ist, s. Braune, P.Bbeitr. V, 129 f. Aus dieser Accentuierung entnehmen wir die Thatsache, dass in den altdt. Diphthongen der erste Bestandteil der Silbenträger war, dass wir es mit fallenden Diphthongen zu thun Eine andere Eigentümlichkeit wird uns aus Schreibungen wie ariragida für hariraida, nastahit für nastait etc. etc. (s. Wackernagel, Kl. Schr. III, 366), aus Zeilenabteilungen wie ghe-ist, arslu-oc etc. (s. Scherer, ZGDS<sup>2</sup> 46) geoffenbart, nämlich die, dass die beiden Elemente des Diphthongen noch nicht so mit einander verquickt, in einander übergehend waren wie heutzutage. So begreifen wir denn auch Vereinfachung von ai zu  $\bar{a}$  im Ags. und Afries., von au zu  $\bar{a}$  in bestimmten Wörtern des Afries., und nicht weniger die Behandlung der Diphthonge germ. Lehnwörter im Romanischen.

# German. ai, ei.

Es kommt hier zu statten, dass wir einschlägige germ. Wörter verschiedener, im allgemeinen fixierbarer Entlehnungszeit auf dem Gebiete der lateinischen Sprache vorfinden.

Der älteste Eindringling ist altgerm. \*gaiza, ahd.  $g\bar{e}r$ . finden das Wort bei den Griechen als γαΐσος, γαΐσον (Polybius, Diodor) etc.; bei den Römern als gaesus, gaesum. Hiervon stammt frz. gèse Pieke und (über \*gaesarium) das allerdings sehr unsichere gieser für \*g(i)esier der Hs. O. des Rolandsliedes, Müller v. 2075. Mag nun gaesum den Römern direkt von den Germanen oder erst durch Vermittelung der Griechen überkommen sein, immer scheint mir das Wort entlehnt zu sein, bevor in der latein. Volkssprache ai sich zu ae = ¿ verdichtet hatte. Vor eben jener Zeit, denke ich, sind alle jene griechischen Lehnwörter ins Latein, gedrungen, in denen at sich durch ae darstellt, so dass ai von gaisum, griech. ai und lat. ai sich zu gleicher Zeit monophthongiert hat. In Konsequenz dieser Ansicht glaube ich nicht, dass crapula einer unauffindbaren dialektischen Nebenform von κραιπάλη sein a verdanke, wie O. Weise, die griech. Wörter im Latein., Leipz. 1882, p. 37 will, sondern dass es zu einer Zeit herübergenommen ist, als altlat. ai bereits zu ae geworden war,

Digitized by Google

als also der lat. Lautschatz dem griech. at nichts Entsprechenderes entgegenzusetzen hatte als a. Crapula stände dann auf gleicher Entlehnungsstufe mit lat. sāpo (zuerst bei Plinius) aus germ. \*saipō hd. Seife. Eine Anzahl der nach der Völkerwanderung aufgenommenen germ. Wörter bietet gleichfalls a für germ. ai, eine andere aber ai. Der Grund für diese bisher unerklärte Erscheinung ist nicht unauffindbar. Von allen Diphthongen, die den romanischen Sprachen neu resp. wieder erwuchsen, war ai einer der ersten oder der erste; s. die Form palaico in einer Urkunde aus dem Jahre 692 n. Chr., Schuch. Vok. II, 530, und vergl. ten Brink, Dauer und Klang p. 13 f. So lange nun das neue ai noch nicht entstanden war, wurde germ. ai durch a wiedergegeben, um so mehr, als a in dem altdt. ai deutlich erklang und dem Tone nach präponderierte, wie wir gesehen haben: später wurde dann ai natürlich auch durch ai wiedergegeben.

Meine Hypothese wird noch dadurch gestätzt, dass sich bei einer Anzahl von Wörtern mit ai die verhältnismässig späte Entlehnung auch durch andere Kriterien erweisen lässt, dass ferner das Italienische, das niemals zu ai gelangte, germ. ai noch in solchen Wörtern durch a darstellt, die im Französ. schon ai aufweisen, z. B. it. guadofrz. quaide; it. stam-becco — frz. bouc-estain.

#### 1. Schicht.

#### Germ. ai wird a.

# 1. im Hauptton.

Anfrāuk. aibhor (ahd. aibar, bei Notkēr eiver und eifir, ags. āfor) — afrz. afre, nfrz. affre(s), abgeleitet adj. affreux.

Germ. haim- (ālteste Bedeutung "Dorf") — afrz. ham, abgeleitet hamel,

Germ. \*haist(i) (got. haifsts st. f. (i), ags. hæst) — afrz. haste, nfrs. håte, håter, abgeleitet prov. astiu, frz. hastif.

S. die Ausführungen Möllers, PB Beitr. VII, 459, wonach das erst im Nhd. auftretende, dem Ndd. entlehnte und den altgerman. Sprachen überhaupt fremde Wort "Hast" aus dem Franz. ins Ndl. rückentlehnt ist.

Germ. urdail(i) (ahd. urteili, urteil, as. urdēli, afries. urdēl, ags. ordāl) — V. L. ordalium; 1) davon gelehrte Bildung frz. ordalie.

Afrz. ordel, soweit es belegt ist (s. Diez, Wb. IIc ordalie), wird auf anfrk. urdēl beruhen (s. S. 88).

Wegen des erhaltenen t passt nicht zu unserer Regel henneg. wall, gate = germ. gait- f. (got. gaits, an. geit, ags.  $g\bar{a}t$ ), eher lotr.

<sup>1)</sup> Bei urdail(i) ist das thematische i auf romanischem Boden zur Geltung gekommen, wie wir es auch bei hulst (\*) und anderen (s. Einl. S. 8) angenommen haben.

champ. gaie, gaiette, Geiss, Zicklein, wenn sie für ga-e, ga-ette stehen, und sicher das erst nach der hd. Lautverschiebung entlehnte jurass. gaise = ahd. geiz f.

Wahrscheinlich gehört zu dieser Schicht der Name:

Rodstain - afrz. Rostan (neben Rostain); prov. Rostanh.

#### 2. im Nebenton.

Anfrank. \*draibjo (ahd. treibjo) Schössling — frz. drageon.

Durch Zufall erst seit dem XVI. J. belegt.

Germ. \*waidanjan - afrz. gaagnier, gaaignier, nfrz. gagner; subst. gain, regain Grummet, prov. guazanhar.

Anfrank. \*waikjan (andd. Ps. weikon, ags. væcan) — frz. s'avachir.

Ebenfalls durch Zufall erst spät belegt.

Zur Sippe des ahd. freidi abtrünnig, verwegen, mhd. vreide st. f. Treulosigkeit, mlat. langob. fraida refugium gehören:

afrz. fradous, prov. fradel; daneben fraidel, fraiditz.

Zu Grunde liegt wohl der Stamm fraid-.

## Eigennamen:

Gailbert - afrz. prov. Jaubert.

Gailfrid — \*Galfrei, Geoffroi; prov. Galfré, Jaufré. Gailramm — Galrant 1) (Girb. de Montr. W.).

Aimbert — Ambert.

Auch Raginbald - Rambaut neben Raimbant, das jüngere Schicht repräsentieren würde.

#### Unsichere Fälle.

# 1. im Hauptton.

Germ. bain- (n.) (ahd. bein, ags. bān, alts. bēn mn. Knochen, später Unterschenkel) — afrz. bane f., prov. ban, bana Horn, Hirschgeweih.

Germ. gailī (ahd. geilī) Lustigkeit, Mutwille — afrz. gale Munterkeit,

Freudenfest.

Mehr als starke Konkurrenz macht das ags. weala Reichtum oder das mndl. wale, da sich bei DC s. v. galare waler für galer findet, s. Suchier, R. Z. I, 431. Da dann a in freier Stellung erhalten wäre, könnte es nicht früh entlehnt sein. Baist ist mit Diez R. Z. V, 247 für geili.

Frz. laie — durch den Wald gehauener Weg.

Gehört es zum germ. laido- f. Führung, ags. lad f. Weg, Reise, Fahrt, so steht es für la-e, wie vielleicht lothr. gaie für gae (s. oben) (im an, leid, ags. lad, die Diez speziell vorschlägt, wäre d nicht

<sup>1)</sup> Starke Konkurrenz in der Erklärung dieser Namen machen Gaudfrid Gaudbert, Gaudram (gaud, gaut, ahd. goz) oder Gaufrid, Gaubert, Gauram, s. S. 120.

mehr geschwunden); hängt es mit dem alts. laia Fels, Stein zusammen, so gehört es vielleicht zur zweiten Schicht. Beide Herleitungen sind unsicher.

Miawe, Marie de France I, 342, pik. mauwe, gemeinfrz. moue (cf. pik. maue — frz. moue; pik. caue — frz. choue), davon nfrz. mouette.

Miawe etc. geht möglicherweise durch \*mawe auf germ. \*maiwi-(ags. mæw), resp. germ. \*maihws, an. mær Möve zurück. 1)

### 2. im Nebenton.

Die romanische Sippe des it. badare, prov. badar, afrz. baer, wozu nach Foerster R. Z. V, 95 f. auch aboyer, afrz. abayer, ferner wohl afrz. esbahir gehört, stimmen formell zum germ. \*baidōn == ahd. beitōn warten auf, Geduld haben, Frist geben, nicht so von Seiten der Bedeutung, die ursprünglich "den Mund aufsperren" ist.

Afrz. esclater, nfrz. éclater, prov. esclatar, Subst. verb. esclat, nfrz. éclat.

Wie ahd. sleizen neben sleitzen zeigt, hat im germ. \*slaitōn neben slaitjan (got. slaitjan, ags. slætan) existiert (oder sleizen = \*sleizjan?). Dazu die roman. Wörter zu stellen, hindert nur die Erhaltung des isolirten t bei einem so früh entlehnten Worte. Ascoli bietet K. Z. XVI, 209 das altrom. Thema sclap-it als Erklärung des roman. Stammes sclat (sclant), s. Anh. zu Diez Wb<sup>4</sup>, 731.

Flagorner niedrig schmeicheln, angeben, hinterbringen leitet Caix, Giorn. di Fil. Rom. I, 49 aus germ. \*flaihan, ahd. flēhōn, got. plaihan, wozu Diez bekanntlich das span. halagar aus falagar, \*flagar stellt.

Havir versengen (L. XVI. J.) soll vom ahd. \*heiën kommen. Prov. lagotear schmeicheln, lagot Schmeichelei, ist wohl das got. laigon lecken.

Wenn meine Regel richtig ist, so können massacre nichts mit ahd. meizan, maçon nichts mit ahd. meizo, frz. race (L. XVI. J.) nichts mit ahd. reiza Linie, Strich und afrz. nfrz. hanter nichts mit an. heimta zu schaffen haben. Diese Zusammenstellungen sind ja auch ohnedies äusserst verdächtig. Für maçon schlägt Diez zuletzt lat. matea (belegt ist nur mateöla Schlägel, s. Wb. I, mazza) als Etymon vor. Der Form nach ebenso gut und der Bedeutung nach besser wäre germ. \*matja, das dem -metze in Steinmetze zu Grunde liegen muss. Matja genügt auch dem macio des Isidor, sonst im Mlat. auch mattio geschrieben, doch sollte man im Franz. \*maison erwarten. Race kennt Tobler weder im Provenz. noch im Altfranz., wenn es nicht in dem bekannten Bauernsirventes Bertrands v. Born, ed. Stimming, 179, 33 (Rassa vilana tafura) vorliegt, s. Anm. dazu

<sup>1)</sup> Die Grundformen habe ich Kluge s. v. Möve entlehnt.

p. 277. Gegen die Herleitung von reiza spricht das span. port. raza: die hd. Lautverschiebung kann in Spanien keine Spuren hinterlassen. Baist schlägt Rom. Forsch. I, 108 radius vor: dann müsste das frz. race, das allerdings erst seit dem XVI. J. belegt ist, einer der Schwestersprachen entlehnt sein.

An. heimta passt der Bedeutung nach zu frz. hanter sehr wenig; s. Anh. zu Diez' Wb. p. 764 f. Sonst sind noch vorgeschlagen ambitare, hamitare, habitare, dt. hand.

#### 2. Schicht.

Germ. ai = afrz. prov. ai.

# 1. im Hauptton.

Nach der Wirkungszeit der romanischen Lautverschiebung sind aufgenommen :

anfrank. \*faih(i)da (ahd. fēhida) — afrz. nfrz. faide, adj. faidiu, leges: faida; prov. faidir verfolgen.

altdt. laid- (ahd. leid, ags. lap, an. leipr) — prov. lait(d), vb. laizar, afrz. lait, f. laide, nfrz. laid, vb. laider und laidir, nfrz. enlaidir (laidon und \*laidjan?), abgeleitet afrz. laidenge, laidengier etc., nfrz. laideur, laidanger.

Einzig und allein bei Benoit sind Formen wie laie, laies statthaft.

Germ. waid- (ahd. weit m., ags. vad) - afrz. guaide, waide, nfrz. guède. Hierher gehört vielleicht auch:

An. ndd. heit — afrz. hait, vb. haitier (= \*haitjan, s. ags. hætan?); nfrz. hait m. Vergnügen, Freude, souhait, souhaiter etc.

Stammt das Wort aus dem Andd., so kann hier ai, ei noch nicht zu & gewandelt sein, als das Gallorom. schon ai besass. das letztere der Fall, bevor die hd. Lautverschiebung die inlautenden Konsonanten ergriff (ahd. ga-heiz), so kann das Wort auch aus einem hd. Dialekt stammen. Das nord. Wort passt jedoch auch der Bedeutung nach (Versprechen, Gelübde, s. votum—vœu) am besten.

Sicher anord. Ursprungs ist:

an. nei - afrz. naie.

Vielleicht:

an. rein (ahd. rein) — afrz. nfrz. rain f. (L. XIV. J.) Grenze.

n reisa (ahd. reisa) — afrz. raise, nfrz. raise, rèse.

n reisa (ahd. reisa) — afrz. raise, nfrz. raise, rèse.

n \*veif (f = v), vb. \*veifa (ae. weif, plur. waives = a stray cattle,
ae. vb. waiven; ne. waif herrenlose Sache, vb. waive, wave wegweisen) —
afrz. gaif, martl. weif, wef, fem. gaive, vb. weiver, guever; mlat. wayfium, res vaivae, vb. waivare.

Zu dieser Schicht gehören dann noch:

ahd. heiger<sup>1</sup>) — prov. aigron, aîrz. hairon, nîrz. héron. In Berry égron; cf. frz. aigrette Reiherbusch; it. aghirone.

altdt. weigaro - prov. gaigre, gaire, afrz. gaire, nfrz. guère.

Prov. gaigre beweist, dass i nicht aufgelöste Palatalis ist.

altdt. wai (got. vai, ahd. wē, ags. wā) — afrz. wai, nfrz. ouais. , steinbock — afrz. bouc-estain.

### Eigennamen:

Haimo — prov. Aimes. Adalheid — prov. Azalais, frz. Adelaide.

Das e von Adelaide ist das feminine e, welches auch an die französischen Vertreter von hulst f., ramp f. etc. (s. Einl. S. 8) getreten ist.

# 2. im Nebenton.

Haimerik — prov. Aimeric (frz. Henri). Haimhard — prov. afrz. Aimart.

In frz. mésange beruht wohl die erste Silbe auf ndl. mees (ahd. meisa, ags. māse), nicht auf an. meisingr (s. S. 89).

#### Germ. au.

Afrz.  $\rho$ , prov. au.

#### 1. Schicht.

# 1. im Hauptton.

Inlaut b war noch tonlose Spirans:

germ. \*hauniþa (got. hauniþa, ahd. honida) — afrz. nfrz. honte.

Davon abgeleitet honter, hontoier etc., nfrz. honteux, déhonté schamlos, prov. \*aunta, anta. 2)

Rhotacismus war noch nicht eingetreten:

anfränk. \*rauz- (got. raus, ahd. rōr) — prov. raus, abgeleitet rauzel, afrz. \*r $_{\rm Q}$ s, abgeleitet rosel, nfrz. roseau.

Die romanische Lautverschiebung haben mitgemacht:

anfränk. \*blaud- (an. blauþr, ags. bleaþ, ahd. blödi, nhd. blöde) — afrz. bloi lichtfarb, gelb; daraus entlehnt prov. bloi dass.

¹) Ags. hygera, an. hégri, héri lassen vielleicht neben dem auf anderer Lautstufe stehenden heigir ein \*heigiro schw. m. ansetzen.

<sup>2)</sup> Foerster giebt im Glossar zu Aiol d. \*honita als Etymon an.

Zum Vb. blaudjan, V. L. \*blaudire gehört prov. emblausir, afrz. esbloir, nfrz. éblouir. Afrz. esbleuir, Rom. d'Alisc. p. 446, mag auf Anlehnung an bleu - blau beruhen.

Zur Wz. braud- (s. brouir S. 31) hatten wir prov. brauzir gestellt.
Anfränk. \*baug- (an. baugr, ahd. boug, ags. beag, Reichen. Gl. baucus)
— afrz. bou, prov. bauc.

Anfrank. \*staup- (ahd. stouf, an. staup, ags. steap, mlat. staupus) — afrz. \*esto-u, esteu (s. blou, pou — bleu, peu).
Anfrank. \*pauta (belegt ist nur nhd. Pfote, ndl. ndd. poot, im Ndrh. des 14. J. pote) — afrz. poe, prov. pauta.

Alt sind auch wohl:

Germ. \*laubja (ahd. louppa neben\_louba, mlat. laubia, lomb. lobia) — afrz. nfrz. loge, Vb. afrz. logier, nfrz. loger.

Hieraus ist prov. lotja entlehnt.

Germ. saur- (mhd. sōr, ags. \*sear, ne. sear, Reichen. Gl. sora) — afrz. sor, nfrz. saure, prov. saur. 1)

#### 2. im Nebenton.

 $au = afrz. \rho$ , prov. au.

Germ. haunjan (got. haunjan, ahd. honjan höhnen, ags. hynan) — afrz. honir, nfrz. honnir, prov. aunir.

Burg. \*kaupjan (ags. cypan) — prov. caupir, chaupir. Germ. raustjan (ahd. rōstan, mhd. ræsten rösten) — afrz. rǫstir, nfrz.

 $\rho$  verband sich mit sekundärem i zu  $\rho i$  in:

Germ. \*bausjan — afrz. boisier.

Dazu Verbalsubstantiv boise und boisie, das nach Analogie von

voisdie zu boisdie 3) wird (s. Diez, Wb. s. v. vizio).

Prov. bauzar, bauza beruht wohl auf \*bausōn, ahd. bōsōn. Möglich ist auch, dass ein Thema \*bausā (ahd. bosa Schlechtigkeit, Albernheit, Possen), worauf prov. bausa, und ein Thema \*bausja (ahd. adj. bosi eitel, schlecht, nhd. bose), worauf afrz. boise f. direkt beruhte, existierte, so dass die Verba abgeleitet sein könnten. boisie entspricht prov. bausia.

Zu einem burg. \*galaub- (got. galaubs kostbar; im Ablaut dazu got. galubs, ahd. gilob) gehört wohl die provenz. Ableitung galaubia

Pracht, Aufwand.

# Eigennamen:

Audfrid (ahd. Otfrid) — afrz. Offroy; prov. Audafre — Audafrid.

Audgēr — afrz. Ogier.

Audhard — afrz. Ödard.

Audbert — afrz. Obert.

<sup>1)</sup> Wenn prov. sor wirklich existiert (s. Bertr. v. Born, ed. Stimming, Anm. zu 31, 29), so muss es wie lotja und bloi aus dem Französischen entlehnt sein,

<sup>2)</sup> Vergl. afrz. oisdif — nfrz. oisif.

Audmar (resp. Utmar) — frz. Omer. Audward — prov. Audoard. Ausomund — frz. Osmond. Gauzhelm — prov. Gaucelm. Gauzmar — prov. Gausmar.

Hierher würde gehören:

afrz. Geoffroy, prov. Jaufré, nfrz. prov. Jaubert, prov. Jauri etc., wenn sie auf \*Gaudfrid, \*Gaudbert, \*Gaudrik¹) etc. beruhen und nicht auf Gailfrid, Gailbert, Gailrik etc., wie S. 115 angenommen.

#### 2. Schicht.

Nach der romanischen Lautverschiebung sind aufgenommen: Altdt. laut (Wz. hlut-; an. hlautr, ags. hlyt, ahd. loz) — afrz. nfrz. lot, vb. lotir.

Aus dem Anord. kann das Wort nicht stammen, da h vor l nicht unausgedrückt geblieben wäre. Es muss also in dem kontinentalwestgerm. Dialekt, dem lot entlehnt ist, au vor Dentalen noch als au erhalten gewesen sein, als im Gallorom. inl. intervok. t schon verschoben war.

Ahd. \*rouba f. (b aus bh), vb. roubōn, as. rōvon) — afrz. robe, nfrz. robe, prov. rauba, vb. afrz. rober, nfrz. †rober, dérober, prov. raubar.

Belegt ist im Altdt. nur ein Masc., ags. reaf, alts. rōf, ahd. roub, letzteres in der Bedeutung Raub, Beute, Rüstung, Kleid. Behaghel meint nun Germ. XX, 273, da nach Sievers' Untersuchungen bei langsilbigen Stämmen a ganz abfallen musste, so konnten st. Femin. männlich werden, und erklärt so ahd. skūr m. gegenüber skūra f., ahd. falt m. gegenüber älterem \*falda f., das durch prov. fauda, afrz. faude gesichert ist und S. 290 ahd. roub m. gegenüber rouba f., das durch it. span. roba, prov. rauba, afrz. robe an die Hand gegeben wird. 9) Wo a bei solchen Stämmen im Nom. sich finde, sei es aus Analogie der schw. Subst. oder aus dem Acc. eingetreten.

## Anord. Wörter:

An. haugr — norm. hogue.
" mötunautr — afrz. matenot, matelot.

#### a + sekundares u.

Um afrz. blou aus V. L. blavum, sclagum, "sclagum,"

1) Altdt. Gaud, Gaut, Göz selbst ist dunkel. Auch mit Gau werden Eigennamen gebildet.

2) So dürfte neben rim m. ein älteres \*rima f. existiert haben, aus dem afrz. rime, it. sp. pg. prov. rima geflossen wäre.

afrz. \*esteu, esteu aus V. L. staupum zu verstehen, bedarf es der Heranziehung einschlägiger latein. Wörter. Der afrz. Diphthong  $\rho u$  entsteht aus den verschiedensten lat. u. germ. Lautkomplexen:

Germ. blaw — afrz. blou, lat. clavum — afrz. clou.

" slag — " esclo(u), " fagum — " fou.
" baug — " bou, " traugum — " trou.
" staup — " \*estou, esteu (Becher, s. S. 119).

Lat. paucum — afrz. pou, lat. focum — afrz. fou.

Eine strikte Erklärung aller dieser  $\varrho u$  ist noch nicht gegeben und kann auch in Folgendem nicht gegeben werden. Es soll nur versucht werden, die verschiedenen Ansichten gegen einander abzuwägen.

Am einfachsten ist die Annahme, g, c (die Wörter mit p, v, w lasse ich einstweilen bei Seite) sei zwischen den velaren Vokalen geschwunden, und das nachtonige u der Endung -um habe sich mit dem Vokal der Stammsilbe zu dem Laute  $\rho u$  vereinigt, s. G. Paris, Rom. VII, 107. Für die einzelnen Lautverbindungen würde sich das Verhältnis dann folgendermassen gestalten:

fŏcum — \*fŏum — fçu (prov. foc, fuec).
paucum — \*pç-um — pçu (prov. pauc).
traugum — \*trç-um — trçu (prov. trauc).
fagum — \*fa-um — fç (prov. fau).
slagum — scla-um — esclo (prov. esclau).

Wirklich ist nur  $escl_{\mathcal{P}}$ , nicht  $*escl_{\mathcal{P}}u$  belegt; die Form  $f_{\mathcal{P}}$  kommt neben  $f_{\mathcal{P}}u$  vor. Man könnte sich das u in  $f_{\mathcal{P}}u$  aus der Scheu vor offenen Vokalen im Auslaute, also euphonisch hinzugesetzt denken, ähnlich wie ich S. 27  $al_{\mathcal{P}}u$  aus  $al_{\mathcal{P}}$  entstehen liess. Auffallend stimmt ferner hierzu die Erscheinung, dass im Prov. intervok. c vor o, u höchstens zu g verschoben wird (jocar, segur, agut; cf. <math>foc, pauc, trauc), intervok. g aber schwindet (aost-augustus, aur-augurium, rua-ruga; cf. <math>fagum-\*fa-um-fau, slagum-scla-um, esclau).

Soll die vorgetragene Ansicht zu Recht bestehen, so muss vorausgesetzt werden:

- a) dass nachtoniges u noch vorhanden war, das Gesetz also, dem nachtoniges u zu Opfer fiel, noch nicht gewirkt hatte, als die intervokalen velaren g, c schon gänzlich geschwunden waren.
- b) dass nachtoniges u noch vorhanden, g und c aber schon gefallen war, als a in freier, betonter Silbe sich noch nicht zu ai,  $a^c$  oder gar zu e gewandelt hatte. Nur so erklärt sich  $fagum-f\rho$ ,  $slagum-escl\rho$ . Durch die enge Verbindung mit u zum Diphthongen au wurde a vor seinem gewöhnlichen Schicksale bewahrt, ebenso wie a von sapio durch die frühzeitige Verbindung mit i in sai sich hielt, während es in sapis regelrecht zu e wurde: afrz. ses.
- c) dass  $f \rho u$  schon existiert hat, als freies betontes o zu uo diphthongierte, wenn man nicht annehmen will, dass  $f \rho u$  aus f u o u entstanden ist.

d) dass au schon zu  $\rho$  geworden war, bevor die Auslautsgesetze u beseitigt hatten. Denn an au hätte sich u kaum so anlehnen, mit au hätte es sich nicht so verquicken können, dass es vor Ausfall bewahrt geblieben wäre. Es kann überhaupt als Grundsatz gelten, dass Synärese zweier Laute nur dann eintritt, wenn der entstehende Doppellaut im Lautsystem der betreffenden Sprache vorhanden ist; das wird man aber von auu nicht behaupten wollen. au wird aber verhältnismässig spät zu o. Es muss noch bestanden haben, als c vor a zu ch wurde, ein Vorgang, der in das au erhalten bleibt.

Wer an diesen Voraussetzungen Anstoss nimmt, dem bieten sich

folgende andere Erklärungen:

1) g, c wurden labialisiert, bevor nachtoniges u aussiel, und gaben den u-Gehalt an den voraufgehenden Vokal ab, bevor sie selbst schwanden. Oder anders ausgedrückt: Die Lippenstellung des u oder o wird mit der Artikulation des voraufgehenden Konsonanten verbunden. — Attraktion. — Dann bewirkt dieser so gebildete Konsonant, dass der voraufgehende Vokal mit Gleitvokal verbunden wird. (Koschwitz, Vorles. über histor. Lautlehre). Dieser Vorgang wäre ein Gegenstück zu der Palatalisierung (Jotazierung, Mouillierung) der Konsonanten durch i und zu dem u-Umlaute im Ags. und Anord. Er wird in äusserlicher Weise veranschaulicht durch Bildungen wie \*föcvum, \*jöcvum, \*löcvum; wenigstens kann ich mir nichts anderes bei diesen Formen denken.

Wir erhielten dann folgende Reihen, wenn wir den labialisierten Konsonanten mit  $c^v$ ,  $g^v$  bezeichnen:

fŏcum, foc vum, fouc, fqu. paucum, pauc vum, pouc, pqu. traugum, traug vum, trouc, trqu. fagum, fag vum, faug, fq. sclagum, sclag vum, sclaug, esclq.

Da nun an au wohl kein "u-Gehalt abgegeben" werden kann, so müssen  $g^*$ ,  $c^*$  noch erhalten gewesen sein, als au zu  $\rho$  wurde. Aus Formen wie seur, Saône (Sauconna), verrue, charrue etc. etc. lässt sich allerdings nicht schliessen, dass g, c vor Schwund des nachtonigen u aussielen.

2) Kräuter macht in seinen "Beiträgen zur Lautverschiebung" p. 76 mit Nachdruck darauf aufmerksam, dass bei der Bildung des u-Vokales die Zunge dieselbe Stellung einnehme wie bei der von velarem g und c.

Tritt zu der Zungenstellung von g und c die spezifische Mundstellung von u, so gehen sie leicht von selbst zu u oder zwischen Vokalen zu w resp. v über. In allen vorliegenden Wörtern folgt aber u unmittelbar auf g, c, so dass der fragliche Vorgang denkbar wäre. In gerade entgegengesetzter Weise erklärt sich die Auflösung

von l zu u im Afrz. und Mndl. (altre—autre; old—oud) und von l zu i im It. (blavum—biavo). Durch Verkümmerung oder Wegfall der spezifischen Zungenstellung des l wird cerebrales l zu u, dorsales zu i.

Das so erhaltene v, w hätte sich nach Abfall des nachtonigen w zu w aufgelöst. Vergl. Ulbrich, R. Z. II, 536. So erhalten wir:

fŏcum — fovum — fou.

paucum — pau-v-um — pou.

traugum — trau-v-um — trou.
fagum — fa-v-um — fo.
sclagum — scla-v-um — esclo.

Nur auf diese Weise scheint sich coivre, cuivre aus \*cocurum (ags. cocur) deuten zu lassen; vergl. jedoch socĕrum—soivre.  $P_{\mathcal{Q}}u$ ,  $tr_{\mathcal{Q}}u$  finden so am ungezwungensten ihre Erklärung. Entsprechend dieser Auffassung erklärt Förster ferner R. Z. III, 259 rover aus rogare, enterver aus interrogare, Bavay aus Bagacum, juf aus jugum. Er sagt: "Lautlich ist g = v, nicht nach Ausfall des g eingeschobenes v, sondern ein parasitisches, aus g direkt gebildetes v." Vergl. S 29.

3) g, c fielen aus; an ihre Stelle trat ein euphonisches, hiatustilgendes v. Diese Annahme ist von allen die unwahrscheinlichste.

Hieran schliesst sich am besten die Besprechung von blavum, clavum, staupum. Staupum (S. 119. 121) wurde durch die romanische Lautverschiebung regelrecht zu \*stauvum, und dies natürlich zu \*estou, esteu. Die Formen mit v, die wir für die bisher behandelten Worte unter 2 erst erschlossen, sind so bei diesen von vorne herein gegeben. Wie nun \*favum— $f\rho$ , \*sclavum—escl $\rho$  ergab (s. o.), so sollten wir \*bl $\rho$  erwarten. Wirklich giebt das ebenfalls hierher gehörige altdt. sklavo Sklave nur esclo, soviel mir bekannt ist; s. Godefroy. Es ist nun möglich, dass blo zufällig nicht belegt ist und aus der bekannten Scheu vor offenem Vokale im Auslaute, wie fo zu fou, allo zu alou, zu blou oder zu  $bl\rho i$  sich wandelte. Wechsel zwischen  $\rho u$  und  $\rho i$  ist ja nichts Seltenes. So findet sich neben pou-poi, neben dem später zu besprechenden flou-floi. Hierbei ist merkwürdig, dass nur bei den hierher gehörigen Adjektiven oi neben ou sich findet, nicht bei Substantiven wie fou, trou, jou etc. Diese Erscheinung dürfte der Macht der Analogie zuzuschreiben sein. Übrigens erklären sich afrz. vois, estois vielleicht aus vao, estao über  $v_{\rho}$ ,  $est_{\rho}$ , wie bloi aus blo.

Dies ist jedoch nicht der einzige Weg blou zu erklären. Man könnte gleichfalls  $bla^uw$ - als Mittelglied ansetzen, wobei u Rückwirkung des nachtonigen u sein oder sich aus w heraus entwickelt haben könnte  $^1$ ). Blou könnte aber auch aus blau entstanden sein, wie etwa ahd. roub aus älterem raub; blau aber wäre regelrecht blav; vergl. prov. pik. blau. So könnte auch fau (prov. pik. fau) Buche

<sup>1)</sup> So würde sich afrz. moue, pik. mauwe Möve aus \*mawe für germ. \*maiwi- erklären, s. S. 126.

als ältere Form von  $f\rho u$  angesehen werden, auch clau etc. Aber auch paucum heisst im Pik. pau und traugum trau. Da nun im Pik. auch  $\rho u$  aus  $\rho$  + aufgelöstem l zu au wird (vaut, saure etc.), so ist für die pikardischen Formen die umgekehrte Entwickelung von  $\rho u$  zu au anzunehmen.

Mit  $bl\bar{a}w$ - stehen noch folgende german. Worte auf gleicher Stufe, wenn die Ableitung richtig ist:

Altdt. \*flāw- (vorausgesetzt durch ndd. flau, ndl. flaauw) — afrz. fl $_{\circ}$ , fem. fl $_{\circ}$ e, altpik. flau; dan. floi.

Nfrz. flou matt scheint afrz. flou vorauszusetzen, vergl. nfrz. clou, trou; aber peu = bleu.

Altdt. \*kāwa- Krāhe (vorausgesetzt durch ags. cea, ceo; ndl. kaauw) — afrz. choe, pik. cave, cauwe, nfrz. abgeleitet chouette.

Mit \*stauvum (aus staupum) —estou würden sich vergleichen lassen:

altdt. \*mauwa (mhd. mouwe, md. mōve f.) — afrz. moe, nfrz. moue, und altdt. \*hauwa (ahd. houwa) — frz. houe, pik. have.

Die Formen  $fl \rho e$ ,  $ch \rho e$  scheinen übrigens zu beweisen, dass  ${}^*bl \rho$  wirklich die ältere Form ist: da  $\rho$  bei ihnen nicht im Auslaut stand, so konnte kein u antreten. Andererseits überrascht afrz. moe, wofür moue, move (mou-v-a) zu erwarten stände.

Foerster führt R. Z. V, 97 houe zugleich mit haver, havet, hocher schütteln auf ein Grundwort hoc Haken zurück. Er muss dann houe als Verbalsubstantiv von houer auffassen, haver, havel aber von der pik. Form von houer ableiten, die nach meiner Ansicht erst aus der gemeinfranz. entstanden ist. Ich habe sonst seinen Ausführungen nichts entgegenzuhalten und bemerke nur noch, dass ein germ. \*hawon sich schwerlich wird ansetzen lassen, da dem anord. höggva, got. \*haggvan im Westgerm. nur hauwan entspricht.

Zum Schluss noch einige unsichere Wörter.

Frz. causer plaudern kann nicht identisch sein mit afrz. choser schelten, streiten, das auf \*causare beruht. Nun ist das dt. kosen, älter \*kausōn vielleicht echt deutsch, s. darüber Kluge. Stammt frz. causer aus diesem, so steht es entweder für coser oder für coser und wäre in letzterem Falle ahd. andd. kōsōn, mhd. kōsen entlehnt.

In frz. galoper, prov. galaupar entspräche -laupar, -lopar (it. loppare) sehr schön altdt. laupan (got. hlaupan). Dass ga- aber = altdt.  $g\bar{a}h$ - oder das Präfix ga- sein sollte, wird unmöglich gemacht durch die nordfranz. und mhd. Formen mit anlautendem w. Somit verdient Skeats Ableit. (Etym. Dict.) von nd. wallen, ags. weallan den Vorzug.

# Germ. eu, iu, eo, io.

Der Diphthong eu war im Lat. frühzeitig ausgestorben, oder bestimmter, zu  $\bar{u}$  geworden. Das  $\epsilon v$  griechischer Lehnwörter konnte

daher nicht genau wiedergegeben werden, und so erklären sich Formen wie Achilles, Ulixes etc.,  $Pol\bar{u}ces = \Pi o \lambda v \delta \epsilon v \kappa \eta \varsigma$ , s. Weise, die griech. Lehnwörter etc. p. 38. Erst die spätere Zeit der grammatischen Studien und des litterarischen Einflusses führte in den Schriftgebrauch und wohl auch in die Schriftsprache wie manchen anderen griechischen Laut auch eu ein; daher eunuchus, Orpheus etc. Aber dieses eu wurde nicht wie Diphthong gesprochen, ebenso wenig wie in den einheim, heu. neu, ceu, seu, cf. Birt, Rhein. Museum, XXXIV, 1 ff. Mancher Diphthong erwuchs den romanischen Sprachen im Laufe der historischen Entwickelung der Laute wieder, oder neu, so ai, aber nicht eu. Während daher a in sai aus sapio,  $\breve{o}$  in fou aus  $f \acute{o} cum$  nicht ihre gewöhnliche Entwickelung nahmen (vergl. S. 121), eben weil sie mit i und u einen Diphthongen eingegangen waren, wurde das  $\ell$  von deus ungestört zu ie, wie jedes andere ë in freier Silbe, da ein Diphthong eu nicht existierte. Neben dieu aus De-um findet sich noch deu, diu, die. Es hat den Anschein, als ob alle 3 durch verschiedene Erleichterung des unbequemen Triphthongen entstanden seien. Die Form diu möchte ich jedoch durch Annahme direkten, spontanen Überganges von e vor Vokal zu i erklären. Der Vorgang, dass ea zu ia, eo zu io sich dissimiliert, ist aus altdt. Dialekten genugsam bekannt. Prov. wird lat. ĕam regelmässig zu ia, vergl. mia, espia aus dt. spëha, guiardon für \*queardon aus dt. widarlon und avia. Ich erblicke einen ähnlichen Vorgang in prov. pliu aus \*pleu für plev, 1. pers. sing. praes. von plevir. Für das Französische ist der Übergang von nebentonigem e vor Vokal in i eine längst bekannte Thatsache; vergl. afrz. vi-ant für ve-ant, cri-er für cre-er, li-on fürle-on etc., weitere Beispiele bei Tobler, K. Z. XXIII, 418. Von Lehnwörtern gehört hierher espier aus altdt. spehon. Ebenso nun denke ich mir das pik. i von diu, ciu (caecum), Griu (Graecum), \*miu, fem. miue (pik., s. Suchier, R. Z. VI, 438 f.) etc., von espi-e = dt. spëha entstanden. So erkläre ich mir auch den bekannten Wandel von healme zu hialme, beal zu bial etc. Hierher gehörte dann auch fiu, langob. lat. fiu, it. fio, wenn die Herleitung aus germ. vëhu, \*vëu richtig ist. Die Form fieu erklärt sich aus der Diphthongierung von freiem betonten e, aus fieu liessen sich feu und fie aus der Abneigung gegen Triphthongen begreifen, auch fe begegnet wie de aus deus. Zu fieu ware ferner das Vb. fieuer, fiever gebildet, hierzu als Verbalsubstantiv fief, von fief aber wieder das Vb. fiefer abgeleitet. Belege zu all diesen Formen s. in dem inhaltreichen Artikel von Groeber, R. Z. II, 459 ff. Fie könnte aber aus dem gleichfalls vorkommenden fiet, plur. fils entstanden sein, und filt von \*fieut kommen wie espiet, wofür sich auch espie findet, von espieut. \*Fieut aber liesse sich trefflich vom mlat. fe-udum ableiten, wie G. Paris Rom. VII, 132 auch thut. Aus demselben Worte mit versetzter Betonung, aus \*fe-ód, wird von diesem Gelehrten a. a. O. auch jenes fieus gezogen, welches sich Rol. 297 in einer  $ue \ (= \ \breve{o})$  Tirade findet, so dass es für fines

stände. Mir erscheint die Form  $fe-\ddot{o}d$  sehr unwahrscheinlich. Sollte aus  $fe-\dot{o}d$  nicht ein zweisilbiges Wort entstehen, sollte man nicht mindestens  $fe-\dot{u}d$  annehmen müssen? Vergl.  $fe-\dot{u}d$  wie  $fe-\dot{u}d$  annehmen müssen? Vergl.  $fe-\dot{u}d$  wie  $fe-\dot{u}d$  mit unwahrscheinlich, dass  $fe-\dot{u}d$  wie  $fe-\dot{u}d$  Teil haben an den verschiedenen afrz. Formen.  $fe-\dot{u}d$  selbst lässt Diez wieder aus  $fe-\dot{u}d$  entstehen; Wackernagel hatte es aus  $fe-\dot{u}d$  geleitet, Kern schlägt ahd.  $fe-\dot{u}d$ ,  $fe-\dot{u}d$ , got.  $fe-\dot{u}e-\dot{u}d$  sals Etymon vor. So wird die Entscheidung immer schwieriger. Ich erwähne nur noch, dass Wackernagel's Ableitung zu verwerfen ist, dass  $fe-\dot{u}d$  und  $fe-\dot{u}d$  aber aus derselben Wz. stammen, idg.  $fe-\dot{u}d$ , germ.  $fe-\dot{u}d$ , die in  $fe-\dot{u}d$  aber aus

## eu, iu vor w und Vokalen.

Got. triggva entspricht regelrecht im Westgerm. nur treuwa. Im Ags. haben wir hierfür treove, im Ahd. frühzeitig triuwa, cf. Kögel, PB-Beitr. IX, 535 f. Im Afrz. haben wir treve, trive und trieve. Man könnte treve aus treuwa, trive aus triuwa erklären, mit Berufung darauf, dass in den altdt. eu, iu e und i durchaus präponderierten, u aber in dem folgenden w-Laut verloren gehen und das den nicht nordöstlichen französischen Mundarten ungewohnte w zu v werden konnte, wie in Juive, eschiver, s. Suchier, R. Z. VI, 429; trieve aber, das mir nur in nordöstlichen Mundarten begegnet ist, als dialektische Nebenform von treve ansehen. Es möchte sich aber empfehlen, alle drei aus derselben Grundform treuwa abzuleiten: durch Diphthongierung des e sei \*trieuwa entstanden, hieraus durch Vereinfachung des Triphthongen einerseits \*triuwa, \*triwa, trive, anderseits \*treuwa, \*trewa, treve, und schliesslich triewa, trieve.

Da intervok. germ. w sonst nie durch gw wiedergegeben wird, so möchte man prov. it. span. tregua, port. tregoa am liebsten auf got. triggva zurückführen, was den räumlichen Verhältnissen nach sehr gut angeht. Die romanischen Wörter müssten dann aber  $\ell$  aufweisen. Schuchardt giebt R. Z. IV, 119 an, dass Fanfani wirklich tregua biete, Citadini und Valentini aber tregua. Vielleicht hat der Umstand, dass vor inl. w noch ein u stand, zu der Wiedergabe des letzteren durch gu geführt.

Germ. skiuhan. Den romanischen Wörtern direkt zu Grunde liegt \*skiuan. Hieraus wurde einerseits mit Beseitigung des unbequemen Diphthongen iu wie bei tuile aus tiule = tegula, ruile aus riule = regula, suivre etc. eschwir, eschwire, anderseits mit Übergang des u zwischen Vokalen zu w, v: eschwir, eschwir, eschwir, eschwir, eschwir, eschwir.

Belege für die einzelnen Formen s. bei Foerster, Yzopet zu v. 2818.

Nfrz. esquiver ist nach G. Paris, Rom. IX, 197 ein Italianismus und kein Pikardismus, wie Foerster Zs. f. nfrz. Spr. u. Lit. I, 176 will: das beweise die Erhaltung des s.

Im Anschluss hieran werden am besten die franz. Vertreter des altgerm. \*skëp(a) (ahd. scëf, mhd. schëf neben scif, schif) behandelt. Als solche giebt G. Paris, Rom. VIII, 453, Anm. 2 eschif, eschi, eschieu; bekannt ist aus Rol. 2625, 2729 eschiez, wozu Müller in der Anm. zu 2625 das lautlich durchaus ungenügende "an, sceid, ags. sced" als Etymon ansetzt. Bei Chevallet, Origine et formation etc. I finde ich noch équier = autrefois une sorte de navire, das eine pik. Form für älteres \*eschier sein könnte. Afrz. esteu für \*estou erklärte sich uns aus \*stauvum für staupum, germ. staup-. Wenn das V. L. aus germ. skëp ein \*skëpum gewann, bevor lat. intervok. p sich verschoben hatte, so gelangen wir zu \*scevum, aus dem eschieu sich erklären liesse. Aus \*scevum konnte auch \*eschief werden, wie aus capum — chief; als Plur, obl. zu \*eschief müssen eschies, eschiez angesehen werden. Eschif erklärt sich am besten aus einem Vb. eschiver, das wieder von \*eschiu aus eschieu gebildet wäre. \*Eschier würde sich zu eschieu verhalten wie espier zu espieu, estrier zu estrieu.

Dasselbe Wort ist später noch einmal aufgenommen:

Escipes Ogier de Danem. 2314 ist das andd. anord. oder ags. skip; nfrz. esquif (L. XVI. J.) ist entweder das and. skif, oder besser, des erhaltenen s wegen, das ital. schifo, das auf and. skif beruht.

Aus frühzeitig aufgenommenem andd. scip- würden sich escheis, eschoiz, die Lacurne de St. Palaye verzeichnet, norm. esqueis, s. Foerster, Aiol, Anm. zu v. 10553, erklären lassen.

# eu, iu vor Konsonanten.

#### 1. im Hochton.

Das altgerm. Thema \*speuta musste im Got. zu \*spiuts, im Westgerm. zu \*speot werden, wofür sich bald \*spiot, ahd. spioz einstellt. Speot wurde im Munde der Romanen zu \*spe-ut-um. Hieraus entwickelte sich regelrecht espieu(t). Wie hieraus weiter espier, espiel, espiel, espiet, espie entstehen konnten, zeigt sehr schön Suchier, R. Z. I, 429 ff.

Espiet (zuerst belegt Leodegar 38 f.), kann auch direkt auf spiet beruhen, espier kann einem frühzeitig entlehnten altdt. spër entsprechen. Das provenz. Wort ist espeut.

Afrz. estrieu, estriu, estreu, estrie, estrier, estrief leitet Baist, R. Z. V, 554 nach meiner Ansicht mit Recht vom germ. Stamme streupa-. Wz. strup (nds. striepe, martl. strupfen, vielleicht mhd. strufen, nhd. streifen), wird neben Wz. strup existiert haben, wie Wz. slup (Schlaufe, Schläufe, Schleife) zu Wz. slup (schleifen). Auch prov. estreup, estrep; estriub, estriop fügen sich gut in diese Herleitung.

Estiere Steuerruder, Marie de France I, 462 ist wohl ags. steor, stior n. (ahd. stiura f.): cf. mhd. bier — frz. bière.

Nur der erste Bestandteil des Diphthongen auch im Hochtone scheint berücksichtigt in dem erst nach der hd. Lautverschiebung aufgenommenen afrz. gres, nfrz. grès, wenn es auf ahd. greog (für grioz) beruht. Dass das s der franz. Wörter stammhaft ist, beweisen Ableitungen wie afrz. gresille, gres-le, nfrz. gréle.

#### 2. im Nebenton.

Hier gelangt gewöhnlich nur der erste Komponent von eu, iu zum Ausdruck.

piudisk — afrz. ti-eis (Rol. tiedeis), ti-ois, prov. ties.
 piudbald — afrz. Tibalt, nfrz. Thibaut.
 piudbërt — prov. Ti-bertz.
 Leudgēr — afrz. Letgier, Legier, nfrz. Léger.

Nfrz. béton haben wir für \*beston stehen lassen (s. S. 89) und zu altdt. beost (ags. beost, ahd. biost) gestellt.

So könnte man denn regreter (s. S. 86 f.) auch noch von greotan, der alts. Nebenform von grātan (Grein I, 525), der ags. von grātan, grētan herleiten wollen.

Mhd. ië wird durch frz. iè wiedergegeben:

mhd. bier — frz. bière (L. XVI. J.). anhd. Ulenspiegel — frz. espiègle.

Frz. quille Kiel, das Littré vom XVI. J. an belegt, beruht auf ndl. kiel, engl. keel, oder nord. kjölr.

#### Ahd. ūo.

Es ist dies der Diphthong, der aus germ. o entstand, wie wir gesehen haben. Dieser Diphthong wird im Boëthius mit do wiedergegeben. Dies und die spätere Entwickelung zu  $\bar{u}$  ( $g\bar{v}d-g\bar{u}ot-g$ gut) deuten mit Sicherheit auf ein starkes Vorwiegen des ersten Wir können uns daher nicht wundern, wenn in afrz. Lehnwörtern ûo durch ü wiedergegeben wird. Doch sind die hierher zu stellenden Wörter unsicher.

#### 1. im Hochton.

ahd. sambuoh — afrz. sambuc.

#### 2. im Nebenton.

ahd. luogen (alts. locon, ags. locian) — norm. luquer, pik. reluquer; s. Caix, R. Z. I, 427.

Wie man sieht, sind die Konsonantenverhältnisse der altdt. Wörter unregelmässig, entsprechen würde am besten ein ahd. \*lūoken.



Die germanischen Elemente in der französ. und provenz. Sprache. 129

ahd. muosgadem — afrz. musgode, Alexius p. 186 (S. Storm, Rom. II, 85 f.).

## KONSONANTISMUS.

## Gutturales.

Der einzige gutturale Laut ist h. Germanisches h entspricht einem vorgermanischen k. Als nächste Stufe der Verschiebung aus k ist der Reibelaut  $\chi$  anzusetzen, der sich dann weiter zur stimmlosen Kehlkopfspirans entwickelt. Schon für das Got. ist die Aussprache des h als blosser spiritus asper gesichert im Anlaute vor Vokalen und im Inlaute zwischen Vokalen. Der  $\chi$ -Laut hatte sich nur erhalten im Inlaute vor Konsonanz (z. B. vor t) und im Anlaute in den germanischen Verbindungen hr, hl, hm, hw. Hier ist eigentlich nur germ. h = spiritus asper zu behandeln, doch empfiehlt es sich der besseren Übersicht wegen, germ. h =  $\chi$  gleich folgen zu lassen.

#### H

H = spiritus asper (= indogerm. k).

### Anlautendes H vor Vokalen.

Seit Jakob Grimms Vorgang (s. GDDS<sup>4</sup> p. 543) ist man der Ansicht gewesen, dass im Gegensatz zu den anderen germanischen Dialekten die fränkische, speziell die rheinfränkische Mundart den aus vorgermanischem k entsprungenen tonlosen Reibelaut  $\chi$  (= ch) auch im Anlaute vor Vokalen bis zur Merovingerzeit erhalten habe, also bis zu einer Zeit, wo die anderen germanischen Dialekte längst bis zum spiritus asper gelangt waren. Er stützt diese Annahme auf Schreibungen fränkischer Wörter wie chengisto, Chariberto etc. Aber auch in burgundischen Urkunden findet sich dieses ch an entsprechenden Stellen (s. Wackernagel, Kleine Schr. III, 345 f.). Wackernagel hilft sich, indem er fränkischen Einfluss annimmt: er nennt den Vorgang fränkische Verhärtung. Merkwürdig ist, dass beide Nationen mit den Romanen in direkter Berührung standen.

Eine andere Lauteigentümlichkeit weisen die Urkunden zweier ebenfalls den Romanen benachbarter germ. Stämme auf, nämlich wiederum der Franken und der Langobarden. Sie schreiben häufig gu, wo die anderen Stämme w haben. Auch hier hat Grimm und nach ihm viele den beiden Völkerschaften eine von den anderen abweichende

Französische Studien. VI. 1.

Aussprache der bilabialen Spirans zuerkannt. Ich werde unten nachweisen, dass gu nichts ist als eine romanische Darstellung des ungewohnten germanischen Lautes. Dieselbe Erklärung gebe ich nun auch für das sog. fränkische ch. Zunächst ist unwahrscheinlich, dass die Franken eine Altertümlichkeit bewahrt haben sollten, von der weder die Nachbarn im Süden, die Hochdeutschen, noch die Nachbarn im Norden, die Altsachsen, etwas wissen. Dazu kommt etwas anderes. Die fränkischen Urkunden sind grösstenteils von romanischen Schreibern oder im günstigsten Falle von auf romanischen Rhetorenschulen gebildeten Germanen geschrieben. Es erhebt sich nun die Frage, welcher Laut und welcher Buchstabe des lateinischen Alphabets geeignet war, einen germanischen kräftigen spiritus asper wiederzugeben.

Der Laut z war der lateinischen Sprache von vornherein fremd und ist es auch den alten romanischen Sprachen geblieben. Wo er jetzt im Spanischen und einigen italienischen Dialekten vorkommt, beruht er auf Lautentwickelung jüngeren Datums. Als die Römer aber infolge der engen Berührung mit den Griechen diesen eine Anzahl Worte entlehnten, mussten sie sich auch mit dem x-Laute ab-Sie gaben ihn ursprünglich selbst in der Schrift durch den nächstverwandten Laut ihres Alphabets, durch c = k wieder, dann aber auch, und seit der sullan. Zeit allein, durch ch (s. Weise a. a. O. p. 12), wie  $\varphi$  durch ph. Die Aspiration nahm so sehr überhand, dass sie selbst in echt lateinischen Wörtern Platz griff (cf. pulcher, sepulchrum, inchoare; sulphur, scropha). So viel steht aber fest, dass dieses ch höchstens bei den Gelehrten, die ja die griechische Aussprache kannten, auch als Reibelaut gesprochen wurde, dass das Volk aber an seinem c festhielt und es, wie zu erwarten, den griechischen Lehnwörtern aufdrängte, z. B.:

χαλ $\tilde{\alpha}$ ν = it. calare. χαιρέφυλλον, lat. caerifolium = dt. Kerbel.  $\tilde{\omega}$ χοα, lat. ochra = it. ocra. μοναχός, lat. monachus = it. monacco, ags. mumuc. βραχίων, lat. brachium = it. braccio, afrz. brace (lat.  $k^i$  =  $ts^i$  seit 7. J.).

Wenn nun bei den römischen Schriftstellern der ersten beiden Jahrhunderte p. Chr. n. Schreibungen wie Caesia, Catualda oder Cherusci, Chatti, Chamavi, Chariovalda etc. (s. u. a. Müllenhoff, H. Z. IX, 241 f.) sich finden, so müssen wir annehmen, dass zu jener Zeit vorgerm. k sich erst zum  $\chi$ -Laute verschoben hatte und dass römische Gelehrte diesen  $\chi$ -Laut ch schrieben und vielleicht auch sprachen, das Volk aber stets c = k sprach. Wurde zu jener Zeit irgend ein Apellativum aufgenommen, etwa \*charioberga, so musste es im Franz. des 8. Jahrh. charberge ( $ch = \check{c}$ ), dial. carberge lauten. (Es heisst arberge). Wirklich ist ein Wort in jener Zeit entlehnt und bestätigt die eben a priori gewonnenen Aufstellungen. Lat. camisia (Hieronymus) ist der Reflex eines altgermanischen \*chamisia, got. \*hamisi

[eine mit -esjā (s. Kluge, Nomin. St. p. 40) gebildete Ableitung von der Wz. ham bekleiden, wozu auch unser Hemde gehört]. Daraus wurde regelrecht frz. chemise (cf. afrz. chainse, chainsil, auch cainse, cainsil); it. camicia, camiscia wie bacio, bascio von basium, cacio, cascio von cascus. Der Buchstabe ch wurde nun ein historischer und als solcher in den Rhetorenschulen der Römer gelehrt. Die Schüler mögen auch den Lautwert x damit verbunden haben. Bei den Germanen verschob sich indessen  $\chi$  weiter zu spiritus asper. Dieser Laut war schon zur Zeit der Goten erreicht. In derselben Zeit war aber das lateinische h bereits gänzlich verstummt (s. u. a. G. Paris. Rom. IX). Lat. h war also ganz und gar nicht geeignet, den spiritus asper der Germanen zur Zeit der Völkerwanderung und später wiederzugeben. Am besten eignete sich noch dafür das in den Rhetorenschulen überlieferte ch. Doch wurde frühzeitig auch schon h dafür geschrieben oder der spiritus asper ganz unausgedrückt gelassen. (Ammianus: Hariobades und Hariobaudes; Vellejus: Attuarii; Gregor von Tours schreibt Audovehus. Chlodovehus neben Merowechus, Chridieldis neben Chrodicheldis etc.).

Die Schreibung ch in fränkischen und burgundischen Urkunden zeigt also nur, wie die Schreiber den spiritus asper in der Schrift wiedergaben, nicht aber, wie die Franken ihn sprachen und die Romanen ihn von Ohr zu Ohr hörten.

Statt des oben angeführten charberge heisst die älteste Lautform des Wortes arberge für harberge. Wir sehen also, dass zur Zeit der Aufnahme dieses Wortes im Fränkischen schon der Hauchlaut eingetreten war. D'Arbois de Jubainville hat Recht, wenn er Rom. I. 140 die Reihe charioberga, chariberga, hariberga, ariberga aufstellt: er hätte aber hinzufügen müssen, dass afrz. alberge nur vom frk. hariberga kommen kann. Wenn es a. a. O. p. 131 heisst: on sait que le ch franc est à l'époque mérovingienne l'équivalent de l'h des autres langues germaniques, so hätte er notwendig zu dem Schlusse kommen müssen, dass Wörter wie alberge, arban gar nicht aus dem Fränk. stammen oder doch erst zur karolingischen Zeit aus ihm entlehnt sein können. Mir ist überhaupt nur ein Wort bekannt geworden, das h im Anlaute vor Vokalen anders als durch h (das zuweilen verloren ging) wiedergegeben hätte, das eben oben behandelte germ. chamisia — lat. camisia — frz. chemise. Es hat also ausser diesem keine Entlehnung stattgefunden, als indogermanisch k sich noch nicht über χ hinaus verschoben hatte, d. h. etwa in der Zeit vor der Völkerwanderung.

#### a. Im Wortanlaut.

#### 1. Schicht.

131

germ. haim - afrz. ham. anfrk. haga - afrz. haie. " haist (f.) — afrz. haste. anfrk. halla — afrz. hale. hagustald — afrz. \*haistaldel, hestaudeau.

germ. halsberg — afrz. halberc, prov. ausberc. germ. hanka — afrz. hanche, prov.

anfrk. hāra — afrz. here. germ. hardjan — afrz. hardir, prov. ardir. anfrk. harja od. hārja — afrz. haire.

germ. harpa — afrz. harpe, prov. arpa. altdt. haspil — afrz. hasple.

anfrk. hat- — afrz. he. hatjan — afrz. hadir, hair,

altdt. hauwa - afrz. houe, pik. have. germ. hëlm — afrz. helme, prov. elm. anfrk. hërda — afrz. herde. hërdari — afrz. herdier.

anfrk. hulis - afrz. hous. altdt. hubha — afrz. huvet. germ. hapja — afrz. hache, prov. anfrk. happa — afrz. \*hape, vb. haper.

anfrk. harmskara — afrz. haschiere. germ. haring — afrz. harenc, prov. arenc.

anfrk. harmjan - afrz. hargnier.

prov. hair. germ. hauniþa—afrz. honte, prov. anta. haunjan — afrz. honir, prov.

anfrk. hilt- - afrz. helt. " hirmjan — afrz. enhermi (part.) germ. hŏsa — afrz. huese. anfrk. hurd — afrz. horde.

anfrk. hulst (f; i) - afrz. \*holce, nfrz. housse.

### Eigennamen:

Haimrik — frz. Henri, prov. Aimeric. Haimo — prov. Haimes. Hardurik — afrz. Hardri. Hardwin — afrz. Hardoin.

Harimann — afrz. Hermant. Haris(w)inb — afrz. Hersent. Hariwald, Harald — afrz. Herould; Harald; Herault.

Hunald — afrz. Hunaut.

Hardrad — afrz. Hardre. Haribald - afrz. Herbaut. Haribert — afrz. Herbert. Harifrid — afrz. Herfroi.

Hadamar — afrz. Aïmer. Hildirik — afrz. \*Heldri, Heudri. Huldirik — afrz. \*Holdri, Houdri. Hugo — afrz. Hues, Huon, prov. Uc.

Hugibert — afrz. Hubert.

In einigen, namentlich mit hari- gebildeten Worten fällt h fort. anfrk. hariban — afrz. arban. germ. hariberga — afrz. alberge, prov. alberge, alberc.

# Eigennamen:

Harimann — Arman(t). Haimhard — afrz. Aimard, prov. Hadamar — afrz. Aimer.

Aimart.

Umgekehrt ist unberechtigtes h angetreten in Unfrid — afrz. Honfroi.

#### 2. Schicht.

h = h im Frz.; geht verloren im Prov.

ahd. halt — afrz. halt. heiger — afrz. hairon, prov. ahd. heralto — afrz. heralt, hiralt.

mhd. hütte — frz. hutte. hüle — frz. hulotte. hase — frz. hase. anfrk. hēstr — afrz. hestre. anfrk. heriberga — afrz. herberge.
ags. hæfene — afrz. havne, havre,
havle; avene, ave.
ags. handseax — afrz. hansacs.
an hóra — norm. hore.

schwed. hissa — frz. hisser.

ags. hær — norm. hair.
an. hala — frz. haler.
haugr — norm. hogue.
" (and.?) heit — afrz. hait.
an. hūnn — afrz. hune.

## β. Im Silbenanlaut nach Kons.

Hier zu behandeln ist dasjenige h vor Vokalen, das im Anlaute des zweiten Teiles altdeutscher Eigennamen steht. Es handelt sich um die germanischen Stämme: hadu - hardu - haria - hildia - hilpia - helma.

In ältester Zeit trennte die beiden Komponenten der Kompositionsfugenvokal (s. S. 14 ff.) Wurden somit Eigennamen ganz früh entlehnt, so befand sich h zwischen Vokalen und schwand als solches (s. u.). Aber auch wenn der unbetonte Fugenvokal schon im Deutschen geschwunden war, oder wenn er den romanischen Auslautgesetzen zum Opfer fiel (i und u), wenn also k direkt an den Endkonsonanten des ersten Wortes trat, ging es spurlos verloren. In einigen frühzeitig entlehnten Worten, in denen der erste Teil der Komposition auf einen einfachen Konsonanten ausging, der dann infolge des romanischen Lautverschiebungsgesetzes fallen musste, findet sich zwar h geschrieben (Seheut, Maheut, Rohart, Lohier, cf. afrz. Mahiu, Maheu — Mathaeus); doch stellt dies nur ein sinnfälliges Trennungszeichen der zusammenstossenden Vokale vor.

Bërhard — frz. Berart. Bërinhard — frz. Bernard. Burghard — prov. Brocart. Gërhard — afrz. Gerart, Girart.

Rikhard — frz. Richard. Wilihard — frz. Guillard. Sighild — afrz. Sehent. Nanphild — afrz. Nateut.

Anshëlm — afrz. Anselme, prov. Anselm. Gun hard — frz. Gontard. Maginhard — prov. Mainart. Reginhard — frz. Renart. Rodhard — frz. Ro(h)art.

Rīkhild — afrz. Richeld. Baldahild — Baudeheut (Rom. d'Aqu. W.).

Baldhild — Bauteut.

Wilihëlm — afrz. Guillelme, Guilleaume.

Adalhaid — prov. Azalais, frz. Adelaide.

hari wurde mit dem lat. Suffix  $\bar{a}rius$  vertauscht, vergl. S. 40: Warinhari — Garnier etc.

### Inlautendes H zwischen Vokalen.

Es geht im Französischen und im Provenzalischen meistens spurlos verloren (skiuhan kann nur über ski-u-an zu eschiwir werden). anfrk. faihida — afrz. faide. germ. skiuhan — afrz. eschiwir, eschuir. germ. spëhon — afrz. espier, prov.

espiar. germ. spēha — afrz. espie, prov. espia. germ. pwahlja — afrz. toaille, prov. toalha.

Zuweilen erhält es sich als h, das aber nur noch als Trennungszeichen dient:

germ. jëhan — afrz. jehir.

anfränk. Þihan — afrz. tehir.

Afrz. mehaignier, mehaing, wenn es zu germ. hamjan gehört. Verhärtung des Hauchlautes zum Verschlusslaute hat stattge-

funden in jëhan — prov. gequir.

Ein Übergang von gutturalem Dauerlaut in palatalen findet sich auf französischem Boden nur in flagorner, wenn es von Caix mit Recht zu germ. flaihan (ahd. flēhen) gestellt ist und etwa in agonir, populär für ahonir (Rom. III, 147, Bugge).

Im Ital. dagegen ist dieser Vorgang bei deutschen Lehnwörtern sehr häufig (gecchire, tecchire, taccola). Aus dem Italien ischen nun leite ich:

frz. taquin (it. taccagno, lomb. zaccagnà = germ. tāha) und

frz. agacier qualen (it. agazzare = langob. Thazjan, s. S. 67 u. 73).

## $\mathbf{H} = \chi$ .

# I. Anlautendes H vor I, n, r.

### 1. Schicht.

h wird durch den nächstverwandten homorganen Laut wiedergegeben, d. i. lat.  $c \ (= k)$ : ch und k sind beide tonlose Palatale. Dies ist die Weise, in der die Schriftsteller des klassischen Latein den germ. ch-Laut darstellten. In ähnlicher Weise wird das germ. p durch t ersetzt.  $^1$ )

Zwei weitere Namen sind in das Latein. übergegangen, doch nicht von dort organisch, sondern durch spätere Entlehnung in die roman. (und germ.) Sprachen.

Hlupehild — lat. Clotilda, nfrz. Clo-Hlupehäri — lat. Clotarius, nfrz.

nipeniid — lat. Clouida, nfrz. Clo- Hiūpehāri — lat. Clotarius, tilde. Clotaire.

Als Erbwörter würden die Namen gelautet haben:

<sup>1)</sup> In deutschen Namen, in denen sich oft alter Sprachgebrauch konserviert, ist Chr, Chl noch jetzt als Kr erhalten. Krautwig aus Hropwig, Krudewolf = Rudolf, Kroloff = Roloff, Clodius etc.; s. Andresen, K. Z. XXI, 465 ff.

Die germanischen Elemente in der französ, und provenz. Sprache. 185

\*Cloheut (cf. Seheut, Maheut) und \*Clohier (cf. Lohier von l. Lotarius).

#### 2. Schicht.

h wird durch den nächstverwandten homogenen Laut wiedergegeben, die tonlose spirans  $\chi$  durch die tonlose spirans f. 1) Ich denke mir, dass die innige Berührung der beiden Nationen nach der Völkerwanderung und das damit verbundene ununterbrochene unmittelbare Hören des deutschen Lautes dazu geführt hat, einen unbequemen und unbekannten Reibelaut durch einen anderen volkstümlichen wiederzugeben. Das auf den Reibelaut direkt folgende r oder l sorgte noch besonders dafür, dass die Veränderung nicht allzusehr ins Gehör fiel.

Diez ist bekanntlich der Ansicht, dass nur nord. hr, hl zu fr, fl werden konnte (s. Et. Wb. I, fianco und IIcs. frimas, friper, froc). Dem widerspricht zuerst das häufige Vorkommen des germ. Stammes Hluba in der Form Flot- in Namen fränkischer und langobardischer Urkunden<sup>2</sup>) und die Wiedergabe des germ. hramjan durch framire in der L. Sal. Wir müssen dies erklären wie z. B. Gotofredus für Gupafrid, Childebertus für Hildebert, Gualtarius für Walthari, d. h. als romanische Schreibung und Lautgebung. Dazu kommt, dass frz. freux nicht vom nord. hrök-r kommen kann: anord. ö diphthongiert nicht mehr zu ue (später eu). So wird auch frz. frimas eine Ableitung vom afrk. hrim (ndl. rijm), nicht vom nord. hrim sein. Die Etymologie aller anderen hierher gestellten Wörter ist sehr unsicher.

Anfrk. hrōk- - afrz. \*fruec, nfrz. freux. " hrim — nfrz. frimas.

## Eigennamen:

Hlupaving — Floovent. Hlubahari — Floevier. Hlupeward 3) — Flodoard. Hlupeberht's) — Flobert.

Nachtrag. Floovent steht nach meiner Auffassung für Floevent wie später Aalard (Adalhard) für \*Aelard. Floevent, Floevier und

<sup>1)</sup> Innerhalb der germanischen Dialekte kennen wir den Übergang von Innerhalb der germanischen Dialekte kannen wir den Ubergang von pl in fl: got. plathan, pliuhan, nhd. flehen und fliehen. Im Spanischen ist das h. welches aus f entstanden ist, sicher früher Reibelaut = χ gewesen (Diez, Gram. I³, 373 f.).
 S. u. a. Wackernagel, H. Z. II, 556; G. Paris, Rom. II, 357, Rom. VI, 434, Waltemath p. 21, Förstemann, Altdt. Namenbuch.
 Für Flodoard und Flobert sollte man Flooard, Flouard (s. Louis Louis = Ludwig) und Flowert erwarten. Die Namen stammen entweder aus dem Louis = Company of the Powert erwarten.

Ital., we sie überhanpt am verbreitetsten sind, oder das folgende w und das voraufgehende p= rom. t — Flotbert — haben die Verschiebung verhindert.

vorher Cloevi müssen demnach aufgenommen sein, als der Kompositionsfugenvokal a noch erhalten war; ein weiterer Grund für frühe Entlehnung.

Die Herleitung von friper vom an. hripa weist Bugge Rom. III, 148 zurück; die Herleitung von frapper (afrz. fraper) vom nord. hrappa ist durchaus unsicher. Eher liesse sich doch noch flanc mit einem germ. \*hlank zusammenstellen (s. S. 66).

#### 3. Schicht.

Der  $\chi$ -Laut vor l, n, r verschob sich mit der Zeit zum Hauchlaut; doch war dieser noch scharf genug, um die Romanen zu einer möglichst getreuen Wiedergabe desselben zu veranlassen. Sie schlugen der Liquida einen Vokal vor, der der Zeitdauer nach den german. Hauch vertreten musste.  $^1$ ) Die Nordfranzosen retteten auch das h.

Germ. hnapp — afrz. hanap, henap; prov. enap.
" hring — afrz. harangue.

Hieran schliesst sich:

an. hross - norm. harousse.

Vielleicht gehört hierher noch aramir, arramir, wenn es für haramir steht (s. Alotharius — Hlüphari in einer Urkunde aus Pavia vom J. 840, Diez I<sup>3</sup>, p. 321). Es wäre dann das germ. hramjan. Doch kann es auch aus ad + ramire (= germ. ramjan s. u.) entstanden sein.

#### 4. Schicht.

Zur Zeit der Aufnahme der Wörter dieser Schicht war in den germanischen Dialekten h vor den Liquiden schon verstummt und konnte somit keinen Reflex in den romanischen Sprachen finden.

anfrk. ramjan — prov. ramir (aus ad + ramjan vielleicht afrz. prov. arramir). ndd. ramm (germ. \*hramini) — pik. champ. ran.

altdt.\*rapōn(Wz. hrap-)— prov. rapar. laut (Wz. hlut-)— afrz. nfrz. lot, Vb. afrz. nfrz. lotir. adt. laupan (got. hlaupan) — afz. loper, prov. laupar in galoper, galauper. altdt. rakön (St. hrak-) — afrz. rachier, prov. racar.

altdt. last, gen. leste (St. hlasta) — frz. lest, laste (Del Tumbeor N. D. 397,8) hd. nicken (germ. hnikkan) — frz. niquer.

In -loper, lotir, teilweise auch in rachier ist die Verschiebung der intervokalen Tenuis unterblieben; lest, niquer und vielleicht auch ran sind noch jüngeren Datums. Doch ist die Herleitung von galoper sehr zweifelhaft (s. S. 124).

<sup>1)</sup> Viele meinen, der Vokal a oder e in hanap, harangue sei nichts als die Wiedergabe des altdt. svarabhaktischen Vokales in henap, hering, der sich jedenfalls eher nach dem Hauchlaute als nach dem tonlosen Spiranten einstellte. Wie dem auch sein mag, so viel steht fest, dass h in diesen Wörtern zur Zeit der Aufnahme noch nicht verloren gegangen sein kann. Nur solange h bestand, konnte der Hülfsvokal eintreten.

## Die germanischen Elemente in der französ. und provenz. Sprache. 137

### Eigennamen:

### Wz. Hlŭþa.

Ludhari — afrz. Lodier 1), Lohier.

Lūdwig — afrz. Looi-s, prov. Lodoi-s, Lozois.

### Wz. Hropa-.

Rödbald — afrz. Robaut.

Rödbärt — "Robert.

Rodger — "Rogier.

Rodhard — "Rohart.

Rodland — afrz. Rolant, prov. Rotlan.

Rödmund — "Romont (Mousk. W).

Rödulf (= Hropawulf) — Raoul

Raol.

Wz. Hrafna (got. hrabans, mlat. ramnus für rabnus, cf. stimna für stibna).

Bertramnus — afrz. Bertrant. Ingilramnus — afrz. Engelrans
(Mousk. W.).

\*Engrant. Gunpiramnus — nfrz. Gontran.

## 2. Inlautendes $H = \chi$ .

### a. Vok. +h + Kons.

#### 1. Schicht.

h wurde im Munde der Romanen zum k-Laute<sup>2</sup>) und löste sich wie dieses zu i auf (z. B. factum - fait).

germ. pahs, \*pahso — prov. tais, taisso, frz. taisson.

germ. wahta — afrz. guaite, prov. guaita.

germ. \*Sahso (V. L. Saxones) — afrz. Saisnes.

germ. wahtēn — afrz. guaitier, prov. guaitar.

anfrk. skarwahta — afrz. eschargaite. germ. ambaht — afrz. ambait, abait,

prov. abah. anfrk. spëht — afrz. \*espeit, espoit.

#### 2. Schicht.

h fällt aus. Zur Zeit der Aufnahme dieser Wörter muss das lat. c vor Kons. sich schon in Auflösung befunden haben, so dass die Lautverbindung (z. B. kt) dem romanischen Sprachorgane ungewohnt geworden war.

ahd. ampaht — afrz. ampas für ampat-s.
 ahd. slahta — afrz. esclate, prov.

esclata.

ahd. slëht — prov. esclet. mndl. \*freht — mfrz. fret. ags. handseax (x=hs) — afrz. hansacs.

cf. hd. landsknecht — frz. lansquenet.

1) Lothier V. d. S. Leg., s. G. Paris, Rom. I, 287.
2) Da germ. wahta von den Romanen wacta gesprochen werden musste und somit wacta zu afrz. guaite, prov. guaita wurde, so spricht die Gleichung germ. wahta — afrz. guaite in keiner Weise, wie Thurneysen, Keltoromanisches 14 will, für die Ascolische Reihe ct, zt, zt, jt' (una lettera glottol. 41) und gegen die Thomsonsche Annahme der direkten Assimilation von ct zu t't' (Rom. V, 64 ff., Mém. de la soc. de ling. III, 106 ff.).

### b. Kons. + h + Kons.

## h geht verloren.

Dies ist der Fall in den vielen französischen Namen auf -bert, das einem germ. bërht- entspricht, Inwieweit schon im Germ. bërt für bërht eingetreten war, lässt sich im einzelnen nicht entscheiden.

Ich führe u. a. an:

Bërhta — frz. Berte, prov. Berta. Bërhtari — afrz. Bertier. Bërhtramm — afrz. Bertran(t). Gërbërht — afrz. Gerbert, Girbert. Ingilbërht — afrz. Englebert. Rodbërht — afrz. Robert. Widbërht — afrz. Guibert.

## c. Vok. + h + Kons. + Kons.

#### h fällt fort.

Anfrank. brahsima (V. L. \*bracsima) — afrz. brasne, nfrz. brame.

" brehsima — afrz. bresme, nfrz. brême.

## 3. Auslautendes $H = \chi$

h, das auch hier im Munde der Romanen zu k werden musste, fällt aus.

Burg. \*dwerch — prov. guer.

Germ. marh — afrz. in mareschalt, prov. maneschalt.

Es scheint auch verloren gegangen zu sein in germ, malha — afrz. male, prov. mala.

Nach Vokal ist es erhalten in ahd. spëh (mhd. spëch) = afrz. espeche. Eine gleiche Behandlung hat vielleicht ahd. brecha erfahren = frz. breche. Eine andere Erklärung s. S. 144.

# Palatales.

## K

# Anlautendes K. 1)

I. Velares k.

k bleibt erhalten.

1. Vor o u. u.

a. Im Wortanlaut.

1. Schicht.

anfrk. \*kökur — afrz. cuevre, cuivre, coevre.
germ. \*kotta — afrz. cete, prov. ceta.
germ. skūm — afrz. cescume, prov. cescuma.
burg. skūra — prov. cescura(frz. écurie).

<sup>1)</sup> Anlautendem k steht anl. sk gleich. So stelle ich auch sp zu p.

#### 2. Schicht.

And. skopa oder skopo — frz. écope. And. skōta — afrz. escote. Vielleicht ahd. kupphja — afrz. coife.

Hierher ist zu rechnen:

k vor w (da w nach Kons. zu o wird, s. u.).

#### 1. Schicht.

Germ. quatila — afrz. coaille. Rikwald — Ricaut (dagegen Rikhard — Richard, s. u.).

#### 2. Schicht.

Frz. quivrer, wenn es zu cviverlice gehört.

β. Im Silbenanlaut nach Kons.

Anfrk, bakko (V. L. bacconem) — afrz. prov. bacon. Got. asks — prov. ascona. Vielleicht:

germ. falco (lat. falconem) — afrz. prov. falcon.

#### 2. Vor Kons.

### 1. Schicht.

anfrk. \*kramp (f. i) — afrz. crampe (Krampf).
sasirk. \*krampo (schw. m.) — afrz. crampon.

germ. krësso — afrz. cresson. anfrk. klinka — afrz. clenche. ., kribba — " crebe. altdt. krippja — " creche, prov. crepcha.

anfrk. krūka — afrz. crue.

germ.\*kruppe-afrz.crope, prov.cropa.

Hierher ist zu rechnen: germ. skirmjan — afrz. prev. escremir.

#### 2. Schicht.

anfrk. klinka — afrz. clinche. ahd. kröbiz — afrz. crevice, escrevice. ahd. and. kröstian — afrz. prov. croistre, croiseir. andd. krëvet — afrz. crevete.
ags. crabba — " crabe.
an. klutr — afrz. clut.
an. krasa — frz. écraser.
an. skrille — ascriler

an. kriki — frz. crique. an. skrapa — afrz. escraper, an. skrilla — " escriler. mhd. sklave — frz. esclave.

In anderen Wörtern wird unter Einfluss des tönenden r und l selbst tönend (=g; cf. lat. crassum-gras; crypta-grote).

#### 1. Schicht.

germ. krāppo — prov. grap.

" \*krāppa — prov. grapa; afrz.
grape, crape; a-grape.

germ. krattön — afrz. grater, prov. gratar.
anfrk. klëtto — afrz. gleton, cleton. andd. krūma — " es-grumer.

#### 2. Schicht.

ahd. krāpfa — afrz. a-grafe. " krimman — norm. grimer.

### kn.

Die Verbindung kn war dem Romanen ungewohnt. Er erleichterte sie sich durch Einschub eines a in:

an. knifr (anfrk. knif) — afrz. canif1)

durch Metathesis in:

ahd. knebil — afrz. enkenbeler.

# II. k vor a (vel.-lam. k).

#### 1. Schicht.

Lat. k vor a war noch k, als die deutschen Wörter aufgenommen wurden. Deutsches k wurde mit dem lat. zu c (canem — chien; cantare — chanter; causa — chose).

### a. Im Wortanlaut.

Vor freiem a.

### Im Hauptton:

anfrk. \*skak — afrz. eschiec, prov. germ. skara — afrz. eschiere, eschiele; escac. prov. escala (esqueira).

anfrk. harmskara — afrz. haschiere.

#### Im Nebenton:

anfrk. \*skapid — afrz. eschewi. germ. skarian — afz. escherir, escharir, germ. skapin- — afrz. eschevin. prov. escarir (S. vb. escherie).

Rik(h)ari — afrz. Richier.

#### Vor gedecktem a.

altdt. kamarling — afrz. chambrelenc, prov. camarlenc. germ. skankjo — afrz. eschançon. " skankjan — " eschancier.

anfränk. kanna — afrz. chane. germ. kasto — afrz. chaston. anfrk. skarpa — afrz. escharpe.

germ. marah-skalk—afrz. mareschal(t), prov. manescal.

germ. sini-skalk — afrz. seneschal(t), prov. seneschal.

Vielleicht gehört hierher: ahd. gamuz — frz. chamois (s. S. 47).

<sup>1)</sup> Ähnlich in Lehnwörtern neueren Datums: landskneht — lansquenet, knipe — guenipe; knappsack — canapsa.

### Eigennamen:

Karl - Charles. Rik(h)ard — Richart. Erkanbald — Archanbaud, Archimbault.

k vor au (das später zu  $\rho$  wurde).

germ. kausjan — afrz. choisir, prov. causir, chausir. 1) burg. kaupjan — prov. caupir, chaupir. germ. kawa (s. S. 142 u. unt. w.) — afrz. choe (nfrz. chouette).

### 3. Im Silbenanlaut nach Konsonanz.

(lat. musca — afrz. mosche; vacca — vache).

germ. bank (f. i) - afrz. banche, prov. banca.

germ. hanka — afrz. hanche, prov. anca.

anfrk. \*nuska — afrz. nosche, prov. nosca.

anfrk. \*klinka - afrz. clenche, clinche. \*liska—afrz.\*lesche, nfrz. lêche. germ. marka - afrz. marche, prov. marca.

anfrk. flikka - afrz. \*fleche, nfrz. fleche; prov. fleca?

Hieran reihen sich: 1) die Feminina der Adjektiva

V. L. \*blanca (germ. blank-) — afrz. blanche, prov. blanca.

V. L. \*franca (germ. frank-) — afrz. franche, prov. franca.

V. L. \*frisca (germ. frisk-) — afrz. fresche, nfrz. fraiche.

V. L. \*kūska (germ. kuski) — afrz. \*cusche (adv. cuschement).

V. L. slinca (germ. slink-) — afrz. esclenche Das germ. Suffix iska — afrz. esche, z. B. danesche, francesche.

2) Verba mit der V. L. Infinitivendung Kons. + care.

germ. þrëskan — afrz. treschier, prov. trescar.

germ. walkan — afrz. \*gualchier, nfrz. gaucher.

germ. lekkon — afrz. lechier, lichier, prov. lechar, lichar.

germ. waskan - afrz. guaschier. waschier, nfrz. gåcher. anfrk. merkan (oder markjan? oder merkjan) — afrz. merchier.

germ. tukkon — afrz. tochier, prov. tocar.

cf. V. L. leccator — afrz. lechiere, lichiere.

Zu lukki oder lokk- gehört afrz. lochier, nfrz. locher.

#### 2. Schicht.

k bleibt erhalten.

# a. Im Wortanlaut.

Vor freiem a.

ahd. skafjan — prov. \*escafir, part. anfrk. skala - frz. écale. andd. kane - afrz. cane. escafit.

<sup>1)</sup> Italienisiert: ciausire.

### Vor gedecktem a.

germ. skalja — frz. écaille. an. skarfa — frz. écarver. mndl. skaerd — henneg. écard. it. scarpa (langob. \*skarpa) — frz. escarpe Böschung; vb. escarper.

Vor au.

altdt. kauson — afrz. coser (oder v. koson?).

β. Im Silbenanlaut nach Konsonanz.

an. bukka — frz. bouquer. marquer (cf. franque, banque) altdt. marka — frz. marqne, vb. marquer (cf. franque, banque) anfrk. flikka — afrz. flique.

## III. Laminares k: k vor e and $i^{1}$ ).

#### 1. Schicht.

Zur Zeit der Aufnahme war lat. c vor e, i noch k (bis zum 6. J.). Das deutsche k erleidet vollständig das Sckicksal des latein. c: es wird zu c = ts assibiliert.

(Lat. celare—celer; mercedem—merci; faciam—face).

## 1. k vor e, i.

# a. Im Wortanlaut (fehlt).

3. Im Silbenanlaut nach Konsonanten.

V. L. franciscus (abgeleitet v. germ. frank-) — afrz. françeis, françois (dagegen franchir, s. u.).

# 2. k vor Hiatus -i, e.

a. Im Wortanlaut (fehlt).

β. Im Silbenanlaut nach Konsonanten.

germ. skankjo (V. L. scancio) — afrz. eschançon. germ. skankjan — afrz. eschancier.

V. L. marescalcia (abgel. v. marahskalk) — afrz. mareschaucie.
V. L. senescalcia (abgel. v. siniskalk) — afrz. senechaucie.

<sup>1)</sup> Es ist der Übersicht wegen geboten, auch k vor Hiatus -i hier zu behandeln. Es hat im Lat. bekanntlich dasselbe Schicksal wie c vor e, i.

#### 2. Schicht.

Die german. Wörter wurden erst aufgenommen, als lat. c vor e, i bereits auf dem Wege zur Assibilierung war, aber schon, als lat. c vor a noch intakt war. Als nun lat. c vor a sich zu jotazieren anfing, wurden die germ. Wörter dieser Schicht von der Bewegung mitergriffen, so dass in ihnen k vor e, i zu  $\check{c}$  (= tsch) wird, wie in Erbwörtern k vor a (lat. cantare — chanter).

# 1. k vor e, i.

### a. Im Wortanlaut.

anfrk. \*kinan — afrz. es- res- treschignier, prov. reschinhar. anfrk. skërran — afrz. eschirer, prov. esquirar. anfrk. skītan — afrz. eschiter. westgerm. skëlla — afrz. eschiele; prov. esquella.

anfrk. skërno, skirno — afrz. eschern, prov. esquern. anfrk. \*skirnjan — afrz. eschernir, escharnir; prov. esquernir, escarnir.

germ. skëp, skip — afrz. eschieu, escheis, eschif. ahd. skina — afrz. eschine, prov. esquina.

## β. Im Silbenauslaut nach Kons.

V. L. \*francire (Abl. von frank-) — afrz. franchir¹).
V. L. \*blancire (Abl. von blank-) —

anfrk. wenkjan (V. L. \*wencire) —
afrz. prov. guenchir.

V. L. \*blancire (Abl. von blank-) blanchir, blanchoier. anfrk. bukk- — abgel. afrz. prov. bouchier, bouchet. germ. rokk- — abg. frz. rochet. \*ittum

Zu ahd. reski (aus \*raski, mhd. resche) gehört vielleicht afrz. resche.

## 2. k vor Hiatus -i.

a. Im Wortanlaut.

Germ. skiuhan — afrz. eschuir, eschuire, eschiwir.

β. Im Silbenanlaut nach Kons.

Germ. ankja - frz. anche.

3. Schicht.

k vor e, i bleibt unverändert.

# 1. k vor e, i.

#### a. Im Wortanlaut.

altdt. këgil — frz. quille. ags. scilling — afrz. prov. escalin. and. kiel (engl. keel) — frz. quille. an. skipa — afrz. eskiper, nfrz. ags. an. skip — afrz. escip. équiper. ags. sciper — afrz. escipre. it. schifo (ahd. skif) — nfrz. esquif. it. schivare (germ. skiuhan) — nfrz. esquiver.

<sup>1)</sup> Franchir und blanchir können auch direkt von franche, blanche abgeleitet sein.

## 8. Im Silbenanlaut nach Kons.

1) Zeitwörter jüngeren Datums mit der Infinitivendung en aus an. dt. nicken — frz. niquer.
ndd. plükken — frz. pluquer.
hd. schenken — frz. chinquer.

2u strick, stricken gehört tricoter, étriquet etc.

Vielleicht:

ndd. trekken — frz. triquer.

2) Ableitungen wie:

bouquin, mannequin etc., marquer, franque, banque etc.

### 2. k vor Hiatus -i.

an. snekkja - afrz. esneque.

Durch Metathesis des r erklärt sich die Erhaltung des k-Lautes in:

germ. skirmjan - afrz. escremir, escrimir, prov. escermir.

### Inlautendes K.

#### l. Vor Vokal.

### a. Vor a.

#### Nach laminarem Vokal.

#### 1. Schicht.

k wird zum Dauerlaut y (cf. lat. precare—preiier). Germ. brekan — afrz. breiier, broiier, broyer.

#### 2. Schicht.

k wird nur noch mit dem anderen c vor a zu č.
germ. stëkan — afrz. techier, entechier, enticher.
trëkan — afrz. trechier, trichier, prov. triquar, trichar.
Vielleicht:
anfrk. brëka (ahd. brëcha) — frz. brèche, prov. berca, s. S. 138.

#### Nach velarem Vokal.

#### 1. Schicht.

k fällt aus, wie im Lateinischen (exsucare — essuer; verruca — verrue).

anfrk. \*būkōn — afrz. buer, Subst. buée. anfrk. krūka — afrz. crue, später cruie.

V. L.\*stucare(vom germ. stūka) — afrz. estuier, prov. estuiar; Verbals. vielleicht afrz. estui, prov. estug.

#### 2. Schicht.

k wird mit lat. c vor a im Wortanl, und Silbenanl, nach Kons. nur noch zu č.

Germ. krūka — frz. cruche.

Westgerm. rakon — afrz. rachier, prov. racar.

Zu germ. buk gehört afrz. trebuchier, prov. trabucar (V. L. \*transbucare). Zu anfrk. \*poko gehört vielleicht frz. poche. Anfrk. staka — afrz. estache (neben estaque)?; s. Diez Et. Wb. I, s. v. stacca.

#### 3. Schicht.

k bleibt ganz erhalten (also auch lat. c vor a im Wortanl, und Silbenanl, nach Kons. hatte zur Zeit der Aufnahme dieser Wörter seine Bewegung zu č schon angetreten).

anfrk. staka — afrz. estaque, prov. estaca. an. brāka — frz. braquer. ndd. büken (būkjan) — frz. buquer.

Zu bloc (germ. blok-) gehört bloquer.

In nord. raka — frz. raguer ist der tonlose Laut durch Assimilation an die Umgebung tönend geworden.

## B. Vor e oder i. 1. Schicht.

 $\boldsymbol{k}$  wird zu  $\boldsymbol{\check{c}}$  (s. S. 143 o.).

Rik(h)ild — afrz. Richelt.

germ. rīkja (V. L. \*rīkeus) — afrz. nfrz. riche. " waikjan (V. L. \*vacire) — frz. s'avachir.

2. Schicht.

k bleibt k.

An. kriki — frz. crique. Ags. krice — frz. brique.

Zu loc (s. u.) gehört loquet.

Hiernach kann afrz. guichet nicht mit an. vik zusammenhängen, wie Diez Et. Wb. IIc s. v. guichet will.

Nfrk. \*strike (mhd. striche) — afrz. estrique Streichholz.

### 2. Vor Liquida.

V. L. \*quacla = germ. quatila (s. S. 74) - afrz. coaille, nfrz. caille.

### Auslautendes K.

a. Im Wortauslaut.

### 1. nach Vokal.

Die Umgebung ist laminar.

#### l. Schicht.

k wird i, das mit voraufgehendem i zu i verschmilzt (lat. nec ni, dico-di, amicum-ami, cf. veracum-verai).

Französische Studien. VI. 1.

Es gehören hierher die stammbetonten Formen des Vb. breiter brëkan. Belegt ist keine, aber es weist auf sie das S. vb. brie Streit. Rik als zweiter Bestandteil von zusammengesetzten Eigennamen.

Aldrik — frz. Audri, prov. Aldric. Baldrik — afrz. Baudri. Albirik — afrz. Albri, Aubri, Auberi,

prov. Albaric.

Haimrik — afrz. Henri, prov. Aimeric. Hardurik — " Hardri. Hildirik — " Heudri. Hulderik — " Holdri, Houdri.

Amalric. Friburik — afrz. Ferry. Gunparik — " Gonteri.

Landrik — afrz. Landri, prov. Landric. Odalrik — " \*Olri, Ouri. Waldrik — " Gualdri, Gaudri. Theoderik — afrz. Tierri, prov. Teiric.

Amalrik — afrz. Amauri, prov.

Helmrik - prov. Haumeric.

#### 2. Schicht.

k bleibt als c erhalten.

Anfrk. frek - prov. fric, afrz. frique. Vielleicht:

breko — prov. afrz. bric, bricon.

Dazu Namen wie:

Frédéric, Savaric (vergl. S. 15).

Die Umgebung ist velar.

c bleibt erhalten (apud hoc — avuoc, lacum — lac).

#### 1. Schicht.

Anfrk.  $hr\bar{q}k$  — afrz. \*fruec, nfrz. freux. skāk — " eschiec, prov. escac.

Die anderen Wörter gehören wohl alle in die

#### 2. Schicht.

Ahd. bruk(ch) — prov. bruc. andd. oder mndd. blok- — afrz. bloc 1. Falle, 2. Klotz (cf. bloquer). andd. lok — afrz. loc (cf. loquet).

andd. skot — afrz. prov. escot 1. Steuer, 2. Schoss. andd. strak — afrz. estrac.

#### 2. Nach Kons.

#### k bleibt erhalten:

(Lat. porcum — porc).

#### 1. Schicht.

Germ. balko — afrz. \*balc, bauc. Germ. frank — afrz. prov. franc. bank — afrz. prov. banc. blank — " " blanc. rank — " ranc. mark — " prov. marc. blank — "

Nach l und r findet sich zuweilen statt c ein t. Dies ist entweder als Assimilation an die voraufgehende dentale Liquida auf-

## Die germanischen Elemente in der französ. und provenz. Sprache. 147

zufassen oder so zu erklären, dass aus dem Nomin. ein falscher Obliquus gebildet wäre (hauberc; Nom. haubers; falscher Obl. Im Provenzalischen bleibt meistens c oder c verstummt haubert). ganz.

germ. girfalko — afrz. gerfaut, prov. girfalc. germ. halsberg — afrz. haubert, prov.

ausberc.

germ. marahskalk — afrz. mareschalt, prov. manescal. germ. siniskalk - afrz. seneschalt, prov. senescal.

Besondere Fälle.

kk

(Lat. saccum frz. sac).

Germ. brakko — prov. brac (frz. braque ist jüngeren Datums).

Anfrk. bukk- — afrz. prov. boc.
Altdt. prukk — prov. truc.
V. L. lecco (germ. lëkkon) — prov. lec.

Zu anfrk. rokk- wird afrz. froc gestellt.

sk

(Lat. luscum — afrz. lois 1), conosco — conois, discum — deis).

Germ. bosk — afrz. bois, prov. bosc.

frankisk — afrz. françeis, nfrz. français.

frisk — afrz. freis, frois.

biudisk — afrz. ti-eis.

Daher kann afrz. maresc nicht vom altdt. marisks kommen (s. Diez Et. Wb. I, s. v. mare).

2. Schicht.

An. fólk — afrz. folc. Ndd. bakk- — frz. bac. Mndd. tick — afrz. tique. Ags. floc (cc), an. flokk- — afrz. floc.

β. Im Silbenauslaut vor Kons.

k ist geschwunden.

1. nach Vokal: germ. blaikfaro — afrz. blafard. bërgfriđ — " berfroi. 2. nach Kons.:

Aus bickil ist bille geworden.

# Anlautendes G.

I. Velares G.

Bleibt erhalten.

1. Vor o und u.

a. Im Wortanlaut.

Anfrk. gurdil - afrz. gorle.

1) S. G. Paris, Rom. X, 58.

10 \*

Germ. gunpifano — afrz. prov. gonfanon.

### Eigennamen:

Gunparik — afrz. Gonteri (Gonthery). Gunpebald — afrz. Gombaut.
Gunpewald — afrz. Gontaut.
Gunpebërt — " Gombert.
Gunpehari — " Gontier.
Gunpebërt — " Gontier.
Gunpebërt — " prov. Gombert.
Godefrid — " Godefroi, prov. Godafrey.
Godefroi — " Gotard.

Man könnte auch Stamm guþa zur Erklär, von Gobert, Gorry etc. heranziehen.

8. Im Silbenanlaut nach Kons.

Germ. urgoli — afrz. orgueil, prov. orgolh.

#### 2. Vor Konsonanten.

#### a. Im Wortanlaut.

#### 1. Schicht.

anfrk. glidan — afrz. glier. germ. gram — afrz. grain, prov. gram. andd. grūt— " \*gru, gruel, prov. anfrk. grami — afrz. graigne. grutz.

### Eigennamen:

Grimbërt — afrz. Grimbert. Grimhard — " Grimard. Grimmund — " Grimon(d).

Grimald — " Grimaud. Grimwin — " Grimoin.

#### 2. Schicht.

ndd. graven — frz. graver.
" gripen — " griper, grimper.
ahd. glitzen — afrz. glicier.

ahd. grifan — afrz. grifer.

per. , \*grimmizzon — afrz. grinc(i)er. .
, \*grunizzan — , groncier.

Vielleicht:

ahd. grinjan — afrz. grignier. ags. greotan — " regreter.

## β. Im Silbenanlaut nach Kons.

Altdt. jangelön — afrz. jangler, prov. janglar. Ingram — afrz. Engrant. Ingilbert — afrz. \*Englebert, Engelbert. Ingilramn-us — afrz. \*Englerant, Engelrant.

# II. g vor a (ai, au). Vel.-lamin. g.

#### a. Im Wortanlaut.

1. Schicht.

q wird zu  $\check{q}$ .

Germ. \*gabita — frz. jatte.
" gardo — " jardin.

Germ. garba — afrz. \*jarbe, \*jerbe1), nfrz. gerbe, vb. gerber. Gailfrid — Geofroy, prov. Galfré. Gailbert<sup>2</sup>) — afrz. prov. Jaubert.

Doch bleibt in einigen wohl sicher alten Worten g erhalten: Germ. gāhi — prov. frz. gai (cf. geai).

Praefix qa-.

Germ. gasaljo<sup>8</sup>) — afrz. gasaille, prov. gasalha. Anfrk. ga-spilldjan ) — afrz. gaspillier, prov. gespillar. Germ. Stamm galaubo — prov. galaubia.

### β. Im Silbenanlaut nach Kons.

Anfrk. \*bulga — bolge. Germ. haribërga — afrz. alberge, prov. alberge. Anfrk. heribërga — " herberge. " ringa — afrz. renge.

Zu germ. hring gehört prov. arengo. Vielleicht Ingaram — afrz. Engernt, Engeran.

2. Schicht.

a bleibt a.

## a. Im Wortanlaut.

Ahd. agazza — afrz. agace, prov. gacha, agassa. geiz — jur. gaise. (cf. germ. gait- (f.) — henneg. wall. gate). An. gabba — afrz. gaber, gab.

Vielleicht:

It. garbo (langob. \*garwi) — frz. garbe (s. S. 63).

β. Im Silbenanlaut nach Kons.

Ahd. springan — afrz. espringuer. slinga — " eslingue, vb. élinguer.

<sup>1)</sup> Zwar findet sich im Afrz. und Prov., soweit ich sehe, nur garbe. garba. Das nfrz. gerbe scheint mir aber dafür zu sprechen, dass schon im Afrz. die palatale Spirans bestanden haben muss. A vor r wird auch sonst zu e (s. S. 48); dem afrz. garbe würde eher nfrz. guerbe entsprechen.

<sup>2)</sup> od. Gaudbert (ahd. Gözbert).

<sup>3)</sup> g vielleicht durch Dissimilation erhalten.

# III. Laminares g (g vor e und i).

#### 1. Schicht.

g wird  $\check{g}$  (lat. geler, gentil, geant).

## a. Im Wortanlaut.

lat. gaesum (germ. gaizo-) — afrz. germ. giga — afrz. gigue, prov. giga. germ. gilda — afrz. gelde, prov. gida. gerda.

#### Vielleicht:

An. atgeirr — afrz. algeir, algier.

### Eigennamen:

Gērbert — afrz. prov. Gerbert, Girbert.

Gērbodo — afrz. Gerbod.

Gērhard — , Gerard, prov. Girard.

Gērhari — , Gerier.

Gērbari — , Gerier.

Gibiward — \*Geboart, Gibouars.

Gibiwin — Geboin, Giboin.

Gīsilmar—afrz. Gilemar(für Gislemar).

Gīsilbert — , Gilebert(für Gislebert).

### 8. Im Silbenanlaut nach Kons.

Leodger — afrz. Letgier, Legier.
Ingilhari — " Engelier
Ingilramn — " Engelrens
Ingilbert — " Engelbert } wofern el nicht für le stehen sollte.

#### 2. Schicht.

g bleibt g.

#### a. Im Wortanlaut.

Anfrk. gero — afrz. gheron, gron Gerhard — afrz. Gherard etc. } vielleicht dialekt. Formen.

### β. Im Silbenanlaut nach Kons.

Mhd. bergen — afrz. emberguer.

### Inlautendes G.

#### 1. Vor Vokal.

a. Nach a, e, i und vor a, e, i.

#### 1. Schicht.

g verschiebt sich zu y, i (lat. negare — neiier; regina — reine). Anfrk. haga — afrz. haie, vb. haier. Mlat. hagistaldus (anfrk. hagustald) — afrz. \*haistaldel, hestaudeau. Germ. magan — afrz. es-maier, prov. esmaiar.

### Eigennamen:

Agiulf — afrz. Aiol. Agihard — prov. Aicart? Agimar — afrz. Aimer?, s. S. 15. Maginfrid — " Mainfroi.

Raginbert — afrz. Raimbert. Raginfrid — "Rainborc, Raiborc. Raginfrid — "Rainfroi, prov.

Rainfreis.

Maginbodo — afrz. Maimbue(t). Maginhard -- " Mainart.

Raginbald - prov. Rambaut, Raimbaut.

Raginhard — afrz. \*Rainard, Renard, renard; cf. altsp. ranart.

Raginhari — "Rainier, Renier. Raginmund - , prov. Raimond.

Raginward—af.\*Rainoard Raynouard. Raginald — afrz. Rainaut, Renaud.

Ob Reybaud, Renard, Renaud, Renier etc. von den umgelauteten Formen Reginbald, Reginhard, Reginald, Reginhari etc. kommen, oder ob e sich aus ai entwickelt hat, ist kaum zu entscheiden.

Sigihild — afrz. Seheut für \*Sielt. Sigfrid — frz. Sifroy, prov. Sifre(s). Sighard — prov. Sicart.

Altdt. igil wird zu ille.

Ahd. drigil — afrz. drille. Altdt. këgil — "

Ähnlich:

An. telgja — frz. tille.

### 2. Schicht.

g wird nur noch zu  $\check{g}^{1}$ ).

### Vielleicht:

Germ. plegan — afrz. plegier (s. S. 79). giga — afrz. gigue, wenn dies durch Dissimilation für \*gige steht. Audgēr — afrz. Audegier, prov. Audeger.

### 3. Schicht.

g bleibt g.

Mhd. wogen — frz. voguer, prov. vogar. It. brigare (germ. brëkan) — frz. briguer. Zu vague (s. u) gehört das vb. vaguer.

Vielleicht:

Altdt. gīga — afrz. gigue, prov. giga.

b. Vor o, u oder vor a nach o, u. g fällt aus. (Lat. ruga rue; augustum — aost).

Anfrk. \*skrago — afrz. \*escraon, escran. Hugo — afrz. Hues, Huon; prov. Uc.

<sup>1)</sup> cf. trëkan — trechier. krūka — 1. Schicht crue; 2. Schicht cruche.

Hierher zu rechnen sind vielleicht (s. S. 121).

V. L. sclagum (germ. slag) — afrz. esclo, prov. esclau.

" baugum (anfrk. baug) — " bou, " bauc.

dragum (St. drag) — afrz. dro, droe.

### Vor Liquida.

- a. Vor r.
- 1. Schicht.

g wird i.

(Lat. flagrare — flairier).

Altdt. haigir (ahd. heiger) — afrz. hairon für ha-iron } germ. ai = n waigaro — afrz. gaire, nfrz. guère.

Prov. allerdings auch gaigre neben gaire.

Diese Deutung von hairon und gaire scheint mir die richtige zu sein, nicht die auf S. 118 gegebene.

#### 2. Schicht.

g bleibt erhalten.

An. vigr — afrz. wigre.

- b. Vor l.
- 1. Schicht.

gl (für dl, wie in veclus - vieil cl für tl) wird zu il'. (S. S. 145). Altdt. hadilo (mhd. hader) — afrz. haillon.

2. Schicht.

g bleibt erhalten.

An. sigla — afrz. sigler, Subst. sigle f.

### Auslautendes G.

- 1. g nach Vokal.
  - 1. Schicht.

g wird zu i (legem — lei). Ludwig — afrz. Looi-s; prov. Lozoic.

2. Schicht.

g wird durch gue dargestellt.

An. vāg — frz. vague. Ags. lagu, lag — afrz. lague. utlag — afrz. utlague. Zum germ. Stamme drag gehört:

Afrz. drag, drague gebrautes Malz, drague Hohlschaufel.

Aus trog wird afrz. troc. Früh aufgenommen würde es  $tr\phi u$  ergeben haben.

n'g ist vielleicht zu nt geworden in altdt. maneg — afrz. maint. In anfrk. lëdig ist igus mit dem lat. Suffix icus vertauscht. 1) Aus V. L. lëdicus wird afrz. lege, lige, Vb. eslegier, prov. litge wie aus silvaticus — salvage.

### 2. g nach Konsonant.

g wird zu c.

Germ. burg — afrz. prov. borc.
" halsberg — afrz. halberc, prov. ausberc.
Anfrk. ring — afrz. prov. renc.
Widburg — afrz. prov. Guiborc.

Suffix -ing, -ling.

1. Schicht.

-ing wird zu -enc.

germ. haring — afrz. harenc, prov. arenc.
anfrk. flaming — afrz. prov. flamenc.

burg. adaling — prov. adelenc. ahd. kamarling — afrz. chambrelenc, prov. camarlenc.

2. Schicht.

ing wird zu -in.

Ahd. edeling — afrz. elin. Ags. skilling — n prov. escalin. n feordling — n ferlin.

# Dentales.

Т

A. Germ. t.

# Anlautendes T.

Bleibt fest wie im Lateinischen.

(traire, tel, altresi).

a. Im Wortanlaut.

l. Schicht.

germ. \*teri f. — afrz. tiere, prov. tieira.

<sup>1)</sup> Lateinische Verba endigen auf -igare und -icare (afrz. -eier).

anfrk. \*tëld — afrz. \*teld, Vb. taudir.

" \*tibher — afrz. \*teivre, toivre.
germ. titta — " tete, prov. teta.
" tukkon — " tochier, prov. tocar.
" treuwa — " trieve, treve, prov. tregua etc. etc.

#### 2. Schicht.

an. timbr — afrz. timbre.

" tundr — " tondre.
altdt. trëkan — afrz. trechier, trichier, prov. trichar etc. etc.

### Anl. Verbindung st.

### 1. Schicht.

st = afrz, prov. est-, nfrz. et-.

germ. stall — afrz. prov. estal, nfrz. étal, davon étalon Zuchthengst. germ. stampon — afrz. estamper, prov. estampar, nfrz. étamper.

germ. stuppula — afrz. estoble, nfrz. étouble, prov. estobla.

V. L. \*stucare (germ. stuka) — afrz.

estuier, prov. estuiar. S. vb. afrz. estui, nfrz. étui, prov. estug? altdt. sturiling — prov. esturlenc.

anfrk. staup — afrz. \*estou, esteu. germ. stokk- — " prov. estoc Stamm, nfrz. étoc. germ. sturm —afrz.estor, prov. estor(n).

germ. streup — afrz. estrieu, estriu, prov. estreup, estrieu, nfrz. étrier, étrivière. germ. strībhan — afrz. estriver, prov.

estribar.

Zu einem altdt. Vertreter des ndd. strunt, ndl. stront gehört afrz. \*estront, nfrz. étron.

Zu got. strakkan wird von einigen prov. estracar gestellt.

#### 2. Schicht.

anfrk. staka — afrz. estaque, prov. ags. steor, st estaca. altdt. stürmar anfrk. strike

ags. steor, stior — afrz. estiere. altdt. stürman — " esturman. anfrk. strike — " estrique.

Folgende Wörter sind nur im Nfrz. belegt. Sie sind meistens aus dem Ital. entlehnt und weisen dann est (für et) auf. Noch vor der Zeit, wo s vor t verstummte, ist aufgenommen:

ndd. strikken — wozu frz. étriquet Fischergarn.

Nach der angegeb. Zeit sind entlehnt (d. h. s ist erhalten):

it. stampa (germ. stampa) — frz. estampe — (Kupfer)-Stich, Vb. estamper stempeln, prägen.

it. stocco (germ. stokk-) — nfrz. estoc Stossdegen (cf. escrimer fechten). it. sturione (germ. sturio) — frz. es-

Die Prothese von e ist unterblieben in it. stukko (germ. stukk-) — frz. stuc.

Zum dt. strekken oder nd. striken gehören frz. estrique, estriquer. S impurum schwand anlautend ganz in

dt. strikken — frz. tricoter, tricot und in germ. stëkan — afrz. techier etc. (s. S. 104, 144), wenn die Etymologie zu Recht besteht.

### β. Im Silbenanlaut nach Konsonanz.

ht s. S. 137 f.

st.

st nach Vokal.

#### 1. Schicht.

germ. \*kasto — afrz. chaston, nfrz. chaton.

germ. faldastol — afrz. faldestueil, nfrz. fauteuil.

germ. bastjan — afrz. bastir, nfrz. båtir mit weiten Stichen nähen. anfrk. wastjan — afrz. gastir, gaster. anfrk. brustön — afrz. broster, broust; nfrz. brouter, prov. brostar. germ. raustjan — afrz. rostir, nfrz. rôtir, prov. raustir.

germ. līsta — afrz. liste, Vb. lister nfrz. liste, prov. lista. germ. haist (f., i) — afrz. haste, nfrz. hâte.

### Hier aufzuzählen ist auch:

anfrk. first (f) — afrz. feste, nfrz. altdt. bluster — afrz. blestre. faîte, prov. fresta. , blister — , blestre.

#### Vielleicht:

altdt. beost — afrz. beston, nfrz. béton.

#### 2. Schicht.

Anfrk. hēstr — afrz. hestre, nfrz. hêtre. It. lesto (germ. listīg) — frz. leste.

Auch nfrz. liste wird aus dem Italienischen entlehnt sein.

st nach Konsonanz.

1. Der Konsonant fällt aus.

Rödstain — frz. Rostan, prov. Rostan.

Der Konsonant bleibt erhalten; st wird zu est.
 Altdt. steinbokk — afrz. bouc-estain.

In st' + cons. schwindet t (im Nfrz. auch s).

Anfrk. prastela — afrz. trasle, nfrz. trâle.
" nastila — " nasle, " nâle.

### tt.

## Afrz. t (nfrz. tt), prov. t.

### Germ. tt (1. Schicht).

germ. latta — afrz. late, prov. lata, nfrz. latte.

germ. kratton — afrz. grater, prov. gratar, nfrz. gratter.

germ. \*kotta — afrz. cote, prov. cota, nfrz. cotte.

anfrk. klëtto — " cleton, gleton.

germ. titta — afrz. tete, prov. teta, nfrz. tette, teton.

germ. trotton — afrz. troter, prov. trotar, nfrz. trotter.

### tt = tj (2. Schicht).

Andd. \*switten — frz. suinter. Mhd. hütte hutte. bütte butte.

### Inlautendes T.

#### 1. Vor Vokal.

### 1. Schicht.

t schwindet im Frz., wird t od. d im Prov. (vergl. lat. amata — frz. aimée, prov. amada; V. L. \*potēre — afrz. pooir, prov. poder; afrz. veel, nfrz. veau; prov. vital, vidal).

Anfrk. grut — afrz. gru, abgeleitet gruel, prov. grut.

n hat- — he (Subst.)

n hatjan (V. L. \*hatire) — afrz. hadir, hair (dah. prov. hair). Ebenso

hatis — afrz. hes, hatit — afrz. het, hatunt — afrz. heent.

Anfrk. rāta — afrz. ree, raie.

rōtjan (V. L. \*rōtire) — afrz. roir.

pauta — afrz. poe, prov. pauta.

Germ. speot espieu, espie, espier. n

Anfrk. slitan esclier. "

guier, prov. guidar, guiar. Germ. witan —

Schwund des t sollte man erwarten in:

germ. spit — afrz. espoit (cf. jed. espois für espoi-s und afrz. drut, fem. regelrecht drue = germ. drud).

germ. gait (f.) = henneg. wall. gate.

anfrk. slaitan = afrz. esclater, prov. esclatar, nfrz. éclater.

Letztere Etymologie ist unsicher. S. S. 116.

Name

Athelm — afrz. Alelme, Aliaume für \*Aelme (oder Allhelm?).

### 2. Schicht.

#### t bleibt erhalten.

and. bētan — afrz. beter (un ours), afrz. prov. a-bet. and. botan — afrz. boter, prov.

botar.

and. rāta — frz. rate. skītan — afrz. eschiter.

" prov. escot. skot —

skōta escote.

an. flatjan — afrz. flatir, Subst. flat.

" floti (ags. flota) — afrz. flote.

", heit — afrz. hait, Vb. haitier.
", klutr — ", clut, Vb. recluter,

and. brot (brut-i) - prov. brot, Vb. brotar, frz. brout. and. krevet — frz. crevette. mita — " mite.

anord. Subst. at — afrz. a-at-ir. " bātr — afrz. prov. batel. an. biti — frz. bitte. "byti — "butin.

an. mötunautr — afz. matenot, matelot. altdt. laut (Wz. hlut) — afrz. lot, Vb. lotir.

ahd. strīt — afrz. estrit.

### 2. Vor Liquida.

Vor 1.

tl wird über cl zu il'.

(cf. lat. vetulum, veclum — vieil.)

Germ. quatila — afrz. coaille, nfrz. caille.

# Auslautendes T (nach Konsonanz).

(Ist gewöhnlich fest.)

Germ. filt — afrz. prov. feltre.

Anfrk. hilt — " helt.

Germ. want — " guant.

Hierher gehören die mit berht gebildeten Namen (s. S. 138).

Bertald — Bertaud. Adalbert — Albert, Aubert.

st.

Anfrk. first (m.) — afrz. fest, prov. frest. An. mastr — afrz. prov. mast.

tt.

Anfrk. pott — afrz. pot, prov. \*pot.

Nach n schwindet t im Provenzalischen:

Germ. want — prov. guan.

Ebenso im Französischen in Wörtern jüngeren Datums:

Ags. flint — afrz. flin.

Frz. halbran, wenn es auf mhd. halberant beruht.

# T + Hiatus-i.

### 1. Vok. + t + Hiatus-i.

V. L. \*hatio (v. hatire) — afrz. haz (wie facio — faz).

\*ad-atiare (westgerm. azāti) — afrz. a-aisier, aisier, prov. aisar für aaisar; S. vb. afrz. aaise, aise; prov. ais, aise.

(Vergl. rationem — frz. raison, prov. razó).

Vielleicht:

Germ. matja (-metze, V. L. matio) — frz. maçon.

<sup>1)</sup> Die germ. Verba auf -jan werden auf zweierlei Weise behandelt. Entweder erhalten wir V. L. Verba nach der zweiten Konjugation (wie hatire, rostire, flatire etc.) oder V. L. Verba auf -iare wie wadiare. Nur im letzteren Falle haben wir es mit Hiatus -i zu thun. (Cf. afrz. hair und gagier).

### 2. Konson. + t +Hiatus-i.

st + i.

#### 1. Schicht.

(cf. angustia — angoisse; frustiare — froissir).

V. L. \*hulstia (germ. hulst, f. i.) — afrz. \*holce, nfrz. housse. Ahd. andd. krostjan (älter kraustjan) — afrz. prov. croissir, croistre.

Sehr unsicher ist

Altdt. burstia (Bürste) — afrz. broce, prov. brossa.

#### 2. Schicht.

 $stj - sty - st\chi$ ,  $stc^1$ ) (nicht c = ts).

Anfrk. \*drastja — afrz. drasche.
, \*drestja — , dresche.

## lt+j.

Altdt. bultjo (V. L. bultio, bulcio) — afrz. bozon, prov. bosson.

Germ. miltjo — aprov. \*meltso, nprov. melso. (cf. lat. platea — " platsa, nprov. plasa). V. L: ambactiata (lat. ambactus vom germ. ambaht) — prov. ambaissada.

## B. Hochdeutsches T.

(Durch die zweite Lautverschiebung aus germ. d verschoben; die hierher zu stellenden Wörter gehören natürlich der jüngeren Schicht an).

#### Anlautendes T.

a. Im Wortanlaut.

Bleibt erhalten.

Ahd. tūmon — afrz. tumer. tumphila — prov. tomplina. Hd. trinken — frz. trinquer.

β. Im Silbenanlaut nach Kons.

Ahd. Walthard — frz. Gautard. Walthari — , Gautier.

# Intervok. T. (Bleibt erhalten).

Ahd. Oto (Auda) — afrz. Otes, Otun. strīt — afrz. estrit.

<sup>1)</sup> Die Wandlung ergiebt sich ganz von selbst. So spricht der Niederdeutsche das hd. Nation-Natschon.

# Auslautendes T (nach Kons.).

Bleibt erhalten.

Ahd. halt — afrz. halt.

\*heralto — afrz. heralt.

, werento — " garant, prov. guiren, garan (t nach n fällt).

Ahd. z, zz, z aus germ. t, tt, tj s. unter z, zz, z.

### D

# A. Germanisches D.

### Anlautendes D.

Bleibt fest wie im Lateinischen (deu, dreit, perdesse, ardet).

a. Im Wortanlaut.

#### 1. Schicht.

Anfrk. \*draibjo - frz. drageon.

" drastja — afrz. drasche.

" drestja — " \*dresche, nfrz. drêche.

#### 2. Schicht.

An. dūnn — afrz. dum.

" dubba — " a-dober, prov. a-dobar.

" ags. drag — afrz. drague. Ahd. drigil — " drille.

dw wird wie einfach w behandelt (s. d.).

### β. Im Silbenanlaut nach Konsonanz.

#### 1. Schicht.

westgerm. banda — afrz. bande. burg. \*bandjan — prov. bandir. Zu got. bandi gehören prov. bandiera, bandeiar. V. L. \*balda (germ. bald) — afrz. balde, prov. balda (fem. zu balt) Vb. esbaldir, baldor etc. germ. barda — afrz. barde.

germ. binda — afrz. bende, prov. benda.

Zu germ. brand gehören die Ableitungen brandir, brander, brandeler etc.

germ. brozdon — afrz. \*brosder, broder.

germ. falda — afrz. falde, prov. falda, Vb. afrz. falder.

anfrk. hërdari — afrz. herdier. " hurd (f.) — " horde. germ. gardo — " jardin. germ. faldastǫl — afrz. faldestueil. " hardjan — " hardir, prov. ardir. anfrk. hërda — afrz. herde.

got. randus (f) — prov. randa; randar, afrz. randir.

Zu anfrk. tëld gehört das afrz. Vb. taudir, nfrz. taudis. Zu germ urdail gehört frz. ordalie.

Anfrk. urdel — afrz. ordel. Zu anfrk. -wald gehört afrz. gualdine.

Germ. wandjan — afrz. prov. guandir.
" wardon — afrz. guarder, prov. guardar.

warda - afrz. guarde, prov. guarda.

#### 2. Schicht.

An. henda — afrz. hendure.

Dt. winden — frz. guinder.

" blenden — " blinder.

### Kons.' + d.

Zu afrk. farwid gehört das Vb. farder.

## Eigennamen.

Stamm aldio-.

Aldigēr — afrz. Audigier (W).

Aldifrid — " Audifret.

Aldebert — " Aldebert, Audebert.

In Aurri für Aldri = Aldirīk hat sich d an r assimiliert.

Stamm balda- für balpo-.

Baldrik — afrz. Baudri.

Baldwin – "Baudoin.

Baldram — " Baldran, nfrz. Baudran.

Stamm hardu-.

Hardurik — afrz. Hardri. Hardurād — " Hardré.

Stamm hildia-.

Hildirīk — afrz. Heudri.

Stamm lando-.

Landrik — Landri. Landulf — Landoul.

Stamm walda-.

Waldo — afrz. Gaudin, Gaudine.

Waldrik — " Gaudri.

#### Inlautendes D.

#### l. Vor Vokal.

#### 1. Schicht.

d fällt im Französischen (cf. choir = cadere; juif = judaeus), wird im Provenz. zu z (auzir, cazer), fällt ganz aus (cruel - crudelis, envair = invadere) oder bleibt erhalten (adorar, adulteri).

germ. brādo — afrz. bra-on, prov.
brazon.
germ. flado — "\*fla-on, nfrz.
flan, prov. flauzon.
germ. piudisk — afrz. ti-eis, prov.
ties.
anfrk. glīdan — afrz. glier.
" gaita — lothr. champ. gaie
für ga-e.
anfrk. tūda — afrz. tuel, nfrz. tuyeau.
got. redan — afrz. Inf. re-er; Praes.
rei, reies, reie — reient.

(Zusammengesetzt mit ad-, con-, dis- etc.)

Zu germ. braud- gehört sicher aprov. brauzir, nprov. braouzi verbrennen, zu germ. laidō (f.) vielleicht frz. \*la-e, laie.

#### Ferner:

anfrk. ālōd — afrz. alo, alou, alue(f)
aleu; prov. alo, aloc, alodi.
anfrk. brūd — afrz. bru.
germ. drūd — afrz. dru(t), fem. drue,

abgeleitet druerie; prov. drut,
druda.
got. rēds — afrz. rei, roi.
germ. wād — afrz. gue, prov. gua.

Mies, miez muss der verallgemeinerte Nomin. zu \*mie sein vom anfrk. mëdu.

## Eigennamen:

Wido — Gui, Guion.
Widhard — Guiard.
Dodo — Do-on.
Dodolin — Doolin; peodhari — Thiers.
V. L. Teudisius — afrz. Tuise (cf. Rom. III, 326).

Der regelrechte Vertreter des germ. -bodo ist ohne Zweifel -bue. Hieran trat t oder f, nachdem die Endkonsonanten überhaupt verstummt waren.

Marbodo — \*Marbue(t, f), Marbeuf. Elbodo — Elbue(t, f), Elbeuf. Gundilbodo — Gondelbue(t, f). Gundobodo — Gondebue(t, f). Adalbodo — Albue(t, f), Aubæuf. Maginbodo — Maimbue(t, f).

An Stelle von d hat sich in einigen Fällen i, i eingestellt. Dieses i könnte durch die folgende Nasalis hervorgerufen sein, wenn intervokales d geschwunden wäre, bevor a vor m sich zu ai gewandelt hatte:

Haduma — Aime, Aimes, Aimon. Hadumar — Aïmer.

Man nimmt aber besser \*Hadama, \*Hadamār als direkte. Grundlagen an. Dann stände Aime für Ha-e-me, Aimer für Ha-e-mer, cf. adămantem — ademant, aemant, aimant, aimant.

#### 2. Schicht.

d bleibt erhalten.

Altdt. brīda — afrz. bride, prov. brida.

" brīdel — " bridel.
" waid- — " guaide, waide.

Französische Studien. VI. 1.

161

11



Anfrk. bidal — afrz. prov. bedel 1) " slidan — " eslider. Ahd. muosgadem — afrz. musgode.

Mengl. rade — frz. rade.

Zu altdt. freidi- gehört fradous, fradel2); vergl. noch ahd. rīdan (S. 164) — frz. rider, rideau.

### 2. Vor Liquida.

ďl.

(cf. vet'lus-vieil; quat'la-coaille). Anfrk. \*hadilo - afrz. haillon.

### Auslautendes D.

### a. Im Wortauslaut nach Konsonanz.

Auslautendes d nach Konsonanz wird zu t, für das im Nfrz. wieder meistens d eintritt. Im Prov. fällt t nach n.

germ. brand — afrz. brant (Vb. brander). prov. bran.

anfrk. tëld - afrz. \*telt (Vb. taudir). germ. bord — " bort. anfrk. wald — " prov. gualt (Abl.

westgerm. bald — afrz. prov. balt (Fem. balde).

gualdine).

anfrk. farwid — afrz. fart (Vb. farder), nfrz. fard.

## Eigennamen:

# Stamm balda für balbo.

Erkanbald — Erchambalt, Erchambaud (lt).

Haribald — Herbaut. Raginbald — Ra(i)mbaut.

Gunpobald — Gombalt, Gombaud.

### Stamm hardu-.

Adalhard — Aalart, Alart. Berinhard — afrz. prov. Bernart. Gërhard — Gerart. 22

Maginhard — prov. Mainart. Reginhard—afrz.Renart, prov.Rainart. Rikhard — afrz. prov. Richart. Rophard — " Rohart.

Gunpohard — " Gontart.

Wilihard — afrz. Guillart.

Stamm hildia-.

Nanbhild - afrz. Nateut (Mousk. W.).

Stamm lando-.

Rodland — afrz. Rolant, prov. Rotlan.

<sup>1)</sup> Man sollte bidel bei einem verhältnismässig so spät entlehnten Worte erwarten.

<sup>2)</sup> Man sollte fraidous, fraidel erwarten.

Stamm walda-.

Arnald — afrz. Arnalt, Ernalt. Bertald — "Bertalt.

Grīmald — Grimalt. "

Raginald — Rainalt.

Rikald — Ricalt. " Sigalt. Sigald —

Hariwald - " Heroult.

Stamm warda-.

Irminward — Ermengart.

### β. Im Silbenauslaut vor Konsonanz.

d als zweiter Teil von Dreikonsonanz schwindet, wenn der folgende Konsonant nicht l oder r ist (cf. Landri, Hardré, Baldri etc.)

#### l. Schicht.

Got. andbaht — afrz. ambait.

Hildifuns — Alfons.

Landfrid — Lanfroi.

Waldfrid — prov. Gaufre(d). In Aldgēr — Augier und Audgēr — Ogier

kann d in g = dj erhalten sein.

Auch nach Vokal geht d vor Konsonanz verloren, wenn diese nicht Liquida ist. 1)

Audbërt -- frz. Obert.

Audmār — " Omer.

prüdbert — " Trubert. peodbert — " Tiebert. Widbert — " Guibert etc. etc.

#### 2. Schicht.

Ags. handseax — afrz. hansacs.

In elin = ahd, edling steht l vielleicht für ll.

### D + Hiatus-i.

Germ. Thema wadjo - afrz. prov. gage.

V. L. \*wadiare — afrz. gagier. Germ. drūdjan — " \*drugier, Subst. vb. druge²).

<sup>1)</sup> Wenn Obert, Omer, Tiebert etc. auf Formen wie Audoberht, Audomär, Peodobërht beruhen, so kann d auch als zwischen zwei Vokalen stehend geschwunden sein: dann müsste aber der unbetonte Vokal erst nach Verstummung des intervok. d gefallen sein.

<sup>2)</sup> Die Wörter können erst aufgenommen sein, nachdem z. B. invidia über \*envedja bereits zu \*enveie, envie, radium über radio, rad'o, raido zu rai geworden war.

Die germ. Endung -dig, V. L. -digum wird wie das lat. -ticum behandelt (cf. silvaticus—salvage).

Anfrk. lëdig — V. L. \*ledigus, \*ledicus — afrz. lege, lige, Vb. eslegier; prov. litge.

# B. Kontinental-westgermanisch. D.

(Im Hd. und Ndd. aus p verschoben durch die zweite Lautverschiebung.)

Ahd. danson (Wz. pens) — afrz. danser, prov. dansar.
" dreskan (vahd. preskan — treschier) — mundartl. drasser, drasque.

" edeling — afrz. elin. " rīdan — afrz. rider; rideau.

### b. d.

Es steht fest, dass das got. p eine tonlose interdentale Spirans war, wie sie noch jetzt im Englischen und Nordischen sich findet. Ebenso steht fest, dass vor Eintritt der Lautverschiebung auch in den diesem Lautgesetze unterworfenen Mundarten die tonlose interdentale Spirans existiert hat: d auf kontinental-westgermanischem Gebiete ist aus p über d entstanden. Wir finden nun eine Reihe altdt. Lehnwörter im Romanischen hier mit t, dort mit d anlauten. Aus d konnte niemals t werden. Die Wörter müssen also entlehnt sein, als die Spirans p noch erhalten war. Diese mussten die Romanen durch t darstellen. Es fehlte ihnen an einer Spirans, die dem germ. p, dem neugriech. 9 gleichkam. Ein brauchbares Äquivalent konnte nur in der Tenuis gefunden werden. Sievers, Grundzüge der Lautphysiologie, passim, und Hoffory, K. Z. XXV, 419 ff. stellen das Wesen der Tenuis dahin fest, dass der Stimmton notwendig fehlt und dass ein bedeutender Expirationsdruck stattfindet. Hoffory beweist a. a. O., dass gerade diese beiden Eigenschaften auch das charakteristische Merkmal der tonlosen (der Tenuis parallel gehenden) Spirans seien.1)

S. 431 heisst es dann weiter: "Jeder, der in seiner Muttersprache nur unaspirierte 1 enuis kennt, also die Tenuis der Romanen. ersetzt doch die dänische Flüstermedia, obgleich sie tonlos ist, durch seine tönenden Medien." In ähnlicher Weise muss die tonlose Spirans durch einen homorganen Tonlaut ersetzt werden, und das ist einzig und allein  $t^2$ ). So gab schon die lateinische Sprache das

<sup>1)</sup> Dagegen ist das Wesen der Medien und der mit ihnen auf gleicher Stufe stehenden Spiranten, dass sie tönend sind und mit geringer Artikulationsmenge gesprochen werden, so dass die Mitwirkung des Stimmtons bedeutend reduziert, ja ganz in Wegfall kommen kann (z. B. bei der dänischen

Flüstermedia).

2) Somit ist Curtius' Argument (Grundzüge 416), dass die griechische Aspirata wirklich Doppellaut gewesen sei, weil sie im Lateinischen durch

griech. 9, mag dieses Spirans oder Aspirata gewesen sein, in der ältesten Zeit durch t wieder, cf. z.B. tesaurus, Corintus. Im Schwed. und Dän. ist anord. isl.  $\phi$ , d zu t und d geworden.

Es liegt auf der Hand, dass das urgerm. ponicht direkt zu d wurde, sondern sich zunächst zu der tönenden Spirans d verschob. Vor diesem Laut stellt sich ganz leicht ein d-Vorschlag ein, wie im jetzigen Englischen, und so wird bei der Lautverschiebung d aus dz = dd entstanden sein. Das dh. welches sich beim altfränkischen Isidor im Inlaute und Anlaute findet, ist jedenfalls die ganz korrekte Darstellung der Vorstufe für d, und wenn sich daselbst gerade nur im Inlaute d für dh findet, so erhält dies lautphysiologisch seine Erklärung darin, dass die Erweichung der tonlosen Spiranten zuerst im Inlaute stattgefunden hat, unter Einwirkung der tönenden Vokale der Umgebung, so dass dort auch zuerst die weitere Verschiebung zu d eintreten konnte.

Wir werden nun richtig gehen, wenn wir im Inlaute zur Zeit der frühesten Entlehnungen¹), d. h., als im Anlaute noch ⊅ bestanden hat, bereits d ansetzen. Dieses d musste natürlich im Romanischen durch d wiedergegeben werden und schwinden, sobald es noch der romanischen Lautverschiebung anheimfiel.

### Þ.

# Aniautendes ₺.

### a. Im Wortanlaut.

#### 1. Schicht.

germ. \*bahso — frz. taisson, prov. germ. þiudisk — "tieis, prov. ties. anfrk. þrastela — "trasle. westgerm. þrëskan — afrz. treschier, tais, taisso(n). anfrk. þarrjan — afrz. prov. tarir. " tehir. b**īhan** prov. trescar.

altdt. prukk- - prov. truc. germ. bwahlja — afrz. toaille, prov. toalha.

#### 2. Schicht.

an. porp - afrz. trop. Aber auch hier setzt man am besten germ. porp an.

### Eigennamen:

beodbald - afrz. \*Tiedbalt, Tedbalt, peodhari — frz. T(h)iers. V. L. Teudisius — afrz. Tuise. Tibal, nfrz. Thibaut, prov. Tibalt. peodbërt — afrz. Tiebert, prov. Tibert. þeodrīk — afrz. nfrz. Tierri. beodburg - prov. Tiborc. brūdbert — frz. Trubert.

die entsprechende Tenuis wiedergegeben werde, widerlegt. Vergl. noch Saalfeld, die Lautgesetze der griech. Lehnwörter im Lat. p. 18 ff.

1) S. Kögel, Ker. Glossar, S. 113: "Das urgerm. p verfiel im speziell Deutschen (d. h. im Ober-, Mittelund Niederdeutschen) bereits in vorhistorischer Zeit in allen Stellungen β. Im Silbenanlaut nach Konsonanz.

Anfrk. morbr, Vb. morbrjan — afrz. \*mortre, meutre, Vb. meurtrir.

Hier ist auch aufzuzählen:

Germ. hauniba — afrz. honte, abgel. honter, hontoier; prov. \*aunta, anta.

Eigennamen:

Gunphari — Gontier. Gunpram — Gontran(t). Gunphard — Gontard. Gunbald — Gontaut. Nanbhild 1) - Nateut.

(nanpo — kühn, cf. Ferdinand — Fridenand).

# Inlautendes 5.

#### Vor Vokal.

Einige Appellativa und Eigennamen müssen schon zu einer Zeit aufgenommen sein, als selbst intervokales p noch als p erhalten, noch nicht zu d hinabgesunken war. Hierher gehört zunächst:

germ, hauniba — honte, anta<sup>2</sup>) (s. o.).

In anderen Worten (Eigennamen) lässt sich mit Sicherheit dies nicht behaupten, da intervok. p infolge der romanischen Lautverschiebungsgesetze schwinden musste, doch bürgt die aus anderen Gründen feststehende frühzeitige Entlehnung für die Wahrscheinlichkeit der Annahme.

> Hlupawald — Cloud. Hlupawig — \*Clotawig — Cloevi, Clovis. (cf. Clotilde und Clotaire, worin t = b). Hlŭpawing — Floovent für \*Flo-e-vent. Hlŭpahari — Floevier. Hlupoberht - Flobert 3).

> > Ferner vielleicht:

Rēpulf — Riol, Rēpwald — Rioul,

wenn beide Namen nicht aus  $Raoul = R\bar{a}dulf$  entstanden sind. Auch wohl Ropoland - afrz. Rolant, wenn wir mlat. Rotulandus und prov. Rotlan heranziehen 4), und einige mit dem Stamme fripu gebildeten Eigennamen, da in merowingischen Urkunden fretus neben frēdus vorkommt.

innerhalb des Wortes der Erweichung zu tönendem d. Zur. Zeit der Völkerwanderung kann es aber sehr wohl noch den Wert þ gehabt

Oder Naphild? vergl. Nadbert zu got. nap niti, vergl. Genade.
 haunida hätte \*honde, \*hondoier ergeben.
 Vielleicht Gunparik – afrz. Gont(h)ery.
 Doch müsste dann H vor r schon geschwunden sein (Stamm Hrōpa), als intervok. p noch tonlos war.

### 2. Vor Liquida.

Vor r.

Germ. lopr, V. L. \*lotrum — afrz. \*luoire, \*lueire—luere, loire (cf. patrem - paire etc.).

Vor 1

t wird an l assimiliert.

Germ. mabl, V. L. \*matlum - afrz. mall in mall public (cf. ags. ūtlag - afrz. ullague).

Mablhard - frz. Mallard.

### Auslautendes \$\delta\$.

a. Im Wortauslaut.

Harisinb - Hersent.

Doch kann auch Herisind zu Grunde liegen.

Irminsinb — prov. Ermessent.

### β. Im Silbenauslaut vor Konsonanz.

t aus p vor anderen Konsonanten geht verloren. (Wie auch ursprüngliches t, d und d aus d, s. u.).

Germ. gunþifano — afrz. prov. gonfanon. Gunþbërt — frz. Gombert.

Gunpbald — " Gombaut.

### Inlautendes d.

#### l. Intervokales d.

#### 1. Schicht.

d, das in den romanischen Sprachen d werden musste, schwindet; im Prov. findet sich meistens z dafür (aus d).

Anírk. blaud — afrz. prov. bloi. Vb. blaudjan (V. L. \*blaudire) — afrz. esbloir, prov. emblauzir. Germ. brod (it. brodo) — afrz. \*brue, breu, abgeleitet broet; prov. bro.

### Anfrk. fridu.

Anfrk. bergfrid — afrz. berfroi. V. L. exfridare — afrz. esfreder, esfreer, esfraer; stammbetonte Formen; esfrei, esfreies, esfreie — esfreient. S. vb. esfreid, effroi.

Andd. mado — afrz. \*maon, norm. man. Germ. flado (Ven. Fort. flado, it. fladone) — afrz. \*flaon, nfrz. flan, prov. flauzon.

Germ. waidanjan — afrz. gaagnier, nfrz. gagner; prov. guazanhar.
" widarlon — prov. guazardon, guiardon, afrz. guerredon, guerdon.

## Eigennamen:

Stamm apala.

Adalbert — frz. Albert, Aubert, prov. Albert.

Adalbodo — frz. \*Albue, Aubœuf. Adalhaid — prov. Azalais.

Adalhard — frz. Aalart, Alart. Adalrik — afrz. Alori für \*Aalri, prov. Alaric.

Stamm frīđu.

Gailfrid - afrz. Geofroi, prov. Galfré. Harifrid — "Herfroi. Irminfrid — "Ermenfroi.

Matfrid — prov. Matfré.

Raginfrid — afrz. Rainfroi. Unfrid — afrz. Honfroi. Waldfrid — prov. Gaufred, Gaufré. Fridurik — Ferry.

Stamm Hlupa.

Ludaring - prov. Loarenc, afrz. Loerenc. Ludwig — afrz. Loois, prov. Lozoic. Ludhari — " Lohier für \*Loier.

Stamm  $Hr\bar{o}pa$ .

Rödhard — afrz. Rohart für Ro-art. Rödulf (oder Rādult) — afrz. Rool, Raoul. Rodger - afrz. prov. Rogier. Rödbert — " " Robert.

Stamm Opala.

Odalrik — afrz. Ouri; cf. prov. Ozil.

Stamm rēpa.

Eldrād — afrz. Eldré. Fullrād — "Fourré. Hardrād — "Hardré.

Vielleicht: Rādulf — frz. Raoul.

### 2. Nach Konsonanz.

In einigen Fällen war 🌶 nach Konsonanz schon zu d geworden. Anfrk. mordor, mordrjan - frz. mordre, meurdre, mordrir.

Gundebald — Gondebaut. Gundebodo — afrz. Gondebeu(f). Gundilbodo — " Gondelbue(f, t). Nadault. Nandald ---

#### 2. Schicht.

d bleibt als d erhalten. 1)

Burg. adaling — prov. adelenc. An. bedr — afrz. bedière. Anfrk. faihida — afrz. faide, prov. faidir.

<sup>1)</sup> In vielen Fällen wird schon in den germanischen Mundarten d eingetreten gewesen sein.

Adalheid — frz. Adelaide. Friderīk (oder it. Frederigo?) — frz. Frédéric (cf. Ferry). Lōdhari — Lodier. Madalbert — afrz. Maudebert (Maldebert für Madelbert).
Radebod — Radebot.
? Gudafrid — fz. Godefroi, prov. Godafrei.

### Auslautendes d.

### a. Im Wortauslaut.

Germ. brod — afrz. brod. Ags. sūd — " sud. " nord — " nord.

### β. Im Silbenauslaut vor Konson.

d vor Konsonanz schwindet. 1)

Ags. feordling - afrz. ferling.

### Eigennamen:

Fridumund — frz. Frémond. Frödmund — "Fromond. Rödbald — afrz. Robaut. Rödband — afrz. Robant. Rödbert — " Robert. Rödmund — " Romont.

### s-Laute.

### A. Germ. s-Laute.

### 1. Freies s.

### a. Im Anlaut.

#### 1. Schicht.

Urgerm. saipō — lat. sapo — frz. savon.

Germ. sunja — afrz. es-soigne, soin, prov. essonha.

Anfrk. suppa — , sope, prov. sopa.
, sūr — , sur etc. etc.

#### 2. Schicht.

Anfrk. sala — afrz. sale, prov. sala. Ags. sūd — " sud. An. sigla — " sigler etc. etc.

### β. Im Inlaut.

Inlaut. s (dargestellt, soweit stimmhaft<sup>2</sup>), vor der Zeit des Rhotazismus durch z, bleibt oder wird stimmhaft.

Urgerm. gaizo — lat. gaesum — afrz. giese. Anfrk. rauz — abgel. afrz. rosel, roseau, prov. rauzel.

 $^{1}$ ) In einigen Fällen mag hier schon d eingetreten gewesen sein, das ja ebenfalls verloren geht.

<sup>2)</sup> Die indogermanische Spirans s war tonlos und blieb es im German., wenn es vom Accent gestützt war, d. h. wenn der vorhergehende Vokal ur-

Hier stelle ich her:

Germ. brozdon — afrz. \*brosder, broder, cf. wallon. brosder; altportug. broslar.

Germ. waso — frz. gazon.

Germ. wisa — afrz. guise, prov. guisa. hosa — afrz. huese, prov. osa.

Frz. lisse, lisser geht nicht direkt auf germ. lisi, sondern auf it. liscio zurück, das seinerseits auf V. L. \*liseus beruhen wird.

Auf an. ras, ags. ræs wird afrz. rasse, raise, prov. rasa Lauf, Rinne zurückgeführt.

### Im Auslaut.

Anfränk. rauz- — prov. raus.

\*hulis — afrz. \*hols, hous, nfrz. houx.
Germ. gris — afrz. prov. gris.
An. ris — afrz. ris.
Anfrk. tas — afrz. tas, prov. tatz.
Ahd. mtosgadem — afrz. musgode etc. etc.

#### 2. Gestütztes s.

#### Im Anlaut.

Das germ. s-impurum wird wie das lateinische durch Vorschlag eines e (früher i) erleichtert  $^1$ ), z. B.:

#### 1. Schicht.

anfrk. skäk- — afrz. eschiec, prov. germ. spëhōn — afrz. espier, prov. espiar. germ. skara- — " eschiere, " germ. \*stribhan — " estriver, " estribar. germ. sparwāri — " prov. esparvier. germ. stall — afrz. prov. estal.

germ. smalt — afrz. \*esmail, nfrz. émail 2) etc. etc.

#### 2. Schicht.

Anfrk. staka — afrz. estaque, prov. estaca.

An. skala — " écale.
" skrilla — " escriler.
" snekkja — " esneque etc. etc.

sprünglich den Hochton trug. Im anderen Falle wurde st tönend und erscheint dann im Westgerman als r. Doch wurde tonloses s im Inlaute zwischen Vokalen früh tönend (s. Sievers, Angels. Gram. § 204).

<sup>1)</sup> Im Wallonischen fehlt diese e-Prosthese, wahrscheinlich infolge der direkten Beeinflussung durch das Germanische.

<sup>2)</sup> Cf. prov. esmerauda σμάραγδος.

Zu Ende des XII. J. verstummte s vor Konsonanz, zunächst vor sonoren, dann auch vor Verschlusslauten 1). Die Lehnwörter, in denen noch jetzt s besteht, sind erst nach der Zeit der Verstummung aus dem Italienischen oder aus modernen germanischen Dialekten entlehnt.

sk.

it. scaramuccia (dt. skërman) — frz. escarmouche, Vb. escarmoucher (cf. afrz. escarmie).

it. scarpa (germ. skarp) — frz. escarpe,

it. schivare (germ. skiuhan) — frz. esquiver (cf. G. Paris, Rom. IX, 197). it. schermare (germ. skërman) — frz. escrimer.

Vb. escarper.

it. schiena, mundart. (z. B. piem.) schina — trz. esquine (cf. échine). it. schifo (ahd. skif) — frz. esquif.

mengl. scope, ne. scoop - frz. escope, escoupe (cf. écope = schw. skopa). mndl. skote — frz. escote (cf. afrz. escote = nfrz. écoute).

hd. sklave - frz. esclave (afrz. esclou).

sp.

It. spione — espion (cf. épier = germ. spëhan). spuola oder hd. spule - frz. espole, espoule. Eulenspiegel — frz. espiègle.

Zu mhd. springan gehört frz. espringale, alt ein Tanz, jetzt Wurfmaschine.

st.

It. stampa (germ. stampa) — frz. estampe (Kupfer-) Stich, Vb. estamper, stempeln, prägen.

It. stocco (germ. stokk-) — nfrz. estoc Stossdegen (cf. escrimer). It. sturione (germ. sturio) — frz. esturgeon.

Die Prothese des e ist unterblieben in:

it. stucco - frz. stuc.

SW.

In der unromanischen Verbindung sw löst sich w, wie immer nach Konsonanz, zum Vokal o (u) auf, z. B.:

anfrk. mari-swin - afrz. marsoin.

\*swittan — frz. suinter.

S. unter w.

Wichtig ist die ebenfalls unlateinische Verbindung sl.

Dem germ, sl entspricht im Italienischen, Provenzalischen u. Französischen im allgemeinen scl. Der Einschub eines k zwischen sl findet sich schon im Altdeutschen, namentlich im Ahd. Daher sind Diez Gr. 13, 315 und nach ihm alle der Ansicht, das roman. c sei eine Wiedergabe des germ. k. Diese Ansicht vertritt in längerer Auseinandersetzung Baist R. Z. VI, 429 f., der alle einschlägigen Wörter aus dem

<sup>1)</sup> S. Köritz: Über das s vor Konsonant im Altfranzösischen. (Strassburg 1885).

Ahd. leitet. Er hat mich nicht überzeugt. SI war dem Romanen eine unbekannte und unbequeme Verbindung, die er zu beseitigen oder doch zu erleichtern suchen musste. Zwischen tonloses s und l (s. Scherer, ZGDS<sup>2</sup> 127) schiebt sich ebenso leicht c ein wie z. B. t zwischen s und r (fisrent — fistrent), ja für ursprüngliches stl tritt zuweilen scl ein, z. B. in it. fischiare aus fist'lare. Dazu kommt, dass aus sl scl nicht nur in Lehnwörtern sondern auch in Erbwörtern wird. So ergiebt insula—\*isla, iscla und im Neapolitanischen Ischia. Ebenso werden V. L. ascla nicht durch das Medium \*ast'la von assula, pesclum von pessulum nicht durch pest'lum kommen, wie Flechia und Ascoli (Arch. glottol. III, 461) annehmen, sondern sind direkt aus ass'la, pess'lum entstanden. Von den Lehnwörtern sind escló, esclier, esclenc sicher vor dem 8. J. entlehnt, im Ahd. ist die Erscheinung aber erst seit dem 8. J. belegt, was allerdings nicht viel besagen will. Gerade einige Lehnwörter von sicher später Entlehnung haben übrigens sl für scl. Ich meine also, dass im Ahd. und den romanischen Sprachen die Erscheinung parallel läuft und sich erklärt aus dem Satze: Gleiche Ursachen — gleiche Wirkungen.

#### 1. Schicht.

sl = scl.

Ahd. slahta — afrz. esclate, prov. esclata.

" slëht — prov. esclet.

" slizan — afrz. esclicier, subst. esclice, clice.

? Altdt. slait(t)an — afrz. esclater.

#### 2. Schicht.

sl = sl.

Ahd. slinga — afrz. eslingue, nfrz. élingue, Vb. eslinguer, élinguer. Anfrk. slidan — afrz. eslider.

In einigen Wörtern ist s-impurum ganz fortgefallen (cf. spasmus — afrz. pasmer).

Dt. strikken — frz. tricoter. " stëkan — afrz. techier.

Neben esclice, nfrz. éclisse findet sich clice, nfrz. clisse.

Anderseits ist es vorgetreten, wo es nicht berechtigt ist, in: escrevice, écrevisse = ahd. krebiz.

Cf. crevette aus krevet und escarboucle = carbunculus. 1)

<sup>1)</sup> Nicht zu verwechseln hiermit sind die Fälle, wo es lat. ex entspricht,

Die germanischen Elemente in der französ. und provenz. Sprache. 173

In anderen Wörtern junger Entlehnung ist die Trennung von s-impurum auf anderem Wege bewerkstelligt worden, durch Einschub eines Gleitvokals (Svarabhakti).

Dt. spule — frz. sépoule. Ndl. smak, engl. smack — frz. semaque.

" snauw, engl. snow — " senau.

In Wörtern wie mareschalt, seneschalt, faldestoel, wo das mit s-impurum beginnende Wort der zweite Komponent eines zusammengesetzten Wortes ist, kann die Frage entstehen, ob das e der Reflex des alten Kompositionsfugenvokals ist, da die Wörter in alter Zeit lauteten marahskalk, sinaskalk, faldastöl, oder ob ebenfalls das prothetische e vorliegt. Ich entscheide mich entschieden für das letztere. Das prothetische e, i entsteht dadurch, dass die Zunge die Lage des e, i durchlaufen muss, wenn sie aus der Indifferenzlage in die s-Artikulation übergeht. Das muss sie natürlich beim Übergang von der r-, w-, d-Stellung zur s-Stellung erst recht. e musste sich also einstellen, wenn auch das germ. a nicht mehr erhalten war oder den lateinischen Kompositionsfugenvokalen o oder i Platz gemacht hatte. Ausserdem heissen die Wörter im Prov. manescal, senescal, nicht manascal, senascal, und im Ital. entspricht faldistorio, cf. non isperate. in istate etc. Wenn sich im afrz. Vertreter vom anfrk. mariswin dieses e nicht findet, so liegt das daran, dass w zum Vokal o aufgelöst wurde, also gar kein s-impurum vorliegt. In bouc-estain = steinbock wird estain als ganz selbständiges Wort gefühlt.

### Im Inlaut.

### 1. Zweikonsonanz.

s erhält sich immer verstummt zu Ende des XII. J.

st s. t (S. 155, 157).

hs s. h (S. 137, 138).

Germ. alisna — afrz. alesna, prov. alesna, frz. alêne.

" \*liska — " \*lesche, nfrz. lêche, laîche, neuprov. lisco, lesco.
Anfrk. haspil — " haspie.
Ahd. müosgadem — afrz. musgode.

Germ. sr.

Inl. sr, wobei s tönend, wird durch d getrennt. 1)

Ahd. \*maser - afrz. mazre, \*mazdre, madre.

Cf. Lazarus — Lasre, \*Lasdre, später Ladre.

wo wir es also mit hybriden Formen zu thun haben, wie in es-maier, es-

<sup>1)</sup> Man könnte auch denken, dass s vor r zum stimmhaften homorganen Verschlusslaut d direkt übergegangen sei, bevor es verstummte. So erklärt

Germ. ss = frz. ss.

Germ. krësso — afrz. cresson.

Schwed. hissa — frz. hisser.

Nord. hros(ss) — norm. harousse.

Vielleicht gehört frz. rosse, prov. rossa zu germ. ross-.

### 2. Dreikonsonanz.

s, ob erster, mittlerer oder letzter Buchstabe, erhält sich auf Kosten eines der beiden anderen.

Anfrk. nastila — afrz. nasle, nfrz. nâle.

- trasle, " trâle. brasme, " brâme. þrastela — "
- brahsima "
- harmskara " haschiere.

Ags. handseax hansacs.

Nur im germ. halsberg — afrz. \*halberc, haubert ist s gefallen; p. ov. dag. ausberc.

### $s + \text{Hiatus} \cdot i$ .

Erst trat Erweichung des s, dann Attraktion ein; ii = i. (phasianus — faisan; mansio — afrz. maison, prov. maiso(n).)

Germ. bausjan — afrz. boisier, Subst. vb. (oder v. bausja) boise, boisie.

" kausjan — " choisir, prov. causir.

Stamm tamisjo — afrz. prov. tamis (it. tamiggio) Haarsieb.

# B. Althochdeutsche s-Laute.

1. Ahd. z, zz (= ts) (germ. tj, tt) = afrz. c (= ts); nfrz. s, ss.

ahd. milzi — dauph. milza, burg. missa.

ahd. runza — afrz. ronce.

" sulza — prov. solz (it. solcio).

ahd. grimmizzon — afrz. nfrz. grincer. " grunizzan — afrz. groncier.

ahd. agazza - afrz. agace, nfrz. agace, agasse; Vb. agacier wie eine Elster schreien; prov. agassa, gacha. ahd. glizjan — afrz. glicier, nfrz. glisser.

it. agazzare (ahd. hazzan) — afrz. agacier qualen.

Vielleicht gehören afrz. hicier hetzen, enhicier anfeuern zu ahd. hizza, and. hizzea, ags. hitt, westgerm. hittiō und a-acier zu ahd. azian (s. S. 66 f.).

Afrz. hesser (für hecier) passt demnach nicht gut zu ahd. hetzan. Ndd. ts ergiebt gleichfalls c = (ts).

Ags. būtse, an. būza = afrz. buce.

man gewöhnlich das d, welches sich vor n an Stelle von zu erwartendem s im Cambr. Ps., Quatr. Liv. u. s. w. findet: adne, almodnier, didne, maidnee etc. Zu vergleichen sind ne. meddle und medlar (= frz. meslier). Siehe Behrens, Beiträge S. 183.

Die germanischen Elemente in der französ. und provenz. Sprache. 175

Hiernach kann afrz. flèche, prov. flecha nicht gut dem ndl. flits entsprechen.

### Eigennamen:

Ahd. Wazzo - afrz. Guace, Wace, später Gasse.

(S. G. Paris, Rom. IX, 486).

Aus lat. pal. c (später = ts) ward vor dem Tone regelrecht tönendes s. Ebenso in

Ahd. sazjan — frz. saisir.

# 2. Ahd. z = germ. t im In- und Auslaute nach Vokal).

Im Inlaut.

a. Vor Vokal.

Afrz. c, nfrz. ss.

Ahd. slīzan — afrz. esclicier, Subst. esclice, nfrz. éclisser, éclisse, clisse.

Vielleicht:

Ahd. mūzon - afrz. mucier, nfrz. musser.

Inlautend geworden ist es in:

" krėbiz — afrz. crevice, escrevisse, nfrz. écrevisse.

ss entspräche im Afrz. bisse, wenn es auf ahd.  $b\bar{\imath}zo$  beruht, was nicht wahrscheinlich.

b. Vor Konsonanz.

Vielleicht:

Ahd. fizzeloh — afrz. feslon.

Im Auslaut.

z ergiebt s.

Ahd. blöz — afrz. prov. blos.

Nicht so sicher sind:

? Ahd. gamuz — frz. chamois. " spiz — afrz. \*espois, nfrz. épois. cf. ahd. geiz — jurass. gaise.

Der besseren Übersicht wegen stelle ich hierher:

3. Mhd. me. sch (aus älterem sk) = frz. ch.

Me. schoppe — frz. échoppe. mndd. schopen — afrz. chopine. mhd. schelme — chelme.

# Labiales.

P.

# A. Germ. P.

# Anlautendes p.

Bleibt fest wie im Lateinischen.

a. Im Wortanlaut.

(pro, prodir, pere etc.)

1. Schicht.

Anfrk. pott — afrz. pot.

" pauta — " poe.

2. Schicht.

Anfrk. prikkon - afrz. esprequer.

Natürlich auch in der Verbindung sp.

Anfrk. spanjan — apik. espanir. germ. spëha — afrz. espie, prov. espia. " spëhon — afrz. espier, prov. espiar. anfrk. spëllon — afrz. espeler, prov. espelar.
 anfrk. ga-spildjan — afrz. ga-spillier prov. guespillar.

### β. Im Silbenanlaut nach Konsonanz.

(lat. culpa-colpe; campum-champ).

Germ. harpa — afrz. harpe, prov. arpa.

" krampo — " crampon.
" haspil — " hasple.
Germ(an.?) porp — afrz. trop.

Hierher gehört pp.

(lat. cuppa — afrz. cope.)

#### 1. Schicht.

anfrk. happa — afrz. \*hape (Vb. haper)
nfrz. happe.
germ. krāppa — afrz. crape, grape,
prov. grapa.
andd. suppa — afrz. prov. sope, sopa.
westgerm. tappo — frz. tapon.
germ. trappa — afrz. trape, prov.
\*trapa, Vb. a-trapar.

germ. krāppo — prov. grap.
" kruppa — afrz. crope, prov.
cropa.
anfrk. lippa — afrz. lepe.
anfrk. trippon — afrz. treper, prov.
trepar.
germ. hnapp — afrz. hanap, prov.

enap.
germ. topp — afrz. top, topon.

Die germanischen Elemente in der französ. und provenz. Sprache. 177

#### 2. Schicht.

An. lappa — afrz. laper, prov. lepar. Anfrk. lippa — afrz. lipe, nfrz. lippe. Altdt. rippen — frz. riper. Me. schoppe — nfrz. échoppe.

# Inlautendes P vor Vokal.

(Lat. sapēre — afrz. saveir, prov. saber; sapa — afrz. seve; sapo — frz. savon, prov. sabo).

#### 1. Schicht.

### p wird zu v.

Anfrk. \*skapid — afrz. eschevi, prov. escavi. Germ. skapin — " eschevin, nfrz. échevin.

Trat intervokales p in den Auslaut, so entstand in Erbwörtern aus v f (\*capum—chief, adprope — afrz. aproef, prov. aprop).

In germ. Lehnwörtern vokalisiert sich v zu u (dan. f).

germ. skëp- (mlat. \*scevum) — afrz. eschief, eschieu, plur. eschies. germ. staup- (mlat. \*stauvum) — afrz. \*estou, esteu.

germ. streup- — afrz. estrief, estrieu, estreu, estrier; prov. estreup, estriub, estrieu, nfrz. étrier und étrivière.

Lat. p vor l erhielt sich im Lat. (peuple) oder wurde zu b (duplum—double; Gratianopolis—Grenoble).

Germ. p'l wird zu b'l.

germ. stuppula — afrz. estoble, prov. estobla.

b für p sollte man erwarten in:

burg. kaupjan — prov. caupir. germ. rāpan — " rapar.

#### 2. Schicht.

# p bleibt erhalten.

ndd. gripan — frz. griper. an. skip, ags. scip — afrz. eskip. ags. sciper — afrz. eskipre. an. skipa — " esquiper. an. skrapa — afrz. escraper.
andd. \*skōpa (mhd. schuofe) — frz. écope.
anfrk. wīpan — afrz. guiper.

mndd. schopen — afrz. chopine.

Hierher gehört frz. ga-loper, prov. ga-laupar, wenn die zweite Silbe auf germ. laupan (für hlaupan) beruht.

Sind frz. ramper und grimper richtig zu germ.  $r\bar{a}p\bar{o}n$  und  $gr\bar{s}pan$  gestellt, so ist die Verschiebung des p infolge des epenthet. m unterblieben.

# P + Hiatus-i.

(Lat. sapiat — frz. (sapša, satša) sache, prov. sapcha; adpropiare — afrz. aprochier, prov. apropchar.)

Germ. hapja – frz. hache, prov. apcha.

Frühahd. Krippja (aus cribbja) – afrz. creche, prov. crepcha, crepia.
Französische Studien. VI. 1. 177 12

# B. Ahd. p.

Ahd. ampaht — afrz. ampas. Frühahd. krippea (Suffix -jon) — afrz. creche, prov. crepcha.

### B.

## A. German. B.

# Anlautendes b.

Bleibt erhalten.

### a. Im Wortanlaut.

(Bonum—bon; bellum—bel; blasphemare—blasmer.)

### 1. Schicht.

Germ. balka — afrz. \*balc, bauc.

- banda " bande. "
- bannjan " banir. "
- blank " blanc, blanche. blāw blou, prov. blau, fem. bleve, blava. " blaw — " blou, prov. blau, fo anirk. brahsima — afrz. brasme etc. etc.

#### 2. Schicht.

An. bātr — afrz. batel.

" braka — " braquer etc. etc.

# Eigennamen:

Bërinhard — Bernard. Bëringër — Berengier etc. etc.

# β. Im Silbenanlaut nach Kons.

(membrum—membre; arborem—arbre).

#### 1. Schicht.

Germ. ambaht — afrz. ambait, prov. ambah.
" halsbërg — " haubert, " ausberc.
" haribërga — afrz. alberge, prov. alberga.

#### 2. Schicht.

Nord. timbr- — afrz. timbre.

In einem Falle ist b nach m zu p geworden: Ahd. andd. trumba — afrz. trompe, prov. tromba, trompa. Hierher gehört bb.

(erg. b).

### 1. Schicht.

Anfrk. kribba — afrz. crebe.

2. Schicht.

Ags. crabba — afrz. crabe.
An. dubba — " adober, prov. adobar.
" gabba, gabb — afrz. gaber, gab.

" nabbi — afrz. nabot.

### Auslautendes 5.

a. Wortauslaut. b (fehlt).

 $\beta$ . Silbenauslautend. b vor Konson.

b vor w, das sich zu o auflöst, ist erhalten in den sicher früh entlehnten Eigennamen:

Gibwin — Giboin, Geboin. Gibward — \*Giboard, Gibouars.

### B + Hiatus-i.

(Lat.  $bi + Vok. = b\check{z}$ ,  $d\check{z}$ ; cambiare, afrz. changier; rubeum—rouge). Anfrk. draibja - afrz. drageon. Germ. laubja — " loge, Vb. logier (daher prov. lotja).

# B. Althochdeutsches B.

### Intervokales b

und b vor l und r.

(Lat. b ergiebt v: caballum — cheval, libra — livre, liberare livrer).

Intervokales b giebt es im Germanischen nicht. Was man dafür gehalten hat oder z. Z. noch hält, ist das labio-dentale v, das im Got. durch b, im Alts. durch bh, im Ags. und An. durch f dargestellt Durch die zweite Lautverschiebung wurde dieses v in den hd. Dialekten zu b. Ein solches b ist noch v geworden durch die romanische Lautverschiebung im ahd. krebiz - afrz. crevice, escrevice (sofern nicht crevette eingewirkt hat) und in ahd. \*strīban — afrz. estriver, S. vb. estrif, prov. estribar, wenn die Ableitung sicher ist und estriver nicht auf stribhan beruht. Überhaupt lässt sich in Wörtern wie graver, huvet, estriver schwer entscheiden, ob v das Produkt der romanischen Verschiebung von intervokal, ahd. b ist, oder ob es direkt auf germ. ndd. bh zurückgeht. Doch ist die

Digitized by Google

Wahrscheinlichkeit auf Seiten der letzteren Annahme. Ahd. b seinerseits ist, wie die verhältnismässig späte Aufnahme erwarten lässt, b geblieben.

Ahd. knebil — afrz. enkenbeler.

lobon — " lober, Subst. lobe. riban — prov. ribar.

27

\*striban — prov. estribar.
rouba — afrz. robe, prov. rauba, Vb. rober, raubar.

Ahd. b = germ. bh findet sich noch in:

Ahd. garba (germ. garbhā) — afrz. garbe, prov. garba.

\*wirbilon oder werbelen — afrz. werbler.

# Germ. v (bh, f).

(stimmhafte labio-dentale Spirans).

Im Inlaut: bh wird v.

(Lat. movere—moveir; lavare—laver).

### 1. Schicht.

Anfrk. hūbha (ags. hūfe, an. hūfa, ahd. hūba) — afrz. huvet.

tibher — afrz. toivre.

ribhan — " river.

### Eigennamen:

Ebhurwin — afrz. Evroin.

Ebhurhard — " Evrard.

Ebhurulf — " Evrol, Ebhurmund — Evremond.

#### 2. Schicht.

Ags. hæfene — afrz. avene, ave.

Nord. skarfa — frz. écarver.

Andd. krëvet — afrz. crevette.

Ndd. graven —

Mndl. klieven — frz. cliver.

Mhd. sclave — afrz. esclave.

Auf haveron für aveneron hat das anfrk. \*habharo eingewirkt.

In einem Worte alter Entlehnung finden wir f für v:

Anfrk. aibh(e)r — afrz. afre, Adj. affreux.

In dem germ. Stamme hrafna (f = bh) als zweiten Komponenten in Eigennamen war schon im Altdeutschen v an n zu m assimiliert. Aus mlat. ramnus wurde afrz. ran(t).

Ingilramn — Engelrans.

Bërtramn — Bertran(t).

Ingram — Engran(t).

Gunpramn — Gontran(t).

#### Im Auslant.

### bh wird f.

An. veif — afrz. gaif; fem. regelrecht (s. o.) gaive; Vb. guever; mlat. res gaivae.

(stimmlose labio-dentale Spirans).

### A. Germ. F.

bleibt erhalten.

Germ. Franko - frz. franc.

falda — afrz. talde, prov. falda.

Anfrk. flado — " fla-on. " bergfrid — afrz. berfroi.

filt - afrz. feltre etc. etc.

Im germ. wulf, ulf schwindet f.

Z. B. Ebhurulf — Evrol.

Agiulf — Aiol (s. u. w).

Dies erklärt sich aus einer neuen Bildung der obliquen Kasus aus dem Nominativ, der Arnous für \*Arnulfs lauten musste (cf. den nfrz. Eigenn. Arnous), oder aus Verwechselung mit dem aus -uculus entstandenen Suffix ouil, ou: fenouil; genou, verrou.

# B. Hochd. pf, f.

Sämmtlich Wörter, die nach der Wirkungszeit der zweiten Lautverschiebung entlehnt sind.

1. And. pf, ph = germ. pp, ppj ergiebt f.

Ahd. krāpfa — afrz. a-grafe, Vb. agrafer. Zu ahd. rapfa gehört afrz. rafle.

Nicht so sicher sind:

ahd. krāpfjo — prov. grafio

kuphja — afrz. coife, nfrz. coiffe.

Im prov. tomplina wäre ph durch p dargestellt, wenn es mit ahd. tumphila (Wz. dup) zusammenhängt.

ahd. \*tipfon - afrz. titer, nfrz. attifer,

" \*tuppha — " toffe, nfrz. touffe

wäre, wenn die Ableitung richtig, inlaut. pp schon verschoben, aber noch nicht anlautendes t (zu z).

Dies stimmt mit der Ansicht derer überein, welche meinen, die Lautverschiebung habe im Inlaute begonnen, wo die Konsonanten infolge der tönenden Umgebung weniger widerstandsfähig gewesen seien.

2. And, f(f) = germ. p im In- und Auslaut nach Vokal bleibt f. riffila) - afrz. riffer, riffler, riffe. ahd. grīfan — afrz. grifer, Subst. grif, ahd. skafjan — prov. escafit (Part.). it. schifo (ahd. skif) — frz. esquif. prov. grifar. ahd. raffon — afrz. \*rafer, raffer. ahd. \*riffon (mhd. riffen, riffeln, ahd.

Vielleicht ist

ahd. wifan das frz. giffer.

### W.

Das lat. v war Spirans und labio-dental; das germ. w Halbvokal und bilabial (s. u. a. Brücke, Lautphysiologie 70 und PBBeitr. I, 159 f.). Abgesehen vom Englischen hat das w in den german. Sprachen längst seine bilabiale halbvokalische Natur eingebüsst. Nur in einer Stellung ist es auch im Nhd. noch bilabial, in der Verbindung Qu, d. h. in Wörtern wie Qual und Quelle. Die Romanen hatten dem germanischen Laute nichts Entsprechendes entgegenzusetzen, anderseits das Bestreben, ihn (wie alle anderen germ. Laute) so genau wie möglich wiederzugeben. Sie retteten die bilabiale Natur des Lautes, indem sie g vorschlugen; in der Verbindung gw musste w bilabial gesprochen werden wie im Nhd. in der Verb. Kw (= Qu). Ausnahme machen die französischen Dialekte, die an Deutschland angrenzen; das Wallonische hat w, das Lothring. häufig  $v^1$ ).

### Anlautendes w.

### a. w vor Vokal.

#### 1. Schicht.

w wird gw (dargestellt im Franz. und Provenz. durch gu).

germ. wad — afrz. gue, prov. gua.
" wadjo- — " prov. guage, Vb.
guagier.
germ. wahta — " guaite, prov.
germ. waidanjan — afrz. gaagnier,
prov. guazanhar.
germ. wamba — afrz. prov. guambais.
" wandjan — " " guandir.
germ. warnjan — afrz. prov. guarnir.
anfrk. waron — " guarer, prov.
guarar.
anfrk. \*waso — frz. gazon.

guaita, guaitier, guaitar.)
anfrk. wald — afrz. gualt, prov. gualt.
germ. walkan — afrz. \*gualchier,
gaucher.

germ. want — afrz. guant, prov. guan.
" warda — " guarde, prov.
guarda, Vb. guarder, guardar.
germ. warjan — afrz. prov. guarir.

anfrk. wastjan — afrz. guastir. germ. waskan — "\*guaschier, nfrz. gacher. Zu got. valus wird frz. gaule gestellt

<sup>1)</sup> Es ist die Ansicht weit verbreitet, dass auch in einigen germanischen Dialekten, im Langob. und im Niederrhein., anlaut. gw für w gesprochen wurde, weil man in einschlägigen Urkunden so geschrieben findet (cf. Grimm, Gr.  $1^2$ , 139 Anm., GDS. 295 ff., 691 ff., W. Grimm, Kl. Schr. III, 496; H. Zimmer H. Z. XIX, 405). Dies gu ist ebenso romanischen Schreibern zuzurechnen wie ch für h s. S. 129 ff. Es läge ja sonst zwischen dem niederrh. Gebiet und dem franz. Gebiet mit gu ein breiter Streifen franz. Landes, auf dem w geschrieben und gesprochen wurde.

anfrk. wërewulf — afrz. garoul, garou. anfrk. werpan - afrz. prov. gurpir aus \*guerpir. germ. wërra — afrz. guerre, prov. germ. witan — afrz. guier, prov. guidar, guiar. germ. waid- guaide, nfrz.

guerra. germ. widarlon - afrz. guerredon, guerdon, prov. guazardon, guiardon. germ. wisa - afrx. guise, prov. guisa.

altdt. waigaro — afrz. guaire, nfrz. guère, prov. gaigre, gaire.

### Etwas später sind entlehnt:

anfrk. wenkjan — afrz. prov. guenchir.

\*werjan -- frz. guérir. ahd. werento -- afrz. garant, prov. guiren und guaran.

ags. vimpel — afrz. guimple. " vīle — "Vb. guiler, guilar. guile, prov. guila, an \*veif — afrz. gaif, fem. gaive.

hd. winden — frz. guinder.

Zum nhd. Waffel gehört afrz. gofre, gaufre.

### Eigennamen:

Waldo — afrz. Gaudin, Gaudine. Waldfrid — prov. Gaufred, Gaufre.

Waldrīk — afrz. Gaudri. Warin — "Guarin, Guerin. Warinhari — afrz. prov. Garnier.

Wido - Gui, Guion. Wīdhard — Guiard. Wīdfrĭð — Guiffrey. Wilibald — Guillebaud. Wilihard — Guillard.

Wilhelm — Guillelme, prov. Guillem, Guillalme. Wilimund — Guillemont.

Wino — Guenes.

Winihari — Guinier. Winiman - prov. Guinemant.

Winiald — Guinaus.

Winihard — Guinard, prov. Guinart, nfrz. Guénard.

Wishard — prov. Guiscart.

Etwas später sind entlehnt:

Wilimār — afrz. Guillemar. ahd. Walthard — afrz. Gautard. Walthari — " Gautier.

Guenelun wird auf Winilo zurückgehen. G. Paris leitet Guenes für \*Guenles, Guenelun von \*Wenilo.

#### 2. Schicht.

In einigen spät aufgenommenen Worten (meist ags. und an. Ursprungs) wird germ. w durch w oder v oder  $ou^{1}$ ) wiedergegeben. So bekanntlich immer in der lothringischen Mundart. Zuweilen mag im Afrz, eine Form mit gu nur zufällig nicht belegt sein.

<sup>1)</sup> In ou spiegelt sich die vokalische Seite des w wieder.

an. väg (oder mndl. waghe?) — frz. vague. mhd. wogen — frz. voguer. mndl. wacharme — afrz. wacarme,

nfrz. vacarme.

an. vigr — afrz. wigre. altdt. wai — afrz. wai, nfrz. ouais. ags. west — " west, " ouest. " veolc — " welke (Seemuschel). ahd. wirbilon — afrz. werbler.

In vacarme, vaque, welke, wigre haben euphonische Gründe zur Vermeidung des anlautend. q beigetragen.

In giffer stände  $\check{g}$  für gu, wenn es richtig vom ahd.  $w\bar{\imath}fan$  abgeleitet ist. Als ähnliche Fälle verzeichnet Diez I<sup>8</sup>, 325:

Afrz. gile, prov. gila für guile, guila = ags. vile; afrz. gerpir für querpir, nfrz, givre für quivre (wipera); in Berry gépe für guépe.

### b. w + Kons.

Die beiden Konsonanten werden durch Einschub eines Hülfsvokals getrennt.

germ. wranjo - prov. guaranjo.

w vor r war bereits zur Zeit der Aufnahme verstummt in: altdt. rank (älter wrank) - afrz. ranc. ahd. rīdan (germ. wridan) — " rīder.

### c. Kons. + w.

w löst sich in seinen vokalischen Bestandteil  $\ddot{u}$  (= rom. o) auf. germ. \*quatila - afrz. coaille, nfrz. caille.

anfrk. mari-swin — afrz. mar-soin. germ. pwahlja — afrz. toaille, prov. toalha.

Statt o haben wir u in dem später aufgenommenen andd. \*swittan - frz. suinter.

Vergleiche Souabe gegenüber Suède, Suisse. Frz. quivrer wird mit ags. cviver-lice zusammengestellt.

Die Verbindung dw wird einfach wie w behandelt. Das tönende d hob sich zu wenig von dem folgenden stimmhaften Laute ab.

Zu burg. dwal- gehört prov. gual-iar. " " dwer-" guer-le. "

### Inlautendes w.

#### a. Intervokales w.

Ein w-Laut war den nicht nordöstlichen Mundarten ungewohnt; s. Juive, eschiver etc. und vergl. Suchier, R. Z. VI, 429. Zwei Wege:

1. w wird durch v wiedergegeben.

V. L. blava (germ. blaw-) — prov. blava, afrz. bleve. germ. treuwa — afrz. trive, treve, trieve. Hlŭpawig — Cloevi.

Hierher gehört:

waikjan - frz. s'avachir.

Die germanischen Elemente in der französ, und provenz. Sprache. 185

Prov. tregua geht vielleicht auf got. triggva zurück.

2. w wird zu u vokalisiert, wenn der im Afrz. weitverbreitete Diphthong  $\rho u$  entstehen kann.

altdt. hauwa — afrz. houe, pik. have, nfrz. houe. altdt. kāwa — " chọe, nfrz. chouette, pik. cave, cauwe.

altdt. mauwa - afrz. \*moue, moe, nfrz. moue.
germ. \*maiwi — , \*moue, pik.
\*mave, mauve (Marie de France).

Dazu gehört afrz.  $fl \rho e$ , fem. zu floi für flou (germ.  $fl \bar{\alpha} w$ -).

### b. W nach Konson.

### Nach den Liquiden

wird w durch v wiedergegeben (mit Ausnahme der Kompositionsworte -wald, -ward, -wulf).

germ. sparwari - afrz. prov. esparvier. falw — afrz. \*falf; fem. falve, fauve.

Cf. mauvais, wenn es mit balvási zu thun hat.

Hiernach hätte wer(e) wulf-garvou ergeben müssen (s. u.).

Zwischen nw tritt der Hülfsvokal e:

germ. manwjan - afrz. prov. manevir.

In Ermengard, Ermengaud = Irminward, Irminwald ist inl. w nach Liquid, durch gu wiedergegeben.

### Nach den anderen Konsonanten.

Es handelt sich hier um wald, ward, win, wig, wulf als zweite Komponenten bei zusammengesetzten Eigennamen. War im Germ. das w schon geschwunden, was frühzeitig geschah, so konnte es im Romanischen keine Spur hinterlassen. Dies sind die Wörter der zweiten Schicht. War es im German, noch erhalten, so wurde es durch o wiedergegeben (s. S. 184).

#### 1. Schicht.

Germ. w war noch erhalten: es wird o.

-wald — V. L. oaldus, it. oaldo, ualdo (Beroaldo, Gesualdo, mundualdo).

Hlobwald — \*Clotoald, \*Clooaud, Cloud.

Hariwald — afrz. Herout 1)
Bërtwald — Bert(h)oud.
Gërwald — Giroud.

-ward.

Gibiward — afrz. \*Giboard, Gibouars (W.).

Grimward — " prov. Grimoart. Hlöpward — " " Flodoart, Rikward — frz. Ricouard. Hlopward — ", " Flodoart, Rikward — frz. Rico Audward — prov. Audoart, Raginward — Raynouard.

<sup>1) -</sup>ald ergiebt aut.

#### -wig.

Ludwig — afrz. Looi-s, prov. Lodoic, Lozoic.

-win, germ. wini-, andd. wini, ags. wine.

Albwin — Alboin, Auboin. Baldwin — Baldoin, Baudoin.

Gibiwin — Giboin-s, Geboin. Grimwin — Grimoin.

Ebhurwin — Evroin. Godwin - frz. Godoin. Hardwin — frz. Hardouin. an. Norvegr - afrz. Noroec.

#### 2. Schicht.

w war zur Zeit der Aufnahme schon in den germanischen Eigennamen nicht mehr vorhanden.

-wald — V. L. aldus, it. aldo (Ansaldo, Geraldo, heraldo).

Arnald — afrz. Arnaud, Ernalt.

Grimald — Grimaud.

Berald — Beraut. n Bertald ---Bertaut.

" Harald, Herault. Harald — Raginald —

77 Gērald — " Giraud, prov. Giraut. Sigald — " Sigaut.

Rainaud.
Ricaut.
heralt, hiralt. Rikald herald —

-win.

Bërtin — Bertin.

Gerin — Gerin; cf. nfrz. Guérin.

-sind1) (für swinp).

Irminsind — prov. Ermensen. Hersind — afrz. Hersent.

Bei -wulf ist im Einzelnen nicht zu unterscheiden, ob das rom. ol, oul, ou auf dem älteren -wulf (ool, ou) oder dem jüngeren -ulf beruht (ol, ou); vergl. S. 181.

anfrk. wërewulf (mlat. gerulphus) - afrz. garoul, garou.

Markulf — Marcol, Marcou. Rodulf — Rou. Rādulf — Raoul.

Arnulf — Arnoul, Ernoul. Agiulf — Aiol. Ebhurulf — Evrol, Evroul. Gerulf—\*Gerol, Ger-il-ulf— afr. Gerlol.

peodulf - Tiou.

#### c. Dreikonsonanz.

w wird synkopiert.

(cf. solvere — solre, soldre). anfrk. farwid - frz. fard, farder.

### Auslautend, w.

### a. nach Vokal.

1. w ergiebt f.

(cf. captivum—cheitif, \*grevem—grief).

anfrk. iw - afrz. if.

<sup>1)</sup> Audosind, Fravisinda finden sich schon im 7. J. S. Stark, Kosenamen der Germanen, S. 7.

Die germanischen Elemente in der französ. und provenz. Sprache. 187

Afrz. blef wird sekundär aus dem Fem. bleve gebildet sein.

2. w löst sich zu u auf, wenn  $\varrho u$  (au) entstehen konnte (s. S. 185).

germ. blaw — afrz. blou, prov. pik. blau.
" flaw — " \*flou (fem. floe).

ou wechselte mit oi (s. o. S. 123); daher bloi, floi.

### b. nach Konson.

germ. falw- — prov. falf, afrz. \*falf (cf. salvus—salf; cervum—cerf). Zu erschliessen aus dem Fem. falve, fauve.

# Liquidae.

### L.

Aus einfachem intervokalen l wird zuweilen  $\tilde{l}$  (cf. pilare — afrz. pillier).

an. sila — afrz. siller, Subst. sillon.

" trylla — afrz. truiller.

In Guille für Wili erklärt sich das  $\tilde{l}$  aus räumlicher Artikulationsverschiebung. Die *i*-Artikulation eines folgenden *i* wird vorausgenommen (cf. salire—saillir, \*fallire—faillir; bullire—bouillir, anguilla—anguille).

Wilihard — Guillard. Wilihelm — Guillelme.

Wilibald — Guillebaud etc. etc.

Es ist möglich, dass Guille- in einigen Namen auf dem älteren Wilja- beruht. Ein Name wie Guillemar kann jedoch nur von Wilimar (= Wiljamēr) kommen.

l + Hiatus-Vokal giebt regelrecht  $\tilde{l}$ .

germ. gasaljo — afrz. gasaille, prov. gasalha.

" skalja — frz. écaille.

" þwahlja — afrz. toaille, prov. toalha.

ldj + Vok., lgj + Vok. werden wie einfach lj + Vok. behandelt: anfrk. gaspildjan — afrz. \*gaspillier, nfrz. gaspiller; prov. guespillar. and. telgja — frz. tille.

 $\tilde{l}$  entsteht auch durch ursprünglich zwischen laminaren Vokalen befindliche aufgelöste Palatalis:

ahd. drigil, drëgil - frz. drille.

altdt. këgil — frz. quille.

ahd. \*bickil — " bille (it. biglia).

Die dentalen Liquiden (l, n, r) wechseln infolge ihrer inneren Verwandtschaft zuweilen miteinander.

l mit r.

an. klütr - afrz. clut; abgel. Vb. recluter.

Dafür recruter.

Zu ndl. wafel gehört afrz. gofre, gaufre.

r mit l.

Zu germ. skara gehört ausser afrz. eschiere auch wahrscheinlich afrz. eschiele, prov. ecala Schar.

Germ. hariberga — afrz. alberge, auberge.

Frz. Flobert für Frobert (Hrodberht). Dissimilation in den beiden letzten Fällen.

r mit n.

Germ. marhskalk — prov. manescal.

n mit r (l).

An. mötunautr — afrz, matelot für matenot.

Ags. hæfene - afrz. avene, havre, havle.

l ist zu d geworden in Anlehnung an dönum in:

germ. widarlaun - afrz. guerredon, guerdon; prov. guazardon, quiardon.

In den Wörtern, die nach der Zeit, in der l vor Kons. sich zu u auflöste (2/8 XII) aufgenommen sind, sei es aus deutschen Dialekten, sei es durch das Medium einer anderen romanischen Sprache, musste l erhalten bleiben. Ich verzeichne:

mhd. halt — afrz. halt; nfrz. halte. walbe — frz. galbe.

it. balcone — " balcon.
" scalco — " escalque (Rabel.).

Unorganisches l nach f hat sich eingeschoben in:

ahd. rapfa — afrz. rafle und altdt. ruf — burg. reuffle.

R.

Anlautende Konson. (nach Diez  $1^3$ , 223 besonders t und f) zieht ein r derselben Silbe zuweilen an sich heran.

germ. first f. - prov. fresta.

first m. — " frest. skirmjan — afrz. prov. escremir neben escermir.

borp - afrz. trop.

Burghard — prov. Brocart.

Aber gerade hinter f wird r in zwei Fällen entfernt:

germ. frumjan — afrz. prov. formir neben fromir.

Fridurik — Ferry neben Fréry.

Weitere Beispiele für denselben Vorgang Diez I<sup>3</sup>, 224.

r vor Doppelkonsonanz fällt ganz aus in:

germ. first f. - afrz. feste für \*ferste, nfrz. faite.

" first m. — " fest " \*ferst.

nach st in

altdt. bluster — afrz. bloste neben blostre.

" blister — " bleste neben blestre.

(Cf. celestre neben celeste; triste neben tristre etc.).

Durch Dissimilation schwindet es in:

broder für \*brorder = germ. \*brordon aus \*brozdon.

Hinter mehrfacher Konsonanz tritt unorganisches r an in: germ. filt — afrz. prov. feltre, nfrz. feutre.

(Cf. coelestem — afrz. celestre; subinde — afrz. soventre; tristem — afrz. tristre; escientre etc.).

#### Hiatus-r.

anfrk. \*harja - afrz. haire grobes Gewand.

Cf. varium — afrz. prov. vair.

Dagegen it. sturione — frz. est(o)urgeon (germ. sturio).

### M.

Auslaut. m wird wie latein. auslaut. m zu n im Afrz.

germ. gram - afrz. grain, prov. gram.

an. nām — afrz. \*nan, plur. nans.

Nach r schwindet m ganz in:

germ. sturm — afrz. estor, prov. estorn.

Cf. diurnum — " jor, prov. jorn.

Ebenso ergiebt das mlat. ramnus für \*rabnus — ran in Eigennamen:

Bertramnus — afrz. Bertran.

Ingramnus — ,, nfrz. Engeran. Gunþramn — nfrz. Gontran.

Baldramn — afrz. Baudran.

cf. etwa: Garumna — Garonne,

columna — colonne.

Vor p wird unorganisches m eingeschoben in:

germ. grīpan — frz. grimper. " rapon — afrz. ramper, prov. rapar klettern.

westgerm. tappo — afrz. tampon neben tapon.

cf. nfrz. taper verstopfen = frz. tampir.

Anderseits ist m vor b ausgefallen in ambaht — afrz. abait.

### m + Hiatus-i.

Anfrk. gramī (latinisiert \*gramia) — afrz. graigne.

cf. vindemia — vendenge, simia — singe.

### N.

Intervok. n ist jotaziert in:

anfrk. kīnan — afrz. es- res- tres-chignier, prov. reschinhar.

Vor dem dentalen Laute t ist n eingeschoben (wie m vor p) in: ndd. \*switten - frz. suinter.

Anderseits ist n vor b ausgefallen in Nanbhild — afrz. Nateut. Von k in der den Romanen ungewöhnlichen Verbindung kn ist

n getrennt worden in:

ahd. knebil - afrz. enkenbeler.

190 E. Mackel. Die germ. Elemente in der franz. u. prov. Sprache.

Vor g ist n eingeschoben in nfrz. cingler, wenn es = an. sigla, afrz. sigler ist.

### n + Hiatus-Vokal.

(cf. vinea-vigne; daneben étrange, somnium-songe.)

germ. fanja - frz. fange; prov. fanha.

wranjo — prov. guaragno(n).

waidanjan — afrz. gaagnier, prov. guazanhar.

" sparanjan — " esparagnier. anfrk. brunja — afrz. bronie, broigne 1), prov. bronha. germ. sunja — " essoigne, prov. essonha; Vb. soignier, sonhar.

Trat jotaziertes n in den Auslaut, so wurde es nach romanischem Lautgesetze zu dentalem n.

afrz. soin; prov. sonh.

E. Mackel.

<sup>1)</sup> ni, ign ist Bezeichnung für jotaziertes n.

# Wortregister.

Um Wiederholungen zu vermeiden, sind die Lehnwörter möglichst in ihrer neufranzösischen Gestalt aufgeführt, in der altfranzösischen und provenzalischen nur dann, wenn sie ausgestorben sind, oder wenn sie sich vermittelst der neufranz. Formen nicht leicht finden lassen. Ein \* bei der Zahl bedeutet, dass das Wort an der betreffenden Stelle in der Fussnote bespillichen ist. Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten.

# A. Apellativa.

Aacier (afrz.) 62. 66. 174. aatir (afrz.) 46. 156. a(m)bait (afrz.) 73. 74. 137. 1**63.** 178. 189. abet, abeter (afrz.) 89. aboyer 116. accrocher 33. acre 63. adelenc (prov.) 45. 96. 153. 168. adouber 23. 159. 179. affre(s), affreux 114. 180. agace 12. 46. 62. 149. 174. agacier (afrz.) 62. 67. 73. 134. 174. agasse 12. 46. 62. 174. agrafe 63. 140. 181. agrape (afrz.) 56. 139. aigron (prov.) 118. 132. aise 54. 157. alberc (prov.) 81. albergier (afrz.) 81. alêne 46. 96. 173. algeir (afrz.) 73. 150. alise (norm.) 108. alleu 27. 44. 121. 161. alna (prov.) 12. 14. 57. aloc (prov.) 27. 161. amadouer 48.

amarrer 70.

ambaissada (prov.) 52. 73. 158. ampas (afrz.) 73. 74. 137. **1**78. anche 52. 57. 143. anta (prov.) 118. 132. 166. apcha (prov.) 52. 132. 177. arban (afrz.) 57. 72. 132. arenga (prov.) 96. 149. arpa (prov.) 12. 56. 132. ar(r)amir (afrz.) 45. 136. arrière-ban 57. 72. 132. arrimer 108. arriser 111. arroi 86. ascona (prov.) 73. 139. atre 68. attacher 104. attifer 100. 181. attrape, attraper 56. 176. auberge 9. 12. 14. 57. 72. 81. 130. 131. 132. 149. 178. 188. aune 12. 14. 57. aunir (prov.) 119. 132. auriban (prov.) 58. s'avachir 115. 145. 184.

Bac 63. 147. bacon (afrz.) 71. 139. badar (prov.) 116. baer (afrz.) 116. bafa (prov.) 90. bagues 67. bal 58. 59. balcon 58. 63. 188. baldel, baldor (afrz.) 61. 159. **balle** 58. ballon 71. balt (prov.) 61. 162. ban 55. 58. banc 57. 146. banche 8. 12. 57. 141. bande Zeichen (afrz.) 58. 159. 178. bande Binde 96. 159. bandeiar (prov.) 58. 159. bandiera (prov.) 58. 159. bandir (prov.) 69. 159. bane (afrz.) 115. baner (afrz.) 69. bannière 58. bannir 58. 69. 178. banoier (afrz.) 58. banque 57. 144. banse 68. bar(d) 41. 42. 64. 100.

avene (afrz.) 63. 108.

barde 59. 159. barge (afrz.) 68. barguigner (norm.) 53. baron 38. båt 66. bateau 10. 46. 156. 178. bătir 69. 155. bau 58. 146. bauc (afrz.) 13. 58. 146. 178. bauc Ring (prov.) 119. baud 61. 159. bauza, bauzar (prov.) 119. bedeau 94. 162. bedière (norm.) 90. 168. befe (afrz.) 90. beffler 90. beffroi 83. 91. 147. 167. 181. bélier 84. ber (arz.) 38. beser (norm.) 96. besogne 21. 190. besoin 21. beter (afrz.) 88. 156. béton 89, 128, 155, biche 101. bied (afrz.) 85. 89. bière Bahre 77. bière Bier 128. biez 89. 92. bille 103. 147. 187. bique Ziege 101. bise 111. bisse 101. 111. 175. bitte 13. 93. 156. blafard 64. 147. blafe (afrz.) 64. blanc 57. 146. 178. blanche 57. 141. blanchir 57. 143. blason 47. blau (pik.) 123. blava (prov.) 37. 178. 184. blêche 88. blef (afrz.) 37. 187. blême 43. blesmer (afrz.) 43. blesser 88. bleste, blestre (afrz.) 23. 155. 188. blet 88. blettir 88. bleu 39. 120. 121. 123. bleve (afrz.) 37. 184. blezon (afrz.) 47. blinder 101. 106.

bloc 32. 146. bloi (afrz.) 118. 167. bloquer 32. 145. blos (afrz.) 28. 175. bloste, blostre (afrz.) 23. 155. 188. blou (afrz.) 39. 120. 121. 123. 178. 187. bois 34. 147. boisdie (afrz.) 119. boisier (afrz.) 119. 174. bord 35. 162. borde 35. border 35. borgne 53. **54**. bosse 23. bosso (prov.) 24. bossu 23. botte 23. 28. bou (afrz.) 119. 152. bouc 21. bouchet (afrz.) 143. 118. bouc-estain (afrz.) 155. 173. bouge 23. 149. bouline 110. bouquer 24. 142. bouquin 21. 144. bourg 20. 153. bourgeon 25. bouse 23. bout 23. boute 23. 28. bouter 28. 156. boza (prov.) 23. bozon (afrz.) 24. 158. brac Jagdhund (prov.) 13. **59. 147.** brac (prov.) Schlamm 40. brai 40. braise 37. bråme 57. 138. 174. bramer 80. brandeler, brandir 59.159. brandon 59. branler 59. brant (afrz.) 59. 162. braon (afrz.) 10. 44. 161. braque 59. 147. braquer 47. 145. 178. braser, brasier 46. brauzir (prov.) 31. 119. 161. brazon (prov.) 44. 161. brèche 78. 138. bredola (prov.) 78. bregar (prov.) 78.

brelan, afrz. brelenc 84. brême 89. 138. 144. brese (afrz.) 37. bretauder 84. breu (afrz.) 30. 167. bric; bricon (afrz.) 106. 146. bricole 106. bride 110. 161. bridel (afrz.) 9. 110. 161. brie (afrz.) 77. 146. briguer 78\*. 151. brin (afrz.) 93. brique 93. 145. bro (prov.) 30. 167. brod (afrz.) 32. 169. broder 36. 159. 170. 189. broigne (afrz.) } 21. 190. bronha (prov.) brosse 24. 158. brot, brotar (prov.) 32. 156. broue, brouer (norm.) 30. brouée 31. brouet 30. 33. 167. brouillard, brouillas 31. brouiller 31. brouine (norm.) 31. brouir 31. 33. broust (afrz.) 23. 155. brout 32. 156. brouter 23. 155. broyer 78. 144. bru 18. 161. bruc (prov.) 25. 146. bruine 31. brun 19. bruir 31. 33. buc (afrz.) 19. buce (afrz.) 20. 175. bûche 34. buée 19. 144. buer (afrz.) 19. 144. buquer 19. 112. 145. bur (norm.) 19. buron (afrz.) 19. busquer 34. busse (afrz.) 20. but 23. butin 112. 156. butte 13. 23. 112. 156. Caille 74, 139, 145, 157. 184.

cane 13. 44. 141.

canif 14. 110, 140.

canette 60.

casse 69. cauchemar 42. caupir (prov.) 119. 141. 177. causer 124. 142. causir (prov.) 141. 174. chainse (afrz.) 131. chambellan 45. 96. 140. 153. chamois 47. 140. 175. chane (afrz.) 60. 140. chaton 71. 140. 155. chelme 13. 81. 175. chemise 8. 47. 49. 130. 131. chinquer 101. 144. choe (afrz.) 124. 141. 185. choisir 141. 174. chopine 33. 175. 177. choser (afrz.) 124. chouette 124. 141. 185. cingler 190. civer (champ.) 100. clenche 96. 139. 141. cleton 84. clinche 100. 139. 141. clisse 111. 172. 175. cliver 110. 180. clut (afrz.) 19. 139. 156. 187. cocagne 34. coiffe, coiffer 21. 139. 181. corroi, corroyer 86. cotte 35. 138. 155. crabe 63. 139. 179. cracher 47. crampe 8. 13. 60. 139. crampon 71. 139. 176. crape (afrz.) 56. 176. crebe (afrz.) 96. 139. 178. crèche 96, 139, 177, 178, cresson 84. 139. 174. crevette 9. 80. 81. 139. 156. 180. crique 93. 139. 145. croc 33. crochet 33. croissir, croistre (afrz.) 28. 139. 158. croupe 24. 139. 176. cruche 19. 145. 151\*. crue (afrz.) 19. 139. 144. 151\*. cuevre (afrz.) 29. 123. 138. cuschement (afrz.) 19. 141. Danesche (afrz.) 97. 141.

danser 73. 164.

Französische Studien. VI. 1.

dard 68. déchirer 105. dérober 120. désarroi 86. drageon 115, 159, 179, drague Träber 67. 153. 159. drague Hohlschaufel 68. 153. drasche (afrz.) 52. 158. 159. drasque, drasser 83. 164. drêche 52. 89. 158. 159. drille 103. 151. 159. 187. drinquer (norm.) 100. droe (afrz.) 67. 152. dru 18. 161. druge, druion (afrz.) 18. drut (afrz.) 18. 156. 161. dum (afrz.) 19. 159. Ebahir 116. éblouir 119. 167. ébrécher 78. ébrouer (norm.) 30. écaille 50. 141. 181. écale 41. 42. 50. 141. écard (henn.) 64. 100. 141. écarver 73. 141. 180. échanson 52. 55. 140. 142. écharpe 57. 140. échauguette 74. 137. échec 39. 140. 146. échevin 49. 140. 177. échine 106. 143. 171. échoppe 13. 35. 175. 177. éclater 116. 156. 172. éclisse 111. 172. 175. écope 32. 139. 171. 177. écore 35. écot 32. 146. 156. écoute 27. 139. 156. 171. écran 45. 151. écraser 46. 139. écrevisse 9. 80. 93. 139. 172. 175. 179. écume 19. 138. écurie 19. 138. effrayer 94. 167. effroi 92. égarer 46. égard 59. éhpieule (lothr.) 34. élan 80. elin (afrz.) 90. 99. 153. 163. 164. élingue 99. 149. 172. émail 52, 170.

emberguer (afrz.) 84. 150. emblauzir (prov.) 119. 167. émoi 45. enap (prov.) 57. 136. 176. enbuschier (afrz.) 34. encrouer (afrz.) 33. engager 51. enganer (afrz.) 66. s'enhardir 69. enhermi (afrz.) 98. 132. enkenbeler (afrz.) 90. 140. 180. 189. epreski (afrz.) 90. enterier (afrz.) 47. enticher 104. 144. épeiche 78. 138. **Frankle** épeler 88. 138. épeler 83. 176. épèque (pik.) 78. éperlan 96. éperon 33. épervier 40. 48. 185. épier 78. 156. 171. éplucher 112. épois 92. 175. équier (norm.) 127. équiper 94. 143. 177. esbleuir (afrz.) 119. escac (prov.) 39. 140. 146. escafir (prov.) 49. 141. 181. escala (prov.) 39. 140. escalin 99. 143. 153. escalque 188. escarir (prov.) 49. 140. escarmouche 171. escarpe 64. 141. 171. escermir (afrz.) 98. 103. eschancier (afrz.) 55. 140. 142. escharnir (afrz.) 102. 143. escheis (afrz.) 127. 143. escherir (afrz.) 49. 140. eschern (afrz.) 102. 143. eschevi (afrz.) 49. 140. 177. eschiec (afrz.) 39. 140. 146. eschiele (afrz.) Schar 39. **140.** 188. eschiele (afrz.) Glöckchen 82. 143. eschiere (afrz.) 39. 140. eschieu, eschiez (afrz.) 127. 143. 177. eschirer (afrz.) 105. 143. eschiter (afrz.) 110. 143. 156. eschivir, eschuir (afrz.) 126. 133. 134. 143. 184.

| escip (afrz.) 93. 127. 143.                                                                                      | e  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 177.                                                                                                             | •  |
| esclate (afrz.) 74. 137. 172. esclave 41. 42. 139. 171.                                                          | 6  |
| 180.                                                                                                             | e  |
| esclenc (afrz.) 97, 141, 172.                                                                                    |    |
| esclet (prov.) 82. 137. 172.                                                                                     | €  |
| esclenc (afrz.) 97. 141. 172.<br>esclet (prov.) 82. 137. 172.<br>esclicier (afrz.) 111. 172.                     | •  |
| 175.                                                                                                             | 9  |
| esclier (afrz.) 108. 156. 172.                                                                                   | •  |
| esclo (afrz.) Hufschlag 39.<br>120. 121. 122. 123. 152.                                                          | 6  |
| 172.                                                                                                             | 1  |
| esclo (afrz.) Sklave 39. 123.                                                                                    | 6  |
| 171. 172.                                                                                                        |    |
| escope 171.                                                                                                      | •  |
| escote 171.                                                                                                      | •  |
| escracar (prov.) 47.<br>escraper (afrz.) 47. 177.                                                                | 6  |
| escremir (afrz.) 98. 103.                                                                                        | 6  |
| 139. 144. 188.                                                                                                   | (  |
| escriler (afrz.) 101. 139.                                                                                       | 6  |
| escrimer 103. 171.<br>escura (prov.) 19. 138.                                                                    | •  |
| escura (prov.) 19. 138.                                                                                          | 9  |
| esfrei (afrz.) 92. 167. 172*.                                                                                    | •  |
| esgrumer (airz.) 19. 155.                                                                                        |    |
| eslegier (afrz.) 82, 104, 153.                                                                                   | 1  |
| esgrumer (afrz.) 19. 139. eskipre (afrz.) 93. 143. 177. eslegier (afrz.) 82. 104. 153. eslider (afrz.) 110. 162. | 1  |
| 172.                                                                                                             |    |
| eslochier (afrz.) 25.                                                                                            | ŀ  |
| esmaier (afrz.) 45. 150. 172*.                                                                                   | ľ  |
| esmal(t) (afrz.) 52.                                                                                             | 1  |
| esnel (afrz.) 81.                                                                                                | ŀ  |
| esneque (afrz.) 89. 144.                                                                                         | ľ  |
| espan (afrz.) 61. 176.                                                                                           | ١. |
| espanir (apik.) 46.<br>esperenc (occ.) 98.                                                                       | Ľ  |
| espia (prov.) 77. 125. 134.                                                                                      |    |
| 176.                                                                                                             | 1  |
| espiègle 128. 171.                                                                                               | 1  |
| espier (afrz.) 78. 125. 134. 176.                                                                                | ľ  |
| espier (afrz.) Speer 127.                                                                                        | ŀ  |
| 156.                                                                                                             | 1  |
| espion 171.<br>espiet, espieu (afrz.) 127.                                                                       | '  |
| 156.                                                                                                             | -  |
| espoit (afrz.) Specht 82.                                                                                        |    |
| 137.                                                                                                             |    |
| espoit (afrz.) Waffe 92. espole, espoule 34. 171.                                                                | 1  |
| espoie, espoule 34. 171.                                                                                         | 1  |
| espolet (afrz.) 34. esprequer (afrz.) 98. 176.                                                                   |    |
| espringale 171.                                                                                                  | 1  |
| espringuer (afrz.) 100. 149.                                                                                     | Ŀ  |
| - · · ·                                                                                                          |    |

esproher (afrz.) 33. esqueira (prov.) 39. 180. esquella (prov.) 82. 143. esquena (prov.) 106. esquif 93. 127. 143. 171. **181.** esquine 171. esquirar (prov.) 105. 143. esquiver 126. 143. 171. essonha (prov.) 21. 169. 190. estampe 154. 171. estaque (afrz.) 41. 145. 154. esteu (afrz.) 119. 120. 121. **123.** 154. 177. estiere (afrz.) 128. 154. estoble (afrz.) 14. 24. 154. 177. estoc 154. 171. estor, estormir (afrz.) 21. 154. 189. estout (afrz.) 35. estrac 41. 146. estracar (prov.) 73. 154. estreup (prov.) 127. 154. 177. estribar (prov.) 180. estrieu (afrz.) 127. 154. 177. estrif, estriver (afrz.) 109. **154. 179. 180.** estrique (afrz.) 145. 154. estrit (afrz.) 110. 154. 156. 158. estuier (afrz.) 20. 144. 154. esturgeon 25. 154. 171.189. esturlenc (prov.) 9. 25. 96. 154. esturman (afrz.) 112. étal, étau 59. 154. étamper, étampir 72. 154. étoc 35. 154. étouble 14. 24. 154. 177. étrier, étrivière 127. 154. 177. étriquet 101. 144. 154. étron 24. 154. étui 20. 144. 154.

fetui 20. 144. 154.

Faide (afrz.) 117. 134. 168.
faidir (prov.) 117. 168.
falaise 9. 80. 93.
falb (prov.) 59. 187.
falco (prov.) 64.
falda (prov.) 12. 61. 159.
181.
fanc (afrz.) 50.

falco (afrz.) 50.

franc (afrz.) 50.

franc (afrz.) 50.

franc (afrz.) 50.

fange 50. 190. fanon 10. 45. fard, farder 64. 160. 162. 186. faucon 64. 139. fauder 61. 159. fauteuil 30. 155. 159. 173. fauve 59. 185. 187. fel (afrz.) 98. félon 98. ferlin (afrz.) 99. 153. 169. fesion (afrz.) 91. 175. fest (afrz.) 96. 157. 188. feste (afrz.) 8. 12. 96. 155. 188. feurre 30. feutre 96. 101. 157. 181. 189. fief 125. fieu (afrz.) 125. filtre 101. flagorner 116. 134. flan 45. 161. 167. 181. flanc 66. 136. flat, flatir (afrz.) 45. 68. 156. flatter 68. flauzon (prov.) 45. 161. 167. flèche (de lard) 96. 141. flèche *Pfeil* 98. 174. flet(t)e 88. fliche 104. flin 100. 157. flique 104. 142. flo, floe(afrz.) 124. 185. 187. floc (afrz.) 35. 147. floi (afrz.) 123. 124. 185. 187. flotte 32. 156. flou 123. 124. 187. folc (afrz.) 28. 147. forcené 97. fourbir 22. fournir 22. 188. fourreau 33. fradous (afrz.) 115. 162. fraiche 97. 141. fraidel, fraidit (prov.) 115. 162. frais Kosten 92. frais frisch 97. 147. fraise 93. franc 13. 55. 146. français 56. 97. 142. 147. francesche (afrz.) 97. 141. franche 55. 57. 141.

francoise (afrz.) 97. frange 52 franque 55. 142. 144. frapper 136. frayeur 92. fresange (afrz.) 99. fresta (prov.) 8. 12. 96. 155. 188. fret 88. 137. freux 30. 135. 146. fric (prov.) 105. 146. frimas 111. 135. friper 94. 135. frique (afrz.) 105. 146. frise, friser 93. froc 36. 147.

Gaagnier (afrz.) 53. 115. gab, gaber (afrz.) 59. 63. 73. 149. 179. gåcher 72. 141. 182. gage 51. 163. 182. gagner 53. 115. 167. 182. 190. gai 40. 149. gaie (lot.) 115. 161. gaif (afrz.) 117. 180. 183. gaigre (prov.) 118. 152.182. gain 115. gaise (jur.) 115. 149. 175. galaubia (prov.) 46. 119. 149. galbe 63. 188. gale 42. 115. galoper 124. 136. 177. gambais (afrz.) 70. 182. ganchir (afrz.) 90. 143. gant 56. 157. 182. gante (afrz.) 65. garant 80. 159. 183. garbe Rundung 63. 149. garbe (afrz.) Garbe 48. **62.** 149. 180. garde, garder 59. 72. 160. 182. gare, garer 46. 182. garnir 70. 182. garou 14. 80. 183. 185. 186. gasaille (afrz.) 50. 149. 187. gaspiller 48. 72. 103. 149. 176. 187. gate (wall.) 114. 149. 156. gauche 8\*. 52. gaucher (afrz.) 72. 141. 182. gauchoir 72. gaufre 44. 183. 188. gaule 44. 182.

gazon 45. 170. 182. geai 149. gehir (afrz.) 78. 134. gelde (afrz.) 96. 150. gequir (prov.) 78. 134. gerbe 48. 62. 149. gerfaut 65. 147. gèse 113. 150. 169. gheron (afrz.) 89. 150. gieser (afrz.) 113. giffer 111. 181. 184. gigue 108. 150. 151. giler (norm.) 111. giq (prov.) 78. 106. giron 89. 150. gleton (afrz.) 84. 139. 155. glicier (afrz.) 100. 148. 174. glier (afrz.) 108. 148. 161. glouteron 84. gonfalon 22. 148. 167. gorle (afrz.) 21. 147. grafio (prov.) 55. 181. grain (afrz.) 43. 148. 189. graigne (afrz.) 8. 13. 50. 148. 189. gram (prov.) 43. 148. 189. grapa (prov.) 56. 139. 176. grapper (norm.) 56. grappin 56. gratter 71. 139. 155. graver 47. 148. 179. 180. gredin 111. grêle 128. gremoiier (afrz.) 48. grès 128. griffe, griffer 110. 148. 181. grigner 111. 148. grim, grima (prov.) 100. grimace 111. grimaire 111. grimer (norm.) 101. 140. grimper 60. 110. 148. 177. 189. grincer 100. 148. 174. gripper 110. 148. 177. gris 108. 148. 170. groncer (afrz.) 23. 148. 174. gru (afrz.), gruau (nfrz.) 19. 148. 156. gruis 25. guait(e), guaitier (afrz.) 54. 59. 74. 137. 182. guagier (afrz.) 51. 157\*. **163**. 182. gualdine (afrz.) 61. 160. gualiar (prov.) 46. 47. 184. | haire 51. 132. 189.

gual(t) (afrz.) 61. 162. 182. guandir (afrz.) 70. 160. guaragno (prov.) 14. 53. 184. 190. guarir (afrz.) 44. 46. 90. 182. guaste, guaster (afrz.) 72. guastir 70. 72. 155. 182. guazanhar (prov.) 115. 167. 18**2**. 190. guazardon (prov.) 94. 167. 183. 188. gué 38. 161. 182. guède 117. 161. 183. guenchir (afrz.) 90. 143. 183. guer, guerle (prov.) 82. 138. 184. guère 118. 152. 183. guérir 90. 183. guerpir (afrz.) 83. 182. 184. guerre 81. 182. guerredon (afrz.) 94. 167. 183. 188. guespilhar (prov.) 48. 176. guet 74. guetter 75. guiardon (prov.) 94. 125. 167. 183. 188. guice (afrz.) 101. guichet 95. 145. guider 19. 109\*. guidon 109. guier (afrz.) 19. 109. 156. 183. guige (afrz.) 101. guigne 112. guigner 101. guile (afrz.) 110. 183. 184. guimpe, guimple (afrz.) 100. 183. guinche (afrz.) 101. guinde, guindre 101. 160. 183. guiper, guipure 110. 177. guiren (prov.) 80. 105. 159. 183. guise 108. 170. 183. gurpir (afrz.) 83. 183. Hache 52. 132. 177. haie, hayer 40. 131. 150. haillon 152. 162. haine 45\*. hair (norm.) 51. 133.

hair 45. 51. 132. 156. 157\*.

hait, haitier (afrz.) 117. | het (afrz.) hasst 38. 156. 133. 156. halbran 86. 157. haler 10. 46. 133. halle 60. 131. hallebarde 69. halte 62. 64. 132. 159. 188. ham (afrz.) hameau (nfrz.) 114. 131. hanap 14. 57. 136. hanche 57. 132. 141. hansacs (afrz.) 63. 73. 74. 133. 137. 174. hanter 116. happe, happer 60. 132.176. harangue 14. 96. 136. hardi 69. 132. 159. hareng 9. 45. 96. 132. 153. hargneux 54. hargnier (afrz.) 54. 132. harguigner (norm.) 55. harousse (norm.) 36. 136. 174. harpe 12. 56. 132. 176. harper packen 74. haschiere (afrz.) 39. 70. 132. 140. 174. hase 42. 132. hasple (afrz.) 9. 58. 132. 173. 176. hasterel (afrz.) 73. hâte 8. 114. 131. 155. hâtereau 73. haubert 71. 81. 132. 147. **153.** 174. 178. hâve 68. haver, havet 124. 184. haveron 13. 47. 180. havir 116. havre 63. 133. 180. 188. haz (afrz.) 51. 157. he (afrz.) 37. 51. 132. 149. 156. heaume 81. 132. héberge 14. 81. 90. 133. héberger 81. helt (afrz.) 102. 132. 157. hendure (afrz.) 91. 160. héraut 62. 90. 132. 159. herde (afrz.) 81. 132. 159. herdier (afrz.) 40. 132. 159. here (afrz.) 37. 132. héron 118. 152. hesser (afrz.) 91. 174. hestaudeau (afrz.) 49. 131.

150.

hêtre 88. 132. 155. hialme (afrz.) 81. 125. hicier (afrz.) 100. 174. hisser 101. 133. 174. hô (wall.) 27. hocher 124. hogner 24. hogue (norm.) 120. 133. honnir 119. 132. honte 118. 132. 166. horde (afrz.) 8. 21. 132. 159. hore (norm.) 32. 133. hose (afrz.) 32. houe 64. 124. 132. 185. houle 20. hourder 21. houseau 33. housse 8. 21. 132. 158. houx 21. 132. 170. huese (afrz.) 29. 132. 170. hulotte 112. 132. hune 19. 133. hutte 13. 112. 132. 156. huve, afrz. huvet 19. 132. . 179. 180. Jf 108. 186. jangler (afrz.) 72. 148. jardin 70. 148. 159. jatte 57. 148. ioli 34. juc, jucher 26.

Lagotear (prov.) 116. lague (afrz.) 41. 152. laiche 97. 141. 173. laid, afrz. laidir 117. laie 115. 161. laissa (prov.) 52. laizar (prov.) 117. lam (prov.) 43. lande 66. lansquenet 137. laper 48. 73. 177. last(e) 136. latte 59. 155. lec (prov.) 104. 147. lêche 97. 141. 173. lécher 103. 141. lechiere (afrz.) 103. 141. lepar (prov.) 48. 177. lepe (afrz.) 97. 176. leste 13. 98. 136. 155. leurre 30. 167. lige 82. 104. 153. 164.

lippe 100. 177. liquar (prov.) 104. 141. lis, lisar (prov.) 111. lisière 108. lisse 8. 111. 170. liste 108. 155. liter 108. 155. lober (afrz.) 33. 180. loc (afrz.) 30. 146. locher 25. 141. lodier (afrz.) 36. 40. loge, loger 119. 179. lona (prov.) 33. loquet 30. 145. lorgner 25. lot, lotir 120. 136. 156. luquer (norm.) 128.

**Maçon 116. 157.** 

madré, afrz. madre 14. 58. 173. mainbour (afrz.) 31. maint 43. 153. malle 59. 138. mall-public(afrz.) 56.167. man (norm.) 45. 167. manescal (prov.) 188. manevir (afrz.) 14. 70. 185. marais 66. marc 57. 146. marche 57. 141. mare (afrz.) 42. maréchal 46. 56. 70. 138. 140. 147. 173. maréchaussée 56. 142. maresc (afrz.) 65. 147. marir (afrz.), marri (nfrz.) marque, marquer 57. 142. marsouin 14. 72. 108. 171. 173. 184. massacre 116. måt 63. 157. matelot 120. 156. mauvais 71. 185. mauwe (apik.) 116. 123\*. mehaiguier, mehaing(afrz.) 53. **134**. melso (nprov.) 97. 158. merchier (afrz.) 57. 90. 141.

mésange 89. 99. 118.

meurtre, meurtrir 34. 166.

miez (afrz.) 77. 92. 161.

milza (dauph.) 99. 174.

merlan 96.

mignon 101.

minette 101. missa (burg.) 99. 174. mite 110. 156. moflet (prov.) 24. mordre, mordrir (afrz.) 35. morne 22. morfier (afrz.) 25. moue 124. 185. mouette 116. 185. moufie 24. mousse stumpf 24. mousse Moos 32. mulot 112. musgode (afrz.) 129. 162. 170. 17**3**. musser 20. 175.

Ordalie 114. 160. ordel (afrz.) 88. 114. 160. orgueil 22. 30. 148. osa (prov.) 29. 170. ouais 118. 184. ouest 81. 184.

Pauta (prov.) 119. 156. 176. pelfre, pelfrer (afrz.) 83. pelucar (prov.) 112. plegier, ple(i)ge (afrz.) 79. 151. plevir (afrz.) 78. 125. pluquer (pik.) 112. 144. poche 36. 145. poe (afrz.) 119. 156. 176. pot 35. 157. 176.

Quille Kegel 103. 143. 151. 187. quille Kiel 128. 143. quivrer (afrz.) 94. 139. 184.

Rachier (afrz.) 47. 136. 145. race 116. rade 13. 41. 162. raffer (afrz.) 72. 181. rafle 63. 188. raguer 47. 145.

raie 38. 156. rain 117. raise (afrz.) 117. raisse (afrz.) 42. 170. ramir (prov.) 45. 136. ramper 46. 60. 177. ran (pik.) 61. 136. ranc (afrz.) 60. 184. randa (prov.) 8. 13. 59. 159. rang 96. 146. 153. rapar (prov.) 46. 60. 136. 177. råper 71. rapes 63. rasa (prov.) 42. 170. rat 42 rate Milz 38. 41. 156. rate (apik.) Ratte 42. raus (prov.) 118. 170. raustir (prov.) 119. 155. rèche 90. 143. rechigner 90. 109. 143. 189. recruter 19. 156. 188. ree (afrz.) 38. 156. regard 54. 59. regretter 86. 128. 148. rei (afrz.) 86. 161. reluquer (pik.) 128. renard 151. renge (afrz.) 97. 149. reube, reuber (afrz.) 27. reuffle (burg.) 20. 188. ribar (prov.) 110. 180. riche 8. 107. 145. rider, rideau 110. 162. 164. 184. riffer, rifler 100. 181. rigot, rigotar (prov.) 111. rime 108. 120\*. rin (afrz.) 100. ripe, riper 101. 177. ris 110. 170. river 110. 180. robe, afrz. rober 27. 120. 180. rochet 36. 143. roife (afrz.) 20. ronce (afrz.) 22. 174. roseau 118. 169. rosse 36. 174. rote (afrz.) 32. rôtir 119. 155. rouir 33. 156. roussin 36. runer 19.

197

Saisir 72. 175. sale 41. 42. salle 41. 42. 169. sambuc (afrz.) 128. saule 44. savon 114. 169. 177. sen (afrz.) 97. sénéchal 9. 56. 94. 140. 147. 173. sénéchaussée 56. 142. sépoule 34. sigle, sigler (afrz.) 94.99. 15**2**. 169. siller, sillon 112. 187. soin'. soigner 21. 169. 190. solz (prov.) 22. 174. sor (prov.) 119\*. souhait 117. 156. soupe 21. 169. 176. stuc 25. 63. 154. 171. sud 19. 169. suinter 102. 156. 171. 184. 189. sur 19. 169.

Tache Fleck 104. tache (martl.) 66. tai (afrz.) 40. taisson 74. 137. 165. tamis 47. 174. tampir 189. tampon (afrz.) 189. tape, tapon 71. 176. 189. taquin 47. 134. targe, targue 63. tarier (afrz.) 47. tarir 70. 165. tas, tasser 61. 170. taude, taudis 84. 154. 160. 162. teche, techier (afrz.) 104. 144. 154. 172. tehir (afrz.) 109. 134. 165. teton 98. 155. tette, teter 97. 154. 155. tieis (afrz.) 97. 128. 147. 161. **16**5. tiere (afrz.) 8. 13. 77. 153. tifer (afrz.) 100. 181. tille 103. 151. 187. timbre (afrz.) 99. 154. 178. tique 99. 147. tire (afrz.) 102. tirer 105. toivre (afrz.) 92. 154. 180. tomber 20.

tomplina (prov.) 23. 158. tondre (afrz.) 22. 154. tonne 24. top (afrz.) 35. 176. topin 36. touaille 50. 184. 187. toucher 22. 141. 154. 165. touffe 22. 181. tourbe 21. toupet, toupie 35. 176. trâle 12. 13. 57. 155. 165. 174. trappe 56. 176. trébucher 19. 145. tregua (prov.) 126. 184. treper (afrz.) 98. 176. treschier (afrz.) 83. 104. 141. 165.

treu (norm.) 32. trève 126. 154. 184. tric (prov.) 104. tricher 104.144.151\*.154. tricoter 100. 144. 154. 172. trinquer 100. 144. 158. triquer 106. 144. troc (afrz.) 32. 152. trompe 24. 178. trop 35. 165. 176. 188. trotter 35. 155. troupe 35. truc, truco (prov.) 25. 147. truiller (afrz.) 112. 187. tudel (prov.) 19. 161. tumer (afrz.) 20. 158. tuyau 19. 161.

Ufana (prov.) 25. utlague (afrz.) 41. 152. 161.

Vacarme 184. vague, vaguer 41. 151. 152. 184. vase 41. vassal 51. vogue, voguer 34. 151. 18**4.** 

Wai (afrz.) 118. 184. waide (afrz.) 117. wale (afrz.) 115. weif (afrz.) 117. welke (afrz.) 81. 184. werbler (afrz.) 99. 180. 184. wigre (afrz.) 93. 152. 184.

#### В. Eigennamen.

Aalart, Alart 16. 61. 135. | Aub(e)ri 15. 17. 108. 146. **162.** 168. Adamar 38. Adelaide 13. 16. 118. 133. 169. Aelis 16. Aicart 151. Aimart 118. 132. Aime, Aimer 15. 38. 132. 151. 161. Aimeric 17. 118. 132. 146. Aimon 13. 118. 161. Aiol 21. 151. 181. 186. Alari, Alori 17. 168. Albaric 15. 17. 108. 146. Albert 17\*. 157. 168. Albouin 16, 186. Aldain 13. 43. Aldric 16. 108. 146. Alelme 81. 156. Alfons 99. 163. Allemand 9. 13. 46. 55. Amalric 17. 146. Amangier 17. Amauri 17. 146. Ambert 115. Anselme 81, 133, 156, Archambaut 17. 141. Armand 48. 57. 61. 72. 132. Armanfroy 17. Arnaud 61. 62. 163. 186. Arnous 181. Arnoul 186.

Aubœuf 29. 161. 168. Auboin 16. 186. Audafre(y) 15. 18. 119. Audebert 18. 160. Audebrant 18. Audegier 18. 88. 151. 160. Audefroy 15. 18. 119. Audifret 18. 91. 160. Audoard 120. 185. Audri 16. 108. 146. Augier 16. 163. Aurri 163. Azalais 16. 118. 133. 168. Azalbert 17.

Baldeheut 15. 133. Baldequi 15. Baldouin 107. 160. 186. Baud 61. Baudran 160. 189. Baudry 15. 146. 160. Bauteut 97. 133. Bellieldis 97. Béranger 17. 98. 178. Bérard 133. Béraut 186. Bernard 16. 133. 162. 178. Bernier 16. 40. Bert 13. 81. Bertain 13. 43. Bertaud 157. 163. 180. 186. Bert(h)e 12. 81. 138. Bert(h)ier 15. 84. 138.

Bert(h)oud 185. Bertin 107. 186. Bertolai 17. Bertram, Bertrand 61. 84. 137. 138. 189. Brocart 22. 133. 188. Brunessen 18.

Charles 13. 61. 141. Chielperi 17. Cloevi 15. 134. 136. 166. 184. Clotaire 134. 166. Clotilde 134. 166. Cloud 15\*. 134. 166. 185. Clovis 134. 166.

Doolin 161. Doon 161. Draugues 13.

Elbœuf 161. Eldré 38. 168. Engelbert 17. 98. 138. 148. 150. Engelier 17. 98. 150. Engelrant 17. 98. 137. 148. 150. 180. Enguerant 17. 98. 137. 148. 149. 180. 189. Erchambaut 17. 162. Eremborc 17. 99. **Ermenfroy** 98. 168.

Ermengaud 17. 98. 185. Ermenjardis 17. 98. 163. 185. Ermessen 17, 97, 98, 167. 186. Ernalt 163. 186. Ernoul 186. Evrart 16. 61. 180. Evremond 18. 180. Evroin 16. 107. 180. 186. Evrol 16. 21. 180. 181. 186.

Ferry 16. 94. 146. 168. 169. 188. Flamand, Flamenc 45. 96. 153. Flohert 15, 135, 166, 188. Flodoard 15. 135. 185. Floevier 14. 23. 135. 166. Floovent(c) 14. 23. 96. **135.** 166. Folques 13. Fourré 38. 168. Franc 13. 55. 56. 181. Français 97. 142. 147. Frédéric 108\*. 146. 169. Frémond 16. 94. 169. Fréry cf. Ferry. Fromond(t) 21. 169.

Galerant 17. 115. Galfre(d) 1 = Gaudfridod. Gailfrid 15. 91. 115. **120. 168.** Galfre(d) 2 = Waldfrid 91. 163. 168. 183. Garnier 16. 40. 133. 183. Gasse 175. Gaucelm 120. 149. Gaudibert 18. Gaudin(e) 160. 183. Gaudran 17. Gaudri 146. 160. 183. Gaufre s. Galfre. Gausseran 17. Gautard 158. 183. Gauteran 17. Gauzmar 38. 120. Gautier 40. 158. 183. Gebouard 105. 107. 150. 179. 185. Gebouin 105, 107, 150, 179. 186. Geoffroy 15. 115. 120. 149. 168.

Ermengard 17. 98. 163. Gérard 15. 61. 89. 105. 133. 150. 162. Gérault 89. 105. 186. Gerbert 138. 150. Gerbod 32, 150, Gerfault 89. Gérier 150. Gérin 107. 186. Gerlol 16. 186. Gibouin s. Gebouin. Gibouard s. Gebouard. Gilbert 16. 109. 150. Gilemar 150. Girard s. Gérard. Girault s. Gérault. Girbert s. Gerbert. Giroud 185. Gobert 33. 148. Godefroy 15. 148. 169. Godoin 186. Gombaut 18, 148, 162, 167. Gombert 15. 23. 148. 167. Gondebaut 18. 168. Gondebuet 161. 168. Gondelbuet 17. 18. 29. 99. 161. 168. Gontard 15. 133. 137. 162. 166. Gontaut 23. 148. 166. Gontery 15. 17. 146. 148. 166\* Gontier 23. 40. 148. 166. Gontran 166, 180, 189, Gorry 33. 148. Gotard 148. Grimard 148. Grimaud 148. 163. 186. Grimbert 148. Grimoart 185. Grimond 148. Grimouin 148. 186. Guarin 183. Guénard 106. 183. Guenelon 13. 17. 183. Guenes 13, 183, Guérard 150. Guérin 183. Gui, Guy 13. 107. 161. 183. Guiard 161. 183. Guibert 109. 138. 163. Guiborc 20. 109. 153. Guidelon 17. Guiffrey 183. Guillard 16. 106. 133.162. 183. 187. Guillaume 16. 106. 133.

Guillebaud 106. 183. 187. Guillemar 16. 42. 183. 187. Guillemon 16. 106. 183. Guinard 14. 183. Guinaus 106. 183. Guinemant 106. Guinier 16. 106. 183. Guion 13. 161. 183. Guiscart 183.

Hagenon 18. Hailcobrant 61. Hardouin 132. 186. Hardré 16. 38. 132. 160. 168. Hardry 16. 132. 146. 160. Helmeric 17. 146. Henri 118. 132. 168. Hérault 48. 132. 186. Herbaut 48. 132. 162. Herbert 48. 132. Herfroy 16. 48. 91. 132. 168. Hermant 48. 132. Hérould 16. 48. 132. 163. 185. Hersent 48, 97, 132, 167. 186. Heudri 99. 108. 132. 146. 160. Honfroy 91. 132. 168. Houdri 132. 146. Hubert 132. Hues 13. 19. 132. 151. Hunaud 19. 132. Huon 13. 132. 151.

Irminon 18. Isembert 17. 109. Isnart 109.

Jaubert 115. 120. 149. Jaufre(d) s. Galfre 1. Jauri 120. Jeoffroy s. Geoffroy. Jocerant 17. Josbert 28.

Lambert 81. Landoul 160. Landry 15. 146. 160. Lanfroy 91. 163. Léger, Letgier 16. 88. 128. 150. 169. Lodier 137, 169. Loerenc 15. 168.

183. 187.

Lohier 22. 182. 135. 137. | Raimbaut 61. 115. 151. | Romond 137. 169. Louis 22. 107. 137. 152.168.

Maheut 97. 132. 135. Mainart 61. 133. 151. 162. Mainbœuf 29. 151. 161. Mainfroy 49. 151. Mallart 167.

Marbœuf 29. Marcou 21. 186.

Matfre 168. Mathelt 97.

Mandebert 17, 169.

Nadault 168. Nateut 97. 133. 162. 166. Noroec 186.

Obert 119. 163. Odard 119. Odelant 17. Offroy 15. 119. Ogier 119. 163. Oielhart 17. Olerv 17. Omer 38. 119. 163. Osmond 119. Otes, Oton 158. Ouri 146. 168. Ozil 168.

Radbod 32. Radebot 18. 169.

162. Raimbert 49. 151. Raimborc 151. Raimfroy 49. 91. 151. 168. Rainier 151. Rambaud s. Raimbaut. Rambert s. Raimbert. Raoul 21. 137. 166. 168. Raymond 21. 49. 151. Raynaud 151. 163. 186.

Raynouard 151, 185. Renard 133. 151. 162. Renaud s. Raynaud.

Renier s. Rainier. Reybaut 151. Ricaut 139. 163. 186.

Richard 16, 109, 133, 139, 141. 162. Richelt 16, 97, 109, 133,

145. Richier 16. 109. 140.

Ricouard 185. Riol, Rioul 166. Roband 169.

Robaut 137. 169. Robert 33. 81. 137. 138.

168. 169. Roger 33. 137. 168.

Rohart 33. 132. 137. 162.

Roland 33, 61, 137, 162,

Rostan 115. 155. Rou 186. Ruteboeuf 18.

Saisnes 137. Savaric 15. 146. Seheut 16. 94. 97. 133. 135. 151. Sicart 151. Sigalt 94\*. 107. 163. 186. Sigefroy, Sifroy 18. 94\*. 107. 151. Souabe 184. Suède 184.

Tedbalt 165. T(h)ibau(l)t 128. 165. T(h)ierry 108. 146. 165. T(h)iers 161. 165. T(h)iou 186 (nachzutrag. 165 v.) Tibert 128. 163. 165. Tiborc 165. Trubert 163. 165. Tuise 161. 165.

Uc, Ugues, Ugo 13. 132. 151.

Wace 175. Widelon 17.

Suisse 184.

# Berichtigungen.

S. 33, Z. 6 v. u. l. zusammenhangen st. zusammenhängen. S. 34, Z. 14 v. u. l. büche st. büche. S. 42, Z. 12 v. o. l. cauchemar st. cauchemare. S. 46, Z. 9 v. u. l. guaagnier st. guaangnier.

S. 51, Z. 10 v. o. l. hære st. hære.

S. 56, Z. 6 v. u. l. sénéchaussée st. senéchaussée. S. 57, Z. 19 v. u. l. alina st. alina.

S. 61, Z. 16 v. o. l. baudor st. bandor.

S. 113, Z. 5 v. u. l. haben st. hat.
S. 122, Z. 13 v. u. l. haben st. hat.
S. 124, Z. 21 v. u. l. havet st. havel.
S. 127, Z. 4 v. u. l. ströufen st. strüufen.

Auf S. 128, 161. 165 ist Thiard = peod(h)ard nachzutragen, ebenso Thiou = peodulf.

# FRANZÖSISCHE STUDIEN.

HERAUSGEGEBEN

NON

G. KÖRTING UND E. KOSCHWITZ.

VI. BAND. 2. HEFT.

# DER

# BESTIAIRE DIVIN

DES

# GUILLAUME LE CLERC

VON

MAX FRIEDRICH MANN.



HEILBRONN. VERLAG VON GEBR. HENNINGER. 1888.

# INHALTSÜBERSICHT.

|      |                                                                | Detre      |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|
| I.   | Guillaume's Leben und Werke                                    | 1          |
|      | A. Allgemeines über Leben und Werke                            | 1          |
|      | B. Der Bestiaire Divin                                         | 1          |
|      | 1. Art der Dichtung und Titel                                  | 2          |
|      | 2. Handschriften                                               | 2          |
|      | 3. Abfassungszeit                                              | 12         |
|      | 4. Widmung                                                     | 13         |
|      | 5. Ausgaben                                                    | 13         |
|      | 6. Bisherige Urteile                                           | 14         |
| Π.   | Entstehung des Physiologus und seine Entwicklung im Abendlande | 16         |
|      | A. Entstehung                                                  | 16         |
|      | B. Verbreitung im Morgenlande                                  | 19         |
|      | C. Verbreitung im Abendlande                                   | 19         |
|      | 1. Lateinische Redaktionen                                     | 19         |
|      | 2. Bestiarien im weiteren Sinne                                | <b>2</b> 3 |
|      | 3. Die Bearbeitungen in den einzelnen Nationalsprachen         | <b>2</b> 6 |
|      | 4. Schlussbetrachtung und Zusammenstellung                     | 29         |
| III. | Guillaume's Quelle                                             | 34         |
|      | A. Nachweis                                                    | 34         |
|      | B. Text der Quelle                                             | 37         |
|      | C. Nähere Ausführung                                           | 73         |
|      | Textproben aus dem Bestiaire Divin                             | 85         |
|      | 1. Lapides igniferi                                            | 85         |
|      | 2. Caladrius                                                   | 86         |
|      | 3. Ibis                                                        | 86         |
|      | 4. Einhorn                                                     | 88         |
|      | (Vgl. auch: Igel, S. 10 f.)                                    |            |
| v.   | Verhältnis des Bestiaire Divin zu dem Bestiaire Philipp's von  |            |
|      | Thaün                                                          | 89         |
|      | A. Mit Rücksicht auf den Inhalt                                | 89         |
|      | B. Mit Rücksicht auf Form und Ausdruck                         | 92         |
|      | Ergebnis                                                       | 99         |
|      | Anhang                                                         | 100        |
|      | A. Noch etwas vom Caladrius                                    | 100        |
|      | B. Der Bestiaire des Gervais                                   | 102        |
|      | C. Der Bestiaire des Pierre.                                   | 104        |
|      |                                                                |            |

# VORWORT.

 ${f A}$ ls ich im zweiten Studiensemester meinen hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Ebert, in der ihm eigenen anziehenden und gründlichen Weise beim Kapitel Philipp von Thaun über die Entwickelung des Physiologus vortragen hörte, hatte ich den Plan gefasst, das einschlägige Werk dieses Dichters nach der literarhistorischen Seite hin einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Die Resultate dieser Untersuchungen sind 1884 und später im Druck erschienen. Seitdem habe ich den Physiologus nicht aus den Augen verloren. Als Ergebnis weiterer Studien erscheint zunächst die vorliegende Abhandlung über den Bestiaire divin des Guillaume, welche ein Seitenstück und eine Ergänzung zu den eben angedeuteten Arbeiten sein soll, zugleich aber auch eine Vorarbeit für eine kritische Ausgabe der Dichtungen Philipp's und Guillaume's. Von diesem Gesichtspunkte erschien es mir auch wünschenswert, diejenige lateinische Redaktion, welche ich für eng verwandt mit Guillaume's Vorlage halte, in ihrem ganzen Wortlaute zu veröffentlichen, da die bisher bekannt gegebenen, abgesehen von geringerer Reichhaltigkeit, wie so vieles, was über den Physiologus geschrieben worden ist, verhältnismässig wenig zugänglich sind. — Die eingeflochtenen Bibelstellen nachzuweisen habe ich mich eifrig bemüht; dass dies aber mir, dem Laien, durchgehends gelungen sei, bezweifle ich selbst. Denn vielfach fügen sie sich ganz zwanglos ohne Hinweis auf ihren Ursprung dem Texte ein und dürften auch dem Berufenen teilweise sehr schwer erkennbar sein, weil sie zumeist wohl nach dem Gedächtnisse wiedergegeben wurden und eben darum nicht selten verstümmelt sind. - Das Latein ,des Meisters' Physiologus steht mit der classischen Grammatik auf gespanntem Fusse.

eine Änderung schaffen zu wollen, würde heissen, die Schrift eines wesentlichen Merkmales entkleiden. An wenigen Stellen, wo mir handgreifliche Irrtümer des Schreibers vorzuliegen schienen, habe ich meiner Meinung Ausdruck gegeben. In gleicher Weise bin ich bei den Proben aus dem Bestiaire divin vorgegangen.

Die Arbeit liegt in der Fassung vor, in welcher sie im Herbste 1885 bei der Redaktion der Französischen Studien eingereicht wurde. Abgesehen von Kleinigkeiten hätte ich auch heute nichts zu ändern; nur die Frage, ob "Fergus" Guillaume zuzuschreiben sei oder nicht, würde ich gern einer nochmaligen Prüfung unterzogen haben.

Zum Schluss ein Wort des Dankes für die freundliche Unterstützung, die ich gefunden; es gilt den königlichen Bibliotheken zu Kopenhagen und Dresden, der Bodleian Library und der Bibliothek des Merton College zu Oxford, dem British Museum zu London, der Universitätsbibliothek zu Leipzig, der Bibliothèque royale de Belgique und der Bibliothèque de la Ville de Lyon au Palais des Arts.

Am Todestage Kaiser Wilhelms.

Max Friedrich Mann.

# Guillaume's Leben und Werke.

# A. Allgemeines über Leben und Werke.

Guillaume le Clerc aus der Normandie gehört wenn auch nicht zu den bedeutendsten, so doch zu den fruchtbarsten Dichtern des 13. Jahrhunderts. Eben diese Fruchtbarkeit hat ihm eine verhältnismässig aussergewöhnliche Beachtung zuteil werden lassen, da die Frage, welche Werke ihm alle zuzuschreiben seien, seit längerer Zeit vielfach erörtert worden ist. 1) Während früher jedoch hierüber ziemliche Meinungsverschiedenheit herrschte, scheint mir durch die neuesten Untersuchungen von Adolf Schmidt (siehe Anm.) der Beweis erbracht zu sein, dass Guillaume als Verfasser der folgenden Werke anzusehen ist:

- 1) Bestiaire Divin.
- 2) Magdalenenlegende.
- 3) Les Joies Nostre Dame.
- 4) Besant de Dieu.
- 5) Les Treiz Moz.

Französische Studien VI. 2.

6) La Vie de Tobie.

Seine Hauptwerke sind der Bestiaire Divin und der Besant de Sie geben uns auch das wenige Sichere an, was wir über sein Leben wissen und was in den ausgezeichneten Abhandlungen von Martin und Adolf Schmidt schon dargelegt worden ist. Er nennt selbst im Eingange des Bestiaire Namen, Stand und Geburtsland, und es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass er auf englischem Boden gelebt habe. Wann und wo er jedoch geboren und gestorben ist, erfahren wir nicht. Nur das ist gewiss, dass er 1211 den Bestiaire

<sup>1)</sup> Vgl. De la Rue, Essais Historiques sur les Bardes, les Jongleurs et les Trouvères Normands et Anglo-Normands. Caen 1834. UI, 12 ff. Amaury Duval, in: Histoire Littéraire. XIX, 654 ff. 1838.

Thomas Wright, Biogr. Brit. Lit. Anglo-Norman Period. 1846. S. 426 ff. Victor le Clerc, in: Hist. Litt., XXIII, S. 114 und 254. 1856.

Arthur Dinaux, Jongleurs et Ménestrels du Nord de la France et du Midi de la Belgique. Pruvalles 1869.

Midi de la Belgique. Bruxelles 1863. IV, 343 ff.

Ernst Martin, Le Besant de Dieu von Guillaume le Clerc de Normandie.

Halle 1869. Einleitung.
Adolf Schmidt, Guillaume, le clerc de Normandie, insbesondere seine
Magdalenenlegende. In: Boehmer, Romanische Studien, 1V, 493 ff. Halle 1880 201

und gegen Anfang des Jahres 1227 den Besant geschrieben hat. In frühere Zeit fallen wahrscheinlich die übrigen Dichtungen. Im Besant erwähnt er noch, dass er eine seiner Deutungen vom Bischof Maurice de Sully empfangen habe. Hörte er ihn selbst, so muss er vor dessen Todesjahre, also vor 1196, in Paris gewesen sein. Durch die Jahre 1170 und 1230 dürfte sich demnach sein Leben am besten annähernd begrenzen lassen. — Guillaume selbst gehörte dem geistlichen Stande an, war aber zur Priesterwürde deshalb unfähig, weil er Frau und Kinder hatte. Seine Bildung ist als eine für seine Zeit nicht geringe zu bezeichnen. (Vgl. Martin a. a. O. S. XLII ff.)

# B. Der Bestiaire Divin.

### 1. Art der Dichtung und Titel.

Guillaume's vornehmstes Werk, welches auch den Gegenstand unserer Untersuchung bildet, ist sein Bestiaire Divin. Es tritt uns in demselben, um es kurz zu sagen, ein Physiologus entgegen, und zwar in normannischer Mundart.

Was den Titel der Dichtung anlangt, so führen De la Rue (a. a. O. S. 17) und Duval (a. a. O. S. 660) dieselbe als "Li Bestiaire Divins" auf, offenbar also, wie sich aus der Sprachform ergiebt, auf Grund einer derartigen Benennung in einer der Hand-Dieses "Divins" aber ist nicht etwa gebraucht, um im schriften. Sinne von "Divina Commedia" die alles überragende Bedeutung des Werkes auszudrücken, sondern im Hinblick auf dessen geistlichen Der Titel "Bestiaire Divin(s)" dürfte jedoch kaum von Inhalt. Guillaume selbst herrühren, da alle mir bekannten Handschriften die Dichtung nur Bestiaire nennen, und der Text derselben keine andere Angabe aufweist. Da er sie aber gut charakterisiert und wesentlich scheidet von den Bestiarien rein naturgeschichtlichen Inhalts, so habe ich ihn um so lieber beibehalten, als er bereits in der Literaturgeschichte eingebürgert ist.

#### 2. Handschriften.

Für die Beliebtheit des Bestiaire Divin spricht die grosse Zahl von Handschriften, die sich von ihm gefunden haben. Martin kennt deren (S. XXII f.) 12. Im Folgenden zähle ich dieselben auf Grund seiner Darstellung auf und werde seine Angaben auf Grund eigener Forschungen noch berichtigen und ergänzen. Die von Martin eingeführte Bezeichnung behalte ich bei.

I. Auf der Bibliothèque Nationale in Paris:

a. Ms. fr. 14964, früher Suppl. fr. 660. Perg., klein 8°. Einspaltig, 28 Zeilen auf der Seite, Abbildungen. XIII. Jh.? Lückenhaft. 1)

<sup>1)</sup> Vgl. Pannier, Les Lapidaires Français, in: Bibl. de l'École des Hautes Études. Fascicule 52, p. 234.

b. Ms. fr. 902, früher anc. f. 72688 a8 und Colbert 3745. Perg., XIV. Jh., 4°. Jede Spalte von 46 Zeilen. Best. f. 136—159. 1)

c. Ms. fr. 25408, früher N. D. 278 bis. Aus dem XIII. und XIV. Jh., Best. 1260 geschrieben. Perg., klein 80, zweispaltig. f. 63b—107.

d. Ms. fr. 1444, anc. f. 7534. Perg., gross 40. 2 bis 3 Spalten zu je 40 Zeilen. Best. f. 240-256, unvollständig.

e. Ms. fr. 24428, früher N. D. 193. Perg., XIV. Jh., 4°. 2 Spalten zu je 35 Zeilen, Abbildungen. Best. f. 54-78 (79). (Vgl. Pannier a. a. O. S. 234.)

f. Ms. fr. 14970, früher Suppl. fr. 632/23. Perg., XIV. Jh., 2 Spalten zu je 32 Zeilen, Abbildungen. Best. f. 1-35<sup>b</sup>. (Vgl. Pannier, S. 235.)

g. Ms. fr. 14969, früher Suppl. fr. 632/25. Gegenwärtig "en deficit". (Vgl. Pannier, S. 232.)

h. Ms. fr. 20046, früher S. Germ. 1985 (Coislin. 2738). Geschrieben 1338. Perg., 8°. 40 Blätter, 2 Spalten zu je 32 Zeilen. Best. endigt f. 36b. Stimmt mit b überein.

II. Im British Museum zu London:

i. Ms. Reg. 16 E. VIII. Perg., XIII. Jh., 8°. Ungentigend beschrieben von Casley<sup>2</sup>), dann ausführlich von F. Michel<sup>8</sup>) und endlich von Ward. 4) Auf f. 2ª beginnt der Bestiaire: "Ci commence le Prolong de la Livere del nature de bese, pecionns e oysez." Die Handschrift, wegen des weiteren Inhalts äusserst wertvoll, wird leider jetzt offiziell als "missing" bezeichnet.

k. Ms. Cott. Vespasian A. VII. Perg., XIV. Jh. 5), 80. 35 Abbildungen in bunten Farben roh ausgeführt. 2 Spalten auf jeder Seite zu je 38 Zeilen. Der Bestiaire beginnt auf fol. 4° und endigt auf fol. 28°, 2. Reihe, Zeile 2. Darauf folgt der kurze Auszug aus dem Besant de Dieu, der den meisten Bestiaire-Hss. angehängt ist, er schliesst ab mit den bekannten Versen auf "Sire Raoul".

n. Ms. Egerton 613, eine Handschrift, auf die ich hiermit zum ersten Male aufmerksam mache. Perg., 80, XIII. Jh. Sie enthält Folgendes:

<sup>1)</sup> Vgl. P. Paris, Les Manuscrits françois de la Bibliothèque du Roi. VII, 199 ff.

<sup>2)</sup> David Casley, A Cat. of the Mss. in the King's Library. London S. 288.

<sup>8)</sup> F. Michel, Rapports au Ministre, in: Documents inédits sur l'Hist.

de France. Paris 1839. S. 56 ff.

4) H. L. D. Ward, Cat. of Romances in the Department of Mss. in the British Museum. Vol. 1. 1883. p. 176—178, 625—627. — 2 Proben giebt Martin S. XXIV ff.

<sup>5)</sup> Vgl. A Catalogue of the Mss. in the Cott. Library. London 1802, p. 435 und Michel a. a. O. S. 119 ff.

- f1°. Kurze Fragmente vermischten Inhalts, lateinisch und altfranzösisch.
  - f. 1<sup>b</sup>-2<sup>b</sup>. 3 kurze religiöse Gedichte. Englisch.
  - f. 3<sup>a</sup>-6<sup>a</sup>. Über die Leiden Christi. Altfranzösisch.
- f.  $6^{b}$ . Lateinische Hymne: "Virgo pura". Als Beispiel diene folgender Vers:

Virgo pura,
Dum gens christo credula
Cogitur ad ydola,
Adoranda,
Tu nefanda
Proibas hec demona.

- f. 7°-12b. Ein moralisches Gedicht. Altenglisch.
- f. 13. Sentenzen aus den Kirchenvätern. Altfranzösisch.
- f.  $13^{b}$ — $21^{\circ}$ . "La revelaciun" (Evangelium Nicodemi). Altfranzösisch.
  - f. 21\*-25\*. La veniance del mort nostre Seignur.
- f. 25°-27°. Cum faitement(e) li Saincte Croiz fu trové al mund de Calvarie par Heleine la reine.
  - f. 27<sup>b</sup>-30°. L'estoire del exaltaciun de la Sainte Cruz.
  - f. 31\*-58b. Li Bestiaire.
  - f. 59°—64°. Geistliches Gedicht. Altfranzösisch. Es beginnt:

    Damc, amie, fille, sorur,

    Saluz uus mand, ioie e honur,

    Entendez bien ceste parole

    Cume nurrie en bone escole:

    Dame uus apele, e pur quei?

    Kar il est escrit en la lei . . . .
  - f. 64\*-70b. Wiederholung von 7\*-12b.
- f. 71—74. Vier kleine Blätter vermischten Inhalts ohne Zusammenhang.

Der Bestiaire enthält 35 Abbildungen, die in Tinte nicht ungeschickt gezeichnet sind. Beim Salamander ist die doppellinige Umrahmung statt mit einer Abbildung mit einer Inschrift versehen, und die Initialen sind unausgeführt geblieben. Der Bestiaire schliesst ab mit dem Auszuge aus dem Besant, aber ohne die Verse an Raoul.

III. Auf der Bodleian Library zu Oxford.

l. Mit l bezeichnet Martin eine Hs., die früher im Besitze von F. Douce war. 1) Sie ist von Douce der Bodleian Library vermacht worden und führt gegenwärtig daselbst die Bezeichnung Douce 132. Dieses wertvolle Manuskript enthält an erster Stelle den Roman von King Horn — altfranzösisch; an zweiter Stelle den château d'amour,

<sup>1)</sup> Vgl. Cat. of the Printed Books and Mss. bequeathed by Francis Douce, Esq., to the Bodl. Library. Oxford 1840. S. 21 der Abteilung für Hss.

Vgl. auch Michel a. a. O. S. 140 ff.

und hierauf die Fabeln der Marie de France. Den Schluss bildet der Bestiaire Guillaume's, fälschlich bezeichnet als eine "collection of fables from Aesop and others". Er findet sich mit der Überschrift "Bestiaire" von fol. 63<sup>a</sup>—81<sup>b</sup>. Der Text wird durch Abbildungen erläutert, die gegen das Ende hin nur flüchtig skizzirt sind, und steht in 2 Reihen zu je 45 Zeilen auf der Seite. Der Auszug aus dem Besant fehlt. Die Hs., in Quartformat auf Pergament, stammt aus dem XIII. Jahrhundert und war früher mit Douce 137 zu einem Bande vereinigt.

IV. In Ashburnham Place.

m. Mit m bezeichnet Martin eine Handschrift, welche sich früher im Besitze von Techener in Paris befand und später nach Belgien an J. Barrois verkauft wurde. Sie ist von P. Paris und Ferdinand Wolf beschrieben worden. 1)

Es ist mir gelungen, diese Handschrift wieder aufzufinden. Barrois verkaufte nämlich eine reiche Sammlung wertvoller Manuskripte<sup>2</sup>) an den Lord Ashburnham, und mit dieser ging auch sie in dessen Besitz über. Sie führt in seiner Bibliothek die Nr. XI, ist aber vielleicht schon wieder in andere Hände gelangt, da ein Teil der Sammlung veräussert wurde. Dass Ashburnham XI mit m identisch ist, geht aus der Übereinstimmung der Beschreibung von P. Paris und der im Kataloge der Ashburnham-Sammlung zur Evidenz hervor.<sup>8</sup>) Es heisst in letzterem:

#### Ms. XI.

- 1) Le Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et Jean de Meung. Fol. 1.
  - 2) Le Lai du Moigne. Fol. 138b.
  - 3) Le Bestiaire. Fol. 140.

Qui bien commenche et bien de fine Cest verites senee et fine. En toutes ouvraignes on doit Estre loial quels que il soit. Leuvre de boine commenchaille Qui ara bone de finaille

London 1881, in-folio.

<sup>1)</sup> Vgl. Paulin Paris in: Bulletin du Bibliophile, Nr. 7, 2, Serie, S. 243 ff. Paris 1836.

Ferdinand Wolf in: Jahrbuch für wissenschaftliche Kritik. Berlin 1837. Nr. 18 (Juli), S. 139 ff.

<sup>2)</sup> Über die Art und Weise, wie er in den Besitz derselben gelangte, vergleiche:

L. V. Delisle, Les Mss. du Comte d'Ashburnham, Paris 1883. 4°. 3) Catalogue of the Manuscripts at Ashburnham Place. Part the Second comprising a collection formed by Mons. J. Barrois. London, Printed by Charles Francis Hodgson. — Ein prächtiges Druckwerk, leider nur in wenigen Exemplaren vorhanden; übrigens auch ohne Seitenzählung.

Eighth Report of the Royal Commission of Historical Mss. App., part III,

Et bon dit et bone matire Vient Willaume en romans escrire Ceste euvre fu faite nouvele Du bon latin ou il la trueve El tans que Phelippes tint franche El tans de la grant mesestanche Q'Engleterre ert entredite Si qu'il ni avoit messe dite Ne cors mis en tere sacree De l'entredit ne li agree.

Ends:

Quen la haute ioie ou diex maint Puissons monter a icel iour Que li iuste & li pecheour Devant le iuste trambleront Ainsi lo croit li rois du mont.

Amen.

Lai de la Dame et des Trois Chevaliers. Fol. 163.
 Hs. aus dem XIV. Jh., auf Perg., 4°, ff. 170. Geschrieben in

Doppelreihen mit zahlreichen kleinen Abbildungen.

Obgleich in der vorliegenden Beschreibung "une fort jolie complainte d'amour" nicht erwähnt wird, die P. Paris (a. a. O. S. 246) als in der Hs. enthalten angiebt, so kann doch über die Identität beider Manuskripte kein Zweifel bestehen. Sie wird ferner erwiesen dadurch, dass nach dem angegebenen Kataloge Ashburnham XI wie m auch den Namen Pierre de Bouche trägt und die Bemerkung führt:

Chis livres fu escris lan m. ccc. xx. & neuf ou mois de Octembre le venredi après le saint denis de Franche.

V. In der Bibliothèque de la Ville de Lyon au Palais des Arts.
o. Wendelin Foerster verweist in der Einleitung zu seinem Yzopet 1) auf eine Lyoner Hs. des Bestiaire. Dieselbe findet sich in der Bibliothèque du Palais des Arts unter Nr. 78 und ist in Delandine's Kataloge unter Nr. 650 angegeben. 2) Sie war früher im Besitze des 1793 in Lyon verstorbenen berühmten Naturforschers Claret de la Tourrette und wurde beim Verkaufe seiner Bibliothek erworben. Die Hs. zählt 58 Blätter aus Pergament. An erster Stelle steht die "Image del Monde", von fol. 1—55. Sie ist unvollständig erhalten, das Ende des 32. und letzten Kapitels fehlt. Ebenso fehlen die Abbildungen. Auf fol. 36 folgt nun, ebenfalls nicht ganz vollständig erhalten, der Bestiaire, dessen Text durch

<sup>9</sup>) Delandine, Manuscrits de la Bibliothèque de Lyon. T. 1, p. 409.

<sup>1)</sup> Foerster, Lyoner Yzopet. Altfranzösische Bibliothek, Bd. V, S. I. Heilbronn 1882.

30 Abbildungen in Gold erläutert wird. Der Anfang des Gedichtes fehlt. Es schliesst mit der Widmung an Raoul, welche beginnt:

Guillaume li a (?) cest roman escrit,

en la definaille tant dist de signor Raol, son signor, etc.

Image del Monde und Bestiaire bilden die einzigen Stücke der Hs. VI. Im Thirlestaine House zu Cheltenham.

p. Mit p bezeichne ich eine Hs. des Bestiaire, auf die ich hiermit zum ersten Male aufmerksam mache. Es ist die Hs. 4156 der reichen Sammlung des verstorbenen Sir Thomas Phillipps, Bart., von Middlehill, die durch Vermächtnis an den Rev. John E. A. Fenwick, Thirlestaine House, Cheltenham, gekommen ist. Ich veröffentliche im Folgenden die Inhaltsangabe der Hs., wie sie von Sir Phillipps selbst herrührt: 1)

4156.

4156. La Bible Versifiée.

1) L'Assumption de Notre Dame.

"Seigneurs ore escotez."

2) Petitet l'Avis du Pere à son fils:

"Li Pere sun fiz chastiot."

3) Genesis Versifiée.

4) Trebor's Advice to his Son, selected from Cato, Solomon, St. Eustace, Horace, Homer, and Virgil.

"Trebor raconte sa traitie."

5) Description des realmes de diverses terres: "Ora esgarde danz ermils."

6) Life of St. Eustace the Martyr:

"Jesu Christ par seint Eustace."

7) Prestre John's letter to the Emperor of Constantinople, describing the "Miracles del Orient."

"Curteis est Deus ki tut cria."

8) Le Bestiaire en Français, par Gillealme.

"Qui ben commence et ben define."

And in the fifth line thus:

Livre de bone comencaile, Qui aura bone definaille, E bon dit e bon matire, Velt Gillealme en romans escrire. De bon Latin: ou il le trove Ceste ouveraigne fu fete nove Al tens ke Philippe tint France, El tens de la grant mesestance,

<sup>1)</sup> Catalogus Librorum Manuscriptorum in Bibliotheca D. Thomae Phillipps, Bart. A. D. 1837. Impressus Typis Medio-Montanis, Mense Maio 1837. p. 63. — Das Buch, von Sir Thomas Phillipps in Middlehill eigenhändig gedruckt, ist meines Wissens nur in einigen wenigen Exemplaren vorhanden.

K'Engleterre fu entredite, Si kil ni avoit messe dite, etc. etc.

9) Liber Sompniorum et Lunarum.

"Fet fu Adam. Bon est a totes riens comencer."

10) Les Perillos jors de l'an.

11) On Purgatory. (The 1st leaf torn out.)

12) Maistre Wace's C[h]ronicle of Brute. "Qui volt oire e volt saveir."

(On the 1st page of Wace is a drawing of King Arthur's head.) Fol. vel. saec. XIII. initio.

Weitere Handschriften des Bestiaire Guillaume's kenne ich Manche von den genannten wird vielleicht identisch sein mit denen, die früher als in den Bibliotheken von Burgund und Frankreich aufbewahrt mir bekannt sind. Die Kriegsstürme, die über beide Länder hinbrausten, und der endliche Zerfall des burgundischen Reiches mögen sie verstreut haben. Ob unter ihnen einige für immer verloren gegangen oder noch nicht wieder aufgefunden sind, vermag ich nicht zu sagen, da es mir in dieser Beziehung an Material fehlt. Es sind folgende vorhanden gewesen: 1)

I. Inventoire des Livres du Roy Nostre Sire Charles V, estans en son chastel du Louvre, à Paris, en 1373.

Nr. 43. Les fables Yzopet. Le Bestiaire. Maistre Richart de Furnival d'Amours. Yssor, en ryme. (S. 53.)

Nr. 122. Un livre de Chançons. Les fais de la terre d'oultre mer. Le Bestiaire. Robert le Diable. Vies de plusieurs sains. Le miracle de Théophile. De St. Jehan l'evangestre, et autres choses rymées. (S. 60.)

Nr. 410. Thresor de Science. Le Bestiaire. Les Paraboles Cidrac, etc. (S. 80.)

Nr. 182. Le Bestiaire. Me Richart de Furnyval d'amors. Le compost. L'Ymage du monde. Le Tornoiement antechrist que fist un moine de Saint-Germain-des-Prés, avecques plusieurs chançons notées. (S. 63.)

Nr. 190. Bestiair e et chançons en langage piquart, et demandes, et aucunes choses à point d'orgue. (S. 64.)

II. Libraries de Bourgogne, inventoriées à Bruges vers 1467, A Gand en 1485, A Bruxelles en 1487.

A. Inventoire de la Librarie Qui est en la maison à Bruges. Circa 1467.

Nr. 1341. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos: C'est le livre du Bestiaire, escript en rime, historié en pluiseurs lieux; quemenchant, Qui bien quemenche bien deffine, et le dernier feuillet, feme qui l'a porté. (S. 196.)

<sup>1)</sup> Bibliothèque Protypographique, ou Librairies des fils du Roi Jean, Charles V, Jean de Berri, Philippe de Bourgogne et les siens. Paris 1830. (Par J. Barrois.)

Nr. 1344. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intitulé au dos: Livre de Bestiaire, Mappemonde et autres, historié en plusieurs lieux, escript partie par coulombes en rime; et partie en prose, quemenchant, Toutes gens désirent par nature à savoir, et le dernier feuillet, dames somes, contenant au derrenier pluisieurs chanssons mises en chant. (S. 196.)

B. Bruxelles. Inventoire le 15/XI. 1487.

Nr. 1765. Ung autre livre couvert de cuir rouge, à ung cloant de léton, ung bouton sur l'ung des costez et deux sur l'autre, de léton, historié et intitulé: Le livre de Bestiaire, la Mapemonde, et autres. (S. 253.)

Nr. 2107. Ung autre livret couvert de cuir rouge, à deux cloans de léton, historié et intitulé: Le Bestiaire; començant ou second feuillet, Mais par le péchié de Lucifer, et finissant ou derrenier, si fait une seur. (S. 299.) Der Anfang ist gleich V. 48 des Bestiaire Divin.

Ob in diesen Angaben unter "Bestiaire" immer der des Guillaume zu verstehen sei, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, da Guillaume nicht der einzige Altfranzose gewesen ist, der einen Bestiaire verfasst hat. Wohl aber dürfte, abgesehen von dem vollkommen sicheren Falle unter Nr. 1341, die Mehrzahl auf ihn zu beziehen sein, da sein Werk das bekannteste war. In Brüssel freilich ist kein Bestiaire Divin vorhanden.

Werke ähnlichen Inhalts werden aufgeführt:

- S. 191-Nr. 1303: "Des Bestes." Bruges.
- S. 278-Nr. 1947: "Le livre des Bestes." Bruxelles.
- S. 116-Nr. 674: "Ung livre des Propriétés des Bestes." Auxonne 24. 1. 1423.
- S. 155—Nr. 985: "Le Livre des Propriétez des bestes."
  Bruges.
- S. 240—Nr. 1679: "Le Livre des Propriétez des Bestes."
  Bruxelles.
- S. 310—Nr. 2192: "Le Livre des Propriétez des bestes." Bruges.

Über das Verhältnis der oben angegebenen, uns bekannten Handschriften des Bestiaire zu einander vermag ich bis jetzt kein endgültiges Urteil zu fällen, da ich meine Untersuchungen in dieser Richtung noch nicht habe abschliessen können. Was speziell die Handschriften Douce 132, Egerton 613 und Cott. Vesp. A. VII anlangt, von denen ich vollständige Abschrift genommen, so gehören sie mit dem bereits veröffentlichten Ms. fr. 25408 zweifellos zu einer Gruppe. Von den 3 erstgenannten bietet Douce 132 den besten Text, Cott. Vesp. A. VII würde als nachlässige Abschrift ganz wertlos sein, wenn es nicht manche gute Variante aufwiese. Im Folgenden gebe ich von diesen 3 Handschriften eine Probe, indem ich eine diplomatische Abschrift des Artikels vom Igel veröffentliche. Die in Klammern stehenden Buchstaben sind in den Hss. durch Abkürzungszeichen vertreten.

# Egerton 613.

Cott. Vesp. A. VII.

El bestieire ad mut a dire

x L bestiaire ad mult a dire

Tant fet ken la visgne (est) mo(n)te Hua)nt se sent charge durement Ki meint es bois (e) as boissons De home ne se poet il defendre Mes si beste le volent prendre Grant essample (e) bele matire E q(ua)nt il ot ou voitzou sent Puis ne dute gueres lur guerre Q(va)nt sa viande querre vait Tote sa petite aleure Par desus sen uoltre e enuerse Tant ke les reisins sont afichez Vne mult g(ra)nt cointise fait E sentence bone e grant reison En ses armes senciost e serre Ou plus ad de reisins plente. Q'ua'nt il aleite petitet Mult par est richement arme Kar de nature est espine Q(ua)nt a terre sont espandu Es bronconez ke sunt delgez' Ore uos dirrom del hericon Sen vait a la visgne maure Mult est cointes li hericons Ke malement ne senpeirast E al long (e) al traverse Ki est fet com un purcelet Pres de lui bestes ou gent Ne sai coment le deuorast Si la croulle si durement Ke il cheent espessement E il est aual decendu Ge e(st) fait com en porcelet Qua)nt il alete petitet Mut p(ar) e(st) richeme(a)t arme Car de nat(ur)e e(st) espine E g(ua)nt il ot v veit v sent Pres de li bestes v gent Tant fest qen la vigne e(st) mo(n)te As broches q(ue) sont deuges Qua)nt il est charge durem(en)t De home ne se put il defendre Mes si beste le voleit p(re)ndre Ne sai com(e)nt le devorroit Tant q(ue) les resins sont fichiez Q(ua)nt sa viande q(uer)re vait Tote sa petite alure Q(ua)nt a t(er)re sont espanduz E cil est aval descenduz P(ar) desus se uoutre e enuerse G(ra)nt ensample e bele matire En ses armes se clot et serre Puis ne doute il proz la guerre Ge meint as bois e as bossons Vne mut g(ra)nt cointise fait Qe malem(en)t ne sen peiroit Mut e(st) cointes li hericons V plus ad de resins a plente. Si la crosle si durement Ore v(us) dirrai del hericon Sen uet a la uigne maniure En sentence e bone reson E al lung e al traverse Qil cheient espessement

# Bodl. Douce 132.

Q(u)i meint es bois (e) es boissoms Tant fait qen la vigne est monte E q(ua)nt il ot ov veit ov sent Vne mult g(ra)nt cointise fait Tant qui les raisins sont fichez Q(u)e malement ne sen peirast Ov plus ad des raisins plente. Mes se beste le voleit prendre Par desus se uoltre e enuerse Pois ne dote guaires la gerre Q(ua)nt sa wiande quere vait Grant essample e bele matyre D'ome ne se poet il defendre Es broconez que sont dolgiez En ses armes senclot e serre Mult par est richement arme Q(an)t a terre sont espandu Pres de lui ov beste ov gent Hore uos dirrai del hericon Molt est cointes li hericons Ne sai coment le deuorast Tote sa petite aleure Sen vait a la vigne maure E au lonc e a la traverse x l bestiare a mult a dire Q(u)i est cum vn porcelet Kar de nature est espine Que il cheent espessement Si la crolle si durement 2(ua)nt il alaite petitet E sentence e bele reison E il est aval descendv

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Quant il est chargie durement

Se nule bone overaigne as

Li diables tos iors aguai

Quil tait trai e engigne

# Cott. Vesp. A. VII.

Del malfer q(ue( tuz iors enginne Com il ait le frut de ta vigne. Veste ensa(m)ple ne oblez pas Bon c(ri)stien g(ue) reson as Mut e(st) pensifz e curios Deske il ait ton pomer escos Com de resins dont ie v(us) A son recet v ad ses founs E tant com dure la seisons Gard ta uigne e ton pomer Mes gueite tei del hericon **Uel** soduiant laron faiter sen rewint tot belemen Del tretre culuert felon De pomes fet ele altresi

Si nule bone oufer)aine as j Il diable tuz iors agueite Tant qil puse le frut escure Le te deit aider e socure Qil te ait trai e engine E bote en acon pecche

Le la cure del mond la p Tes frutz esperite degaste Desge li diables ap(re)nt

De ben bouter te enz se haste

Egerton 013.

Del malfe ko toz engigne Com il eit le fruit de ta vigne. De pomes fet it altresi Come des reisins dont io v(us) Farde ta uisgne e ton pome Del suddviant larron fraiter A son recet v ses foons E tant come dure la seisons Si sen revent tot erraument Mes guaite tei del hericon Ceste essample nobliez pas Del traitre culuerd larron x On crestien ke reison as

Se nule bone ou(er)aigne as taite Li diables toz iorz aguaite E bote en alcon pecche Tant kil peusse le fruit escorre De ben boter tei enz se haste Tes fruiz espiritels degaste Ta vigne e ton pomer escut ssi te guerreie il par tut. ce te deit aider e secorre kil teit trahi (e) engigne te la cure del mond te Deske li diables aprent

Bodl. Douce 132.

sen rewient tot belemen

Del malfe q(u)e toz iors engigne (Co)m il ait le fruit de ta uigne. A son recet a ses feons E tant (co)m dure la sesons Des pomes fait il altreci (Co)m des resins que io vos x on crestien qui reison as Del soldviant larron fraitie Farde ta vigne e ton pomie Com il ait ton pomier escos Jeste essample noblicz pas Mes quaite te del hericon Del traitor culuert larron Mult est pensis e curios

E bote en alcon peche Tant quil peusse le fruit escore  $\mathcal{J}(u)\hat{i}$  li cure del mond to prem De bion boter te onz se haste Qui te deit aidier e secore ruiz espiritels degaste Desgue li diables aprent res f

Cah. Bd. II, S. 200 f., Hipp. V. 1055 ff.

### 3. Abfassungszeit.

Was die Abfassungszeit des Bestiaire angeht, so giebt uns der Dichter selbst darüber den nötigen Aufschluss an zwei Stellen seines Werkes. Obwohl diese Stellen von den meisten, die sich mit Guillaume beschäftigt haben, schon angeführt worden sind, seien sie doch des Zusammenhanges wegen noch einmal wiedergegeben. Es heisst im Eingange:

Cest overaine fu faitte nueve
El tens que phelip[es] tint Fraunce,
El tens del grant mesestaunce
Que engletere fu entredite,
Si qu'il n'i ot messe dite,
Ne cors mis en tere sacree.
Ms. Cott. Vesp. A. VII. Fol. 4\*.

Der Bestiaire wurde also verfasst zur Zeit, als Innocenz III England mit dem Interdikt belegt hatte, d. h. zwischen den Jahren 1208 und 1213, denn solange währte dasselbe. Eine genauere Angabe findet sich in einem Abschnitte gegen Ende der Dichtung, der dem Artikel von der Turteltaube angehängt ist. Die Turteltaube bezeichnet nämlich wegen ihrer Gattentreue typisch die Treue der Kirche zu Christus, und es darf daher nicht auffallen, dass Guillaume an dieser Stelle noch einmal die kirchlichen Missverhältnisse in England auf's tiefste beklagt. Diese Verse lauten im Ms. Douce 132 fol. 77b:

Quant l'actor qui rima cest livre, Deveit ici endreit escrivre, Molt esteit tristes e dolanz, Kar ja aveit este treiz anz Sainte yglise si dolerose E si mate et si pourose Que maint cuidoent par folie Que son espos l'eust guerpie; Car ele n'osout le chief lever, Poi i entrot gent por orer En trestot l'isle de engletere, Mult ert la dame en dure gerre Par tot le reialme a cel jor E en peril e en dolor.

rima cest livre, escrivre, escrivre, Li moveient torneement, Le plus de la chevalerie, Plus qu'en une mahomerie N'i entrassent en cel termine; Molt esteit en grant decepline Tornee e en chaitevison.

In the flever, por orer le engletere, en dure gerre en acl jor lolor.

Cah. III, 264, b18 ff., Hipp. V. 2518 ff.

Da seit Verhängung des Interdikts demnach drei Jahre verflossen waren, würde der Bestiaire ins Jahr 1211 zu setzen sein. Martin hat diese Datierung angenommen. Indess steht sie nicht vollkommen sicher, weil ein Teil der Handschriften 2 statt 3 Jahren angiebt.

Es haben:

2 Jahre:

ms. fr. 902

ms. fr. 25 408

20 046

21 444

31 19 964

Eg. 613

Cott. Vesp. A. VII.

Douce 132.

Weitere Angaben fehlen mir noch. Aus dem geteilten Verhalten der eben genannten Manuskripte liesse sich noch kein sicherer Schluss ziehen, wenn man picht wüsste, dass es gerade die besseren sind, welche 3 Jahre aufweisen. Für mich bestimmend ist, dass von Eg. 613, Vesp. A. VII und Douce 132, welche bis auf die Zeitangabe im Wortlaute des Verses übereinstimmen, wiederum Douce 132, als die beste, treiz ans zeigt, während die beiden anderen dous (deus) anz haben. Ich nehme daher mit Martin 1211 als das Entstehungsjahr des Bestiaire an.

Auch stimme ich Martin in dem zu, was er über den Anhang sagt, welcher in vielen Hss. dem eigentlichen Bestiaire folgt und aus evangelischen Gleichnissen mit Auslegung besteht. Derselbe stimmt meist wörtlich mit entsprechenden Teilen des Besant überein, und es ist auch mir aus den von Martin (S. XXVI ff.) erwähnten Gründen im höchsten Grade wahrscheinlich, dass ein Abschreiber die ihn besonders ansprechenden Stellen des Besant einer Dichtung anhängte, die ihrem Charakter gemäss eine überaus grosse Verbreitung finden musste.

4. Widmung. a tributa , 40 cast .

Guillaume widmete sein Werk seinem Herrn "sire Raoul". Die Widmung lautet nach der Hs. Vesp. A. VII:

Guillame que cest romanz fist, En le fin ail tant endist De sire Raul, sun seignur, Pur ki il fu en cest labour; Car il ad bien guerdone, Pramis li ad e bien done, Bien li ad covenant tenu. A raul est bien avenu, Car il ad sun nun acompli, Ne l'ad pas mis en ubli. Teus est come sun nun devise E je m'en lou de sun servise. Cest nun raul sone grant chose, Ore vus durai la glose. Treis silabes i ad autres, Que de treis nuns sunt recopees, Treis silabes i ad e nient plus, Le ra e le dul e le fus. Le ra est pris de ratio, E le dul de dulcedo,

E la tierce silable fus, Dist autretant come fultus. E si le nun est a dreit glose, Fultus ert e mi liu pose. Dunc ert fultus undique Racione, dulcedine. Cest nun Raul est apuie De raisun e de piete. Piete, docor e raisun Ont fait en sun quer maisun, E deu l'ottreit par sa grace Qu'il si bon osteil lur face, E tant les serve e tant les eimt, Qu'en la haute joie u deu maint, Peust monter a icel iur, Ou li juste e li pecheiur Devant le juge trembler unt E lur jugement atendrunt. Amen. Fol. 32<sup>b</sup>.

Da weitere Angaben über diesen sire Raoul fehlen, dürfte es bei der Häufigkeit dieses Namens in gleichzeitigen Urkunden unmöglich sein, den Herrn unseres Dichters herauszufinden (Vgl. Martin S. XXVI).

5. Ausgaben.

Der Bestiaire Divin ist bisher zweimal herausgegeben worden; zuerst von Cahier<sup>1</sup>) nach der Hs. Ms. fr. 902 der Pariser Biblio-

<sup>1)</sup> Cahier et Martin, Mélanges d'Archéologie, d'Histoire et de Littérature. Paris; t. II, 1851, p. 106—232; t. III, 1853, p. 203—288; t. IV, 1856, p. 55—87. 4°. — Mit Abbildungen.

thek, und dann fast gleichzeitig mit Cahier von Hippeau 1) nach der Hs. Ms. fr. 25 408 derselben Bibliothek. Die Ausgabe von Cahier, die auch Varianten einiger anderer Handschriften angiebt, ist erschienen in dessen kostspieligem Prachtwerke Mélanges d'Archéologie etc. (Mél.). Ist dies schon an sich nicht die zweckentsprechende Verbreitungsweise eines für die romanische Philologie sehr wertvollen Gedichtes, so ist die Sache noch um so schlimmer, als die Ausgabe auf 3 volle Bände verteilt wird. Dazu kommt, dass die einzelnen Artikel durch andere Texte und sehr weitläufige Anmerkungen weit von einander getrennt stehen, und dass nicht einmal eine Verszählung vorgenommen ist.

Die Ausgabe von Hippeau für die Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie dürfte wie die in den Mél. den meisten Philologen unerreichbar sein, und ebenso steht es mit dem von Hippeau selbst besorgten Abdrucke seiner Arbeit aus den Mémoires, der

selbständig erschienen ist. 2)

Beide Ausgaben sind jedoch ausserdem völlig ungenügend für den heutigen Stand unserer Wissenschaft. Ich werde daher in der Folge den Citaten aus dem Bestiaire meine Abschrift der Hs. Douce 132 zu Grunde legen, und da ich in der glücklichen Lage bin, sowohl Cahier's Mél. als auch Hippeau's Sonderausgabe benutzen zu können, so werde ich bei jedem Citate genau angeben, wo die betreffenden Verse sich bei Cah. Mél. und bei Hippeau finden. Auf diese Weise erhält der Leser, hoffe ich, nicht nur einen besseren Text, sondern ist auch imstande, die Citate in dem einen oder anderen Buche zu vergleichen. Da Cahier keine Verszählung vorgenommen hat, zähle ich von dem ersten Verse jeder Reihe an, und sind 2 Reihen vorhanden, so unterscheide ich dieselben durch a und b.

# √6. Bisherige Urteile.

Guillaume's Bestiaire Divin hat noch keine eingehende Untersuchung erfahren, und doch verdient er sie aus mehr denn einem Grunde: einmal schon der absprechenden Urteile wegen und dann, weil keiner von allen denen, die bislang über Guillaume geschrieben haben, das Wesen dieses Werkes richtig erkannt hat.

So sagt Legrand d'Aussy in seinem Artikel über die Bestiarien Guillaume's und Richard's de Fournival: 3) "Les deux ouvrages dont il s'agit, ont de commun d'être chacun

2) Le Bestiaire Divin de Guillaume, Clerc de Normandie. Par M. C.

<sup>1)</sup> Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie. Paris, t. XIX. 1851. 4°. Textes p. 423—476 (Einl. u. Anal. S. 317 ff., S. 356 ff.).

Hippeau. Caen 1852. 8°.

3) Vgl. Notice sur deux Ouvrages manuscrits du XIII° siècle, intitulés Bestiaire. Par le C°n Legrand d'Aussy. In: Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres Bibliothèques publiés par l'Institut National de France. T. V°. A Paris, An VII.

un mauvais traité de physique, ou d'histoire naturelle, rédigé d'après les connoissances erronées, ou très-bornées, du siècle où ils parurent." (S. 275) .... "A ce défaut de ne traiter qu'incomplétement son sujet, et de n'y offrir guère que des erreurs, le clerc Guillaume joint celui d'y insérer encore des matières étrangères et qui n'v ont aucun rapport. De ce nombre sont un article sur le diamant, un sur la mandragore, un autre sur ces pierres merveilleuses dont je viens de faire meution etc. . . . . Il suit de tout ceci, que notre poëte a fait un ouvrage détestable. Mais si. au lieu de traiter des bêtes, il eût écrit sur les différens d'Innocent III et du roi Jean, je présume, d'après le courage et l'impartialité dont il annonce le germe, qu'il nous eût transmis des choses intéressantes." (S. 277.) Hätte Legrand d'Aussy den Bestiaire von dem Stande punkte aus betrachtet, von dem er einzig zu betrachten ist, nämlich dass er einen Physiologus darstellt, so würde er vielleicht doch ein anderes Urteil gefällt haben.

De la Rue (a. a. O. S. 17) meint: "l'auteur ne parle pas seulement des animaux et des oiseaux, il traite encore des poissons, des plantes et des métaux; c'est l'histoire naturelle dans son enfance."

Weit ungerechtfertigter ist aber die 4 Jahre später geäusserte Ansicht Duval's (a. a. O. S. 60 f.). Duval versteht unter Bestiarien "des descriptions en vers de la forme et des mœurs d'animaux de toute espèce (c'est ce que nous appelons leur histoire naturelle)", und speziell in Bezug auf den Inhalt des Bestiaire Divin sagt er vom Dichter: "... il traite successivement de l'homme, de la femme, des quadrupèdes, des oiseaux, des animaux fantastiques ..."

Viel weiter vorgeschritten ist Martin, aber auch er trifft noch nicht das Richtige, wenn er den Bestiaire charakterisiert als "eine Sammlung von meistenteils wunderbaren Erzählungen über Tiere, auch Vögel, Fische, selbst Steine, deren Eigenschaften mystisch gedeutet werden".

Der Bestiaire Divin verdient ferner eine eingehende Untersuchung, weil vor allen Dingen die Frage von Wichtigkeit ist, welche Schriften Guillaume als Quellen benutzt hat, und wie er sich zu den übrigen altfranzösischen Bearbeitungen des Physiologus verhält, insbesondere zu der des Philipp von Thaün. Denn vergleicht man zum Beispiel den Artikel vom Igel bei Philipp mit dem oben angegebenen bei Guillaume, so findet man eine ganz auffällige Übereinstimmung beider, so dass die Frage nach dem Grunde dieser Erscheinung eine wohlberechtigte ist. Vom Igel berichtet nämlich Philipp (Hs. Oxford, Merton College 249):

Oiez del hericun Que par lui entendum. Phisiologus dit De lui en sun escrit: Fait est cume purcel, Esspinose ad la pel. Al tens de vendenger Lores munte le palmer, La u grape veit Que plus maure seit, Si abat le reisin, Mult lui est mal veisin. Puis del palmer descent, Sur les reisins s'estent, Puis desus se volupe Runt come pelote. Quant se ad tres ben charge, Des reisins enbroche.

Issi porte puture A ses filz par nature. Co est grant signefiance, Aiez en remembrance. Par la vingne entendum Hume par raisun, E par la grape entend Alme veraiement; E par le hericun Le diable entendum. Par la resine entent Bunte de alme ensement. Sachez que vif malfe A hume tolid bunte E ioie en altre vie, Co est le allegorie, E co dit bestiair(i)e, Un livre de gramaire. Fol. 7b.

Ehe wir jedoch auf die angedeuteten Fragen eingehen, müssen wir uns noch zuvor mit der Entstehung des Physiologus und seiner Entwicklung im Abendlande kurz befassen, weil diese Betrachtung uns wichtige Gesichtspunkte für den weiteren Gang unserer Untersuchung liefern wird.

#### II.

# Entstehung des Physiologus und seine Entwicklung im Abendlande.

# A. Entstehung.

Unter dem Titel des "Naturkundigen" (ὁ Φυσιολόγος, Physiologus) hat man eine Schrift der altchristlichen Kirche zu verstehen, welche gegen Ende des 2. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung in Alexandrien für Zwecke der christlichen Lehre abgefasst wurde. ¹) Es treten in derselben entweder fabelhafte Geschöpfe (auch Steine

I. Pitra, Spicilegium Solesmense, Parisiis 1855, t. III, p. XLVII ff. II. Carus, Gesch. d. Zoologie. München 1872. S. 108 ff. Ferner haben wir eine Darstellung seiner Beziehungen zur Tier-

Es haben weiter über den Physiologus geschrieben:

<sup>1)</sup> Über die Entwicklung des Physiologus und seine Bedeutung für die Litteratur besitzen wir zwei grundlegende Arbeiten von bleibendem Werte:

symbolik durch:
III. Koloff, die sagenhafte und symbolische Tiergeschichte des Mittelalters in F. v. Raumer's Hist. Taschenbuch. 4. Folge, 8. Bd., 1867.

IV. Cahier { Mél. etc. t. II, p. 85—105. Nouveaux Mél. etc. t. I, Paris 1874, p. 106—117.

auf, oder es werden wirklichen Geschöpfen fabelhafte Eigenschaften Dies bildet den einen, den naturhistorischen Teil des beigelegt. Buches und geht auf uralte heidnische Tiersagen zurück. Eigenschaften nun wurden in einer sich anschliessenden Hermeneia von den Kirchenlehrern gedeutet, - das ist christliche Zuthat, christliche Hülle zu dem altheidnischen Kern. Diese Deutung aber ist nicht eine mystische oder allegorische oder moralische, oder wie sie sonst noch von denen genannt worden sein mag, die über den Physiologus geschrieben haben, sondern zuerst und vor allen Dingen eine typologische. Die Tiere sind Typen vornehmlich für Christus und den Teufel, in zweiter Linie für die Menschen in verschiedener Auffassung. So bietet der Physiologus Typen dar für Adam und Eva, für die Gesamtheit als christliche Kirche, für Glaubensstarke (Mönche und Nonnen) und für solche, welche dem Teufel zum Opfer fallen. Diese typologische Auslegung wird in denjenigen Redaktionen. welche der Urschrift am nächsten stehen, durch wenige Worte oder durch eine passende Bibelstelle notdürftig angedeutet. Je weiter wir

Sehr schätzenswerthe Beiträge, leider in der (besonders in den Nouv. Mél. verfochtenen) Grundansicht verfehlt, dass Tatian Verfasser des Physio-

logus gewesen und derselbe in Mesopotamien entstanden sei.

V. Hippeau, in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Best. Divin, bringt zur Geschichte des Physiologus nichts Neues hinzu und ergeht sich in breiter Darstellung über Werke ähnlichen Charakters. Dabei voller Fehler: So in der Angabe der Hss. des Bestiaire und in der Hexaemeronlitteratur; Maurice de Sully soll von 1118-1185 Bischof von Paris gewesen sein; u. a. m.

VI. Thierfelder, eine Handschrift des Phys. Theobaldi, in: Naumann, Serapeum, Leipzig 1862, S. 225 ff., 241 ff.

VII. Heider, im Archiv für die Kunde österr. Geschichtsquellen.

5. Jahrgang. 1850. II. Band, S. 541—551.

VIII. Ch. Gidel, in: Le Physiologus, poëme . . . en grec vulgaire et en vers politiques publié . . . par Émile Legrand. Paris 1873. Bildet Nr. 16 der Collection de Monuments pour servir à l'étude de la langue néo-hellénique.

Gidel's Aufsatz soll eine Einleitung zu Legrand's Veröffentlichung bilden. Er nennt ibn eine "Etude littéraire sur le Physiologus", kennt aber weder Pitra noch Carus! Dabei giebt er absolut nichts, was sich nicht schon in früheren Schriften fände, natürlich auch mit deren Fehlern. So ist ihm der Phys. Bern 223 noch immer ein Theobald, und dass Epiphanius Verfasser des griechischen Textes sei, ist ihm ausgemachte Thatsache.

IX. Hommel, Die äthiopische Uebersetzung des Physiologus. Leipzig 1877. Einleitung.

X. Ahrens, Zur Geschichte des sogenannten Physiologus, in: Franco-Gallia II. 9. 18. 25. Dissar Aufacte ist mahl identical mit.

Gallia II, 9. 18—85. — Dieser Aufsatz ist wohl identisch mit: Karl Ahrens, Zur Geschichte des sogenannten Physiologus. Programm des Gymnasiums zu Ploen 1885. — Ahrens bezieht den Titel der Schrift auf Aristoteles, erklärt diesen und Plinius für die Hauptquellen, sieht in dem syrischen "Buch der Naturgegenstände" aus einer Handschrift des India Office zu London die Urgestalt desjenigen Werkes, aus dem der Physiologus entstanden sei, und hält Origines für dessen Verfasser.

aber die Entwicklung des Physiologus verfolgen, desto breiter wird dem Geschmacke späterer Zeit entsprechend die Hermeneia, indem sie weitere Züge aus der naturgeschichtlichen Schilderung allegorisch auslegt. Jetzt ist also die Deutung eine allegorisch-typologische geworden.

Es kann nun nicht unsere Aufgabe sein, hier näher darzulegen. wie der Physiologus sich im Oriente bald allgemeinster Beliebtheit erfreute; wie er von da ins Abendland kam und erst von dem einen Pabste als ketzerisches Buch in den Bann gethan, dann von dem anderen noch nicht 100 Jahre später als nutzbringendes allen Gläubigen dringend empfohlen wurde; wie er sich schliesslich fast kanonische Geltung errang und zu einer wahrhaft universellen Verbreitung gelangte, einer Verbreitung, deren sich nächst der Bibel wenig andere Bücher rühmen dürfen: alles dies ist von sachkundiger Feder schon dargelegt worden und wäre zu wiederholen in der Geschichte des Physiologus, welche überhaupt noch zu schreiben ist und nicht eher geschrieben werden kann, als bis sämtliches handschriftliche Material bezüglich des Quellenverhältnisses untersucht worden ist. Riesenarbeit für einen Einzelnen eine solche Untersuchung darbieten würde, erhellt daraus, dass wir vom Physiologus bisher Redaktionen kennen in folgenden Sprachen: Griechisch, Lateinisch, Syrisch, Armenisch, Arabisch, Äthiopisch, Althochdeutsch, Flämisch, Angelsächsisch, Altenglisch, Isländisch, Provenzalisch, Altfranzösisch Italienisch und Slawisch. Dabei sind die Untersuchungen noch bei weitem nicht abgeschlossen; vieles Material liegt noch in den Bibliotheken vergraben, und ich glaube sicher nicht fehl zu gehen in meiner Vermuthung, dass er zum mindesten noch Spanisch und Irisch vorhanden Bei solcher Verbreitung kann es natürlich nicht Wunder nehmen, dass die Erzählungen des Physiologus in allen möglichen Dichtungen und Prosawerken des Mittelalters geschlossen oder vereinzelt wiederkehren. Dieser Umstand ist eben aus dem universellen Charakter des Buches und der Beliebtheit seiner naiven Darstellungsweise leicht erklärlich. selbst hege nicht den geringsten Zweifel, dass es auch pädagogisch als Religions- und zoologisches Elementarbuch in den Schulen verwendet worden sei, nur ist es mir noch nicht gelungen, eine Belegstelle dafür aufzufinden. Und soll ich zum Schlusse dieser kurzen Betrachtung noch einen klassischen Zeugen für die Verbreitung des Physiologus im Mittelalter anführen, so sei es der Vater der englischen Dichtung, der in der Erzählung vom Nonnenpriester singt:

"Fair in the sand, to bathe her merrily,
Li'th Partelote, and all her sisters by,
Against the sun, and Chanticleer so free
Sang merrier than the mermaid in the sea,
For Physiologus saith sikerly
How that they singen well and merrily."
V. 15273—78.

# B. Verbreitung im Morgenlande.

Als älteste Form des Physiologus ist die griechische anzusehen. Eine Rezension derselben in Prosa nach Handschriften des 13. bis 15. Jahrhunderts ist von Pitra 1) herausgegeben worden. Es sind hier ferner zu nennen die fälschlich dem Epiphanius zugeschriebene Redaktion<sup>2</sup>) und die von Émile Legrand<sup>8</sup>) nach Handschriften des 15. Jahrhunderts veröffentlichte metrische Fassung.

Auf frühere Handschriften geht die armenische Bearbeitung zurück, die gleichfalls von Pitra herausgegeben worden ist<sup>4</sup>). Übersetzung derselben ins Französische ist publiziert worden von Cahier 5).

Die nächste, die wichtige syrische Übersetzung, ist nach einer nicht ganz vollständigen Handschrift des Vatikans herausgegeben von Tychsen 6), dann vollständig mit Einleitung und lateinischer Übersetzung von Land 7).

Das Bruchstück eines arabischen Physiologus nach einer Pariser Handschrift, sowie ein Artikel des äthiopischen Physiologus in Übersetzung findet sich bei Pitra<sup>8</sup>). Unverkürzt steht der arabische mit lateinischer Übersetzung bei Land, S. 137 ff. Vollständig wurde dann der äthiopische Physiologus nach einer Londoner, einer Wiener und einer Pariser Handschrift mit Übersetzung ins Deutsche herausgegeben von Hommel 9).

# C. Verbreitung im Abendlande.

#### 1. Lateinische Redaktionen.

Es folgen nun die lateinischen Bearbeitungen, die deshalb von grösster Bedeutung sind, weil sie die Vorstufe bilden für die Redaktionen in den einzelnen Nationalsprachen des Abendlandes, da sämtliche Physiologen dieser Art auf lateinische Vorlagen zurückgehen.

Die älteste uns bekannte ist die von Mai 10) herausgegebene und von Pitra 11) ergänzte Redaktion aus dem 8. Jahrhundert.

<sup>1)</sup> Vgl. Pitra a. a. O. S. 338-373.

<sup>2)</sup> Vgl. S. Epiphanii εἰς τὸν ψυσιολόγον, ad physiologum etc. Ed. Ponce de Leon, Antverpiae 1588. 80.

<sup>3)</sup> Émile Legrand, Le Physiologus etc., Paris 1873. S. 43 ff.

<sup>4)</sup> Vgl. Pitra a. a. O. p. 374—390. 5) Cahier, Nouveaux mélanges d'archéologie, d'histoire et de littérature.

Paris t. I, 1874. p. 117 ff.

6) Physiologus Syrus etc. ed. O. G. Tychsen. Rostochii, 1795, 8°.

7) Land, Otia Syriaca (= Anecd. Syriaca t. IV, p. 115 ff.), p. 31 ff.

8) Vgl. Pitra a. a. O. S. 535 u. 416.

9) Vgl. Fritz Hommel a. a. O.

10) Vgl. Angel Mai, Classici Auctores, t. VII, Romae 1835, p. 589 ff.

<sup>11)</sup> Vgl. Pitra a. a. O. S. 418 f.

zusammen 22 Typen. Die Ausdrucksweise, das Fehlen der Hermeneia oder deren nur notdürftige Andeutung weisen ihr ein hohes Alter zu. 1)

Ihr am nächsten stehen:

```
Bern (B) Ms. 223, VIII. Jahrh.

,, (C) ,, 318, IX. ,,

Brüssel (A) ,, 10074, X. ,,

Göttweih (G) ,, 101, XI. ,,

Paris, Bibl. du roi, ms. lat. 2780, XIII. Jh.
```

Von diesen gehören die 3 erstgenannten, von Cahier in den Mélanges veröffentlichten, unzweifelhaft zu einer Gruppe, während ich Göttweih 101 aus noch zu nennenden Gründen eine Sonderstellung einräumen möchte.

Zu Göttweih gehören zunächst noch 4 weitere Abschriften:

```
Göttweih 154; — XIV. Jh.

,, 200; — XIV. Jh.
Wien, Cod. lat. 1010; — XII. Jh. 2)

,, Suppl. 502; — XIII. Jh.
Leipzig, Cod. Paul. 351; — XIII. Jh.

,, , , 1305; — XIII. Jh.
Wolfenbüttel, Cod. Gud. 148.
```

Der Physiologus der Hs. Gud. 131 zu Wolfenbüttel schliesst sich in Zahl und Reihenfolge der Typen eng an A (Brüssel) an, was Bestätigung findet durch die beiden Bearbeitungen gemeinsame Korruptel, dass dem Artikel vom Panther die Überschrift: "de leone et pantera" gegeben wird, obwohl vom Löwen gar nicht die Rede ist.

In München sind auf der kgl. Bibliothek 11 Rezensionen vor-

handen. (Vgl. Anglia VII, 446).

Neben diesen Prosaredaktionen entwickelte sich frühzeitig, im XI. Jahrhundert, ein kurzer metrischer Auszug, welcher 12 Tiere behandelt und gewöhnlich unter dem Namen eines Theobald geht, eines noch nicht mit Sicherheit identifizierten Autors. Er findet sich irrigerweise (siehe Carus a. a. O. S. 114) unter den Werken Hildebert's von Tours abgedruckt<sup>8</sup>) und ist handschriftlich vielfach verbreitet<sup>4</sup>). So:

| British | Museum, | Add.    | Mss. | 10019; |
|---------|---------|---------|------|--------|
| n       | n       | n       | n    | 10415; |
| 77      | 27      | 77      | 27   | 30935; |
| "       |         | Arund   | el " | 243;   |
|         |         | Harleia | an " | 3093;  |

Vgl. für die folgende Darstellung: Anglia VII, S. 443 ff.
 Cod. Ms. Theol. Bibl. Pal. Vindob. rec. M. Denis. T. I. Vindob. 1793.

p. 509. <sup>3)</sup> Hildeberti Venerabilis Opera. Ed. Beaugendre. Paris, 1708. p. 1173—1178.

p. 1173—1178.

4) Über die Ausgaben (er wurde sehr früh gedruckt) siehe: Choulant, Handbuch der Bücherkunde für die ältere Medizin. Leipzig 1841. S. 310.

```
Wien, Cod. CCXL (Vgl. Denis I, 798);
  Göttweih, Cod. 201;
  München 1): Cod. 429; Cod. 801;
Cod. 14496; Cod. 14640; Cod. 18403.
    14544;
                  14709;
    14586;
                  15612:
              "
    14634:
                  16073;
             11
```

Im Folgenden gebe ich nun eine Darstellung derjenigen Redaktionen, die mir bei meinen weiteren Untersuchungen auf englischen Bibliotheken bekannt geworden sind, und die bislang weder Erwähnung noch Beachtung gefunden haben.

Die für die vorliegende Arbeit wichtigste derselben ist diejenige, welche uns in der Hs.

Reg. 2 C. XII, British Museum

erhalten ist. Auf ihre nähere Beschreibung gehen wir unten ein und erwähnen hier nur, dass sie aus dem XII. Jahrhundert stammt und sich der Gruppe der Berner Handschriften B. C. anschliesst.

Sloane 278, British Museum<sup>2</sup>).

Die Hs., 58 Quartseiten in Pergament, stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist mit sorgfältig ausgeführten Bildern reichlich ausgestattet. Der Inhalt wird im Kataloge fälschlich angegeben als "Hugonis de Folleio, sive Folieto, libellus de avibus et bestiis, cum duobus prologis praemissis". Es ist nichts anderes als die Schrift "de avibus" mit dem bekannten Prolog an Rainer, eine Schrift, über deren Autor man noch nicht einig ist, und an welche sich nun ein Physiologus anschliesst. Derselbe stimmt im Wortlaute vollständig mit dem Göttweiher (G) überein. Nur in der Reihenfolge der Artikel ist manchmal eine Aenderung eingetreten (durch Umstellung derselben), und am Schlusse finden sich noch die in G fehlenden Abschnitte de salamandra, de mustela et aspide, de basilico, de dracone. ersten Artikel (vom Löwen) geht noch ein Passus vorauf: "Sunt autem duo lapides ignari masculus et femina. Tu ergo professor intellige multos perisse propter vinum et feminas et cautus esto ut salvus fias"; d. h. wir haben es nicht mit einem "Prolog" zu thun, sondern mit einem Fragmente des Artikels der "lapides pyropoli", ein Umstand, der für eine vollständigere Vorlage spricht. Da nun G zeitlich den Werken Hugo's von Folieto voraufgeht, so kann dieser nicht als Autor des Physiologus unserer Handschrift gelten. Zu der Inhaltsangabe des Kataloges sei verbessernd nachgetragen, dass es statt "de mandragora" "de elephante" heissen muss (f. 48b), statt "de

Vgl. Cat. cod. manuscr. bibl. reg. Monac. comp. Halm et Laubmann. Monachi 1868—1878. t. III, 1: p. 85, 150; t. IV, 2: p. 181, 190, 198, 206 f., 208, 221; t. IV, 3: p. 23 f., 49 f., 160.
 Vgl. Cat. of the Sloane Mss. T. I, p. 41.

antula" "de autula" (f. 50°) und statt "de mustela" "de mustela et aspide".

Add. 24 097, British Museum. 1)

Pergamenthandschrift aus dem XIII. Jahrhundert, Kleinquart, enthält an 5. Stelle einen Physiologus der auf fol. 49° mit einem Bruchstücke des Artikels vom Panther beginnt. Darauf folgt der Artikel "de unicorno", dann die "istoria de idrio" und noch 14 weitere "Historien". Als 17. und letzter Artikel schliesst der "de huppupa" ab. Inhaltlich gehört dieser Physiologus zur Gruppe A B.

Arundel 5062), British Museum.

Handschrift in Kleinquart, mit sehr kleiner, unleserlicher Schrift, enthält von fol. 36\*—39\* einen Prosaphysiologus von 24 Artikeln, der sich ebenfalls AB anschliesst. Er wird fälschlich im Kataloge als Hildeberti, Cenomanensis Episcopi, Bestiarium bezeichnet und von Pitra (p. LXXI, Anm.) als Theobaldi.

Reg. 6 A. XI, British Museum.

Die Handschrift <sup>§</sup>), aus dem XII. Jahrhundert und als "olim de Claustro Roffensi" bezeichnet, enthält meistenteils theologische Traktate, im ganzen 9 verschiedene Schriften. An 4. Stelle stehen die "Excerptiones de Animalibus", und zwar heben sie auf fol. 141° also an: "Incipiunt excerptiones phisiologi. De yena. Igitur animal est quod greci ienam dicunt, latini beluam, de qua lex dicit etc." Diesem Artikel von der Hyäne folgen 38 weitere, an deren Schlusse es heisst: "Finiunt exce[r]ptiones phisyologi. De quatuor generibus preciosorum lapidum". Diese Rezension ist wertvoll wegen ihrer Vollständigkeit und wegen ihrer nahen Verwandtschaft zu der mit A bezeichneten der Brüsseler Bibliothek.

Über den einzelnen Artikeln hat der Schreiber selbst angegeben, was sie enthalten. Es stellt sich das Inhaltsverzeichnis folgendermassen dar:

|                          | De | yena.                        | 14)         | De | natura vulturis.            |
|--------------------------|----|------------------------------|-------------|----|-----------------------------|
| 2)<br>3)                 | "  | ydro animali.                | 15)         | ,, | " perdicis.                 |
| 3)                       | "  | animali quod dorco vel capra | <i>16</i> ) | "  | ,, mustele.                 |
|                          |    | dicitur.                     | <i>1</i> 7) | "  | " aspidis.                  |
| 4)                       | 12 | onagro.                      | <i>18</i> ) | "  | turture.                    |
| <b>4)</b> 5) 6) 7) 8) 9) | "  | simia.                       | <i>19</i> ) | 27 | natura cervi.               |
| 6)                       | "  | volatile quod dicitur folix. | <b>2</b> 0) | 19 | adamante lapide.            |
| 7)                       | "  | pantera.                     | 21)         | "  | tribus naturis quas dicitur |
| 8)                       | "  | belua quod dicitur testudo.  |             |    | leo habe <b>re.</b>         |
| 9)                       | "  | nature vipere.               | <b>22</b> ) | ,, | animali quod dicitur serra. |
| 10)                      | "  | pendice arbore.              | <i>23</i> ) | "  | calandrio.                  |
| 11)                      | "  | natura elephanti.            | 24)         | "  | pellicano.                  |
| <i>12</i> )              | "  | acate lapide.                | <b>2</b> 5) | ,, | nocticorace.                |
| 10)<br>11)<br>12)<br>13) | "  | natura lapidis scindilici.   | <i>26</i> ) | "  | natura aquile.              |

<sup>1)</sup> Cat. of Add. to the Mss. in the Br. Museum.

8) Vgl. Casley a. a. O. S. 97.

<sup>2)</sup> Cat. of the Mss. in the Br. Mus. New Series. Vol. 1. 1834. Part 1. The Arundel Mss. p. 143.

27) De natura phenicis.
28) , , avis que dicitur upupa.
32) De natura vulpis et eius significatione.

29) ", formica et eius natura. 33) ", Rinocerote. 30) ", syrenis et honocentauris. 34) ", natura castoris.

l) " natura erinatii.

Die bisher betrachteten Redaktionen des Physiologus gehören insofern zu einander, als sie nur solche Tiere, Bäume oder Steine als Typen behandeln, welche von alters her im Physiologus auftraten. Denn obwohl die einzelnen Bearbeitungen in der Zahl der Typen oft sehr weit auseinandergehen, so gebietet der Physiologus, als Ganzes aufgefasst, doch nur über ein ganz bestimmtes, feststehendes Inventar von Tieren, die man eben deshalb "physiologische" nennen könnte. Redaktionen nun, welche bloss solche führen, möchte ich im eigentlichen Sinne des Wortes Physiologen nennen, und zwar auch dann noch, wenn sich darin höchstens ein oder einige fremde Artikel untermischt finden. Diese kennzeichnen sich sofort dadurch, dass sie entweder gar keine Auslegung haben oder eine, welche nicht mehr typisch ist.

#### 2. Bestiarien im weiteren Sinne.

Es treten nun frühzeitig Handschriften auf, welche unter dem Titel "Bestiarius", "liber Bestiarum" u. dergl. ein Werk verbreiten, das sich, nach der Zahl der Handschriften zu urteilen, allgemeinster Beliebtheit erfreut haben muss. Es ist ein naturgeschichtliches Lehrbuch, das charakteristisch mit den Worten Isidor's beginnt: "Bestiarum vocabulum proprie convenit leonibus, pardis et tigribus" etc. Inhalt setzt sich in der Hauptsache zusammen aus Isidor's Etymologieen, aus dem Physiologus, aus Plinius und Solin. Eine Quellenuntersuchung habe ich an einem Vertreter dieser Gruppe, dem Bestiarius Burney 327 des British Museum, Anglia VII, 447 ff. angestellt. Die Quellenschriften werden häufig zitiert. Das Ganze gliedert sich in 4 Teile. Einen Verfasser nennt die Schrift nirgends, jedoch muss man sie allgemein Hugo v. St. Victor zugeschrieben haben, denn schon 1526 erscheint sie unter seinen Werken gedruckt1), wie sie auch neuerdings noch von Migne 2) unter Hugo's Werke aufgenommen worden ist. Diese Annahme hat etwas Bestechendes an sich, weil die Handschriften zeitlich nicht über Hugo zurückgehen und die Verbreitung einer aus so verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzten Schrift sich aus dessen Autorität erklären liesse. Der Physiologus, den sie enthält, gehört zur Gruppe der Bern-Brüsseler Handschriften und liefert häufig schätzenswerte Varianten.

Hugo de Sancto Victore, Opera, t. II, Paris 1526. Fol.
 H. d. S. V.: De bestiis et aliis rebus, in: Migne, Patrol. t. 176, Paris 1854, p. 15 ff.

Werke dieser Art also möchte ich mit dem Namen Bestiarien bezeichnen.

Ich kenne davon folgende Handschriften:

British Museum:

Add. 11283; Perg., Grossoktav, Initialen und Abbildungen sorgfältig ausgeführt, XII. Jh. Text bei weitem besser und vollständiger als in

Burney 327; Perg., 40, XIII. Jh., letztere Hs. schliesst ab mit den "lapides igniferi".

Harl. 3244; sorgfältige Bilder, Grossoktav, XII. Jh., f. 36<sup>a</sup> bis 71<sup>b</sup>.

Harl. 4751; f. 1-74b. Prachthandschrift, XIII. Jh.

Reg. 12 C. XIX 1), f. 64-102, Abbildungen, XIII. Jh.

Reg. 12 F. XIII<sup>2</sup>), fol. 1-140°, Abbildungen bis fol. 50, XIII. Jh.

Sloane 3544, fol. 1-44, Kleinquart, XIV. Jh., Abbildungen. Cott. Vesp. E. X.<sup>3</sup>), XIII. Jh., ohne Abb., f. 6<sup>a</sup>-43<sup>b</sup>: "Bestiarium. De omnibus Bestiis." Diese Schrift wird im Kataloge fälschlich Philipp von Thaun zugeschrieben. 4) Oxford:

Merton LXVIII<sup>5</sup>);

3 Stück, fol. 6 ff.

Merton CCCXXIV;

14. Stück, fol. 142 b ff. 6)

Exoniensis XXXV; 7)

1 Stück, fol. 2 ff.

Univ. CXX;8)

1 Stück, fol. 1 ff., XIII. Jh.

S. Joh. Bapt. LXI; 9)

1 Stück, fol. 2b ff., XIV. Jh.

S. Joh. Bapt. CXXXVI; 10) 4 Stück, fol. 114 ff.

S. Joh. Bapt. CLXXVIII; 11)

3) Vgl. Cat. of the Cottonian Library deposed in the Br. Mus. 1802.

4) Darüber an anderer Stelle.

10) Vgl. P. II, p. 42. 11) Vgl. P. II, p. 59.

Vgl. Casley a. a. O. S. 204.
 Vgl. Casley S. 212.

<sup>5)</sup> Cat. Cod. Mss. qui in Collegiis Aulisque Oxoniensibus hodie adservantur. Conf. Henricus O. Coxe. Pars 1, Oxonii 1852. S. 41 der Abt. Merton College.

6) Vgl. S. 128 der Abt. M. C.
7) Vgl. S. 13 der Abt. Ex.
8) Vgl. S. 36 der Abt. Univ.
9) Vgl. Pars II, S. 17 der Abt. S. I. B.

```
15. Stück, fol. 157 ff.
    Bodl. Cod. Rawl. C. 77; 1)
       1. Stück, f. 1 ff., 40, XIII. Jh.
    Bodl. Cod. Douce LXXXVIII;
       2. Stück, ff. 5-29, 70b-115, 121b-123b, 138-146.
         Abb. XIV. Jh.
    Bodl. Cod. Douce CLI;
       XIII. Jh., f. 1-85.
                             Abb.
    Bodl. Ashmole 1511;2)
       XIII. Jh. Abb.
Ashburnham:
    Cod. CCXCVIII;
       4 Stück, fol. 79 incipit Bestiarius.
    Libri 1130;
       Opus Naturae Rerum. XV. Jh.
    Libri 1550;
       Papierhs., XV. Jh.
    Libri 1727;
       Perg., XIV. Jh.
    Cod. CLXVIII;
       Perg., XIII. Jh., Abb., f. 104.
Cambridge:
    Christ Church College. 8)
       E. XII;
       G. XVII;
       L. IV;
       Q. VI;
    University Library. 4)
       Gg. VI. 5. — XV. Jh.
Ii. IV. 26. — XII. "
      Kk. IV. 25. — XIII. "
     Mm. VI. 15. — XIII.
Cheltenham:
    Cod. Phillipps 4725 — XIII. Jh.
                 10850 - XV. ... ^{5}
```

225

<sup>1)</sup> Cat. Cod. Mss. Bibl. Bodl. partis quintae fasc. sec. Conf. Gul. D. Macray. Oxonii 1878, p. 26.

<sup>2)</sup> William Henry Black, Cat. of the Mss. bequeathed to the University of Oxford by Elias Ashmole, Esq. Oxford 1845, p. 1414.

<sup>3)</sup> Cat. Libr. Mss. in Bibl. Coll. Corp. Chr. etc. Londini 1722, pp. 16,

<sup>22, 32, 52.

4)</sup> A Cat. of the Mss. preserved in the Libr. of the Univ. of C. Ed. for the Syndics of the University Press. Vgl. vol. III, 1858, p. 215, 463 f., 672. vol. IV, 1859, p. 392.

<sup>5)</sup> Vgl. S. 77 und 178 des Kataloges.

Canterbury:

Christ Church D. x. 1)

Berlin:

Kgl. Bibliothek, Hamilton.-Samml. 77; 4°; Saec. XII.

Die grosse Zahl der genannten Handschriften legt von neuem Zeugnis ab für die Verbreitung, welche der Physiologus gefunden. Er beeinflusst einen Alexander Neckam und geht ferner über in die grossen naturgeschichtlichen Werke eines Thomas von Canterbury, Albertus Magnus, Vincenz von Beauvais, Bartholomaeus de Glanvilla Sie gehören jedoch nicht mehr in den Rahmen der und anderer. vorliegenden Arbeit, denn bei ihnen hört das Interesse des Litterarhistorikers auf, und es beginnt das des Zoologen.

Es gehört ferner nicht hierher der sogenannte Physiologus des Florinus der Leipziger Universitätsbibliothek, den ich nur deshalb anführe, weil Thomas Warton<sup>2</sup>) die oben angegebene Anspielung Chaucer's auf den Physiologus auf Florinus bezieht, während in Wirklichkeit nur der metrische Physiologus des Theobald oder einer der Prosaphysiologen gemeint sein kann.

# 3. Die Bearbeitungen in den einzelnen Nationalsprachen.

Von den Bearbeitungen des Physiologus in den einzelnen Nationalsprachen dürfte die angelsächsische die älteste sein. Sie stellt ein Bruchstück, bestehend aus Panther, Walfisch und Rebhuhn, dar, das von Grein<sup>8</sup>) herausgegeben und von Ebert<sup>4</sup>) als in naher Beziehung zu den Berner Handschriften stehend erwiesen worden ist.

Eine Übersetzung des Theobald'schen Physiologus ins Altenglische ist wiederholt abgedruckt worden<sup>5</sup>) (Vgl. Carus 114 f.).

Von Übersetzungen ins Althochdeutsche sind ein Bruchstück aus dem XI. Jahrhundert, eine vollständige Redaktion aus dem XII. Jh. und eine metrische Bearbeitung des Ganzen, ebenfalls aus dem XII. Jahrhundert, bekannt und zum Teil wiederholt herausgegeben. 6)

<sup>1)</sup> Cat. of the Books . . . in the Library of Christ Church, Canterbury. 1802, S. 124.

<sup>2)</sup> Warton, Hist. of English Poetry. Ed. by W. Carew Hazlitt, London

<sup>1871,</sup> vol. II, p. 353.

Solution of English Totaly. Ed. by W. Carew Hazitt, Holdon 1871, vol. II, p. 353.

Bellin of English Totaly. Ed. by W. Carew Hazitt, Holdon 1871, vol. II, p. 353.

Solution of English Totaly. Ed. by W. Carew Hazitt, Holdon 1871, vol. II, p. 353.

Solution of English Totaly. Ed. by W. Carew Hazitt, Holdon 1871, Holdon

Leipzig 1840. S. 99 ff.

Ths. Wright in: Wright und Halliwell: Reliquiae Antiquae. Vol. 1. Lond. 1841, p. 208 ff.

Maetzner und Goldbeck, Altengl. Sprachproben. Bd. 1. Abt. 1. Berlin 1867. Einl. S. 55—57, Text S. 57—75. 6) Das Bruchstück in: F. v. d. Hagen, Denkmale des Mittelalters, Breslau

<sup>1824,</sup> S. 50 ff.

Hoffmann, Fundgruben, Teil 1. Breslau, 1824, S. 17 ff.

Was ihre Quelle anlangt, so gehen sie sämtlich auf die Redaktion Göttweih zurück, der sie sich ganz eng anschliessen. 1)

Der Text des isländischen Physiologus, herausgegeben von Moebius<sup>2</sup>), findet sich ins Deutsche übertragen bei Hommel.<sup>8</sup>)

Eine Prosabearbeitung in provenzalischer Sprache aus dem XIII. Jh. ist abgedruckt von Bartsch. Sie stellt keinen reinen Physiologus dar, sondern einen Bestiaire im oben angegebenen Sinne. weil sie eine Menge nichtphysiologischer Tiere aufnimmt. Ihr Titel lautet: "Aiso son las naturas d'alcus Auzels e d'Alcunas Bestias." 4)

Eine der wichtigsten Redaktionen des Abendlandes überhaupt und zwar ihrer Sprache, ihres Alters und ihrer Ausführung wegen, ist die von dem Anglo-Normannen Philipp von Thaun gegen 1125 in England verfasste, der wir eine nähere Betrachtung gewidmet haben. 5) Sie ist in ungenügender Weise von Th. Wright nach der Hs. Cott. Nero A. V. des British Museum herausgegeben. 6) Weitere Hss. sind:

> Kopenhagen 3466;7) Oxford, Merton Coll. 249.8)

Es folgt nun unser Guillaume mit seinem Bestiaire Divin, über dessen Handschriften und Ausgaben schon oben gesprochen worden ist.

Zu gleicher Zeit verfasste Pierre, ein Geistlicher aus der Picardie, einen Prosaphysiologus in der Sprache von Beauvais, der sich auf das engste an die Hs. Reg. 2 C. XII anschliesst. 9) - Auf eine neue Hs. sei aufmerksam gemacht: Cheltenham 6739. "Le livre, apelé Bestiaire, translaté de latin en Roumans par Pierre ki le fist par le commandement de l'Evesque Philipon."

Müllenhoff und Scherer, Denkmäler, 2. Aufl., Nr. LXXXII, S. 204 ff. Der vollständige Physiologus in:

Hoffmann, a. a. O. S. 22 ff. Graff, Diutiska, Bd. III. 1829, S. 22 ff.

Massmann, Deutsche Gedichte des 12. Jahrhunderts. 2. Teil. 1837, S. 311 ff. Die metrische Bearbeitung ist herausgegeben von Th. v. Karajan, Deutsche Sprachdenkmale des 12. Jahrhunderts. Wien 1846. S. 71 ff.

1) Vgl. Mann, Die ahd. Bearb. des Physiologus. Paul und Braune,

Beiträge, XI, 310 ff.

2) Th. Moebius, Analecta norroena. Zweite Ausg. Leipzig, 1877. S. 246 ff.

<sup>8)</sup> Vgl. Hommel a. a. O. S. 99 ff.

<sup>by R. Hommel a. a. U. S. 99 ff.
Bartsch, Chrestomathie provençale. 4° éd. Elberfeld 1880. S. 333 ff.
p. per Physiologus des Philipp von Thaün und seine Quellen"; in: Anglia VII, 420 ff.
Th. Wright, Popular Treatises on Science written during the Middle Ages. London, 1841. S. 74 ff. — Sehr selten.
Abrahams, Descr. des Mss. fr. du moyen âge de la bibl. roy. de Copenhague. Copenhague 1844. No. XIX, p. 44.
Paul Meyer, Recueil d'anciens Textes. II° partie. Paris 1877, 286 ff.</sup> 

p. 286 ff.

<sup>9)</sup> Herausgegeben von Cahier, Mél. etc. t. II—IV.

In die gleiche Klasse gehört der wohl etwas früher entstandene metrische Physiologus des Gervais, der nach der bisher einzigen Hs. Add. 28260 des British Museum veröffentlicht worden ist von Paul Mever. 1)

Ich kenne ferner noch drei Fragmente eines flämischen Physiologus, welche enthalten sind in der Handschrift 19571 der königlichen Bibliothek zu Brüssel<sup>2</sup>). — Jakob van Maerlants Schrift "Der Naturen Bloeme" gehört jedoch nicht mehr hierher. 8)

Noch weniger gehört hierher der Bestiaire d'amour des Richard de Fournival, der vom Physiologus nur Titel und Form entlehnt hat, während er sich sonst in einem ganz anderen Ideenkreise bewegt. 4)

Über die von Carus (S. 117 Anm. 31) erwähnte Schrift "Les dictz des bêtes et aussi des oyseaulx". Paris, s. a. 40, wieder abgedruckt Paris, 1830, 8°, habe ich nirgends etwas in Erfahrung bringen können.

Ebenso wenig über die von demselben (S. 115, Anm. 22) auf Grund von Thierfelder (Serapeum 1862, S. 231) zitierte Schrift: Sensuyl le bestiaire d'amours, moralisé sur les bestes et oyseaulx le tout par figures et histoyres. Paris s. a. 40, wieder abgedruckt: Paris 1529. 4°, welche eine "Nachahmung des Theobald'schen Physiologus in altfranzösischen Versen" sein soll. Ich lese jedoch in dem angeführten Titel für "Sensuyl le bestiaire d'amours" S'ensuyt le b. d'a.; d. h. "Es folgt der Bestiaire d'Amours", und beziehe das Ganze auf Fournival's Schrift. Die Worte stellen sich somit als die Überschrift dar, die demselben in einer Handschrift gegeben wurde. Für meine Ansicht spricht, dass ein Anschluss mit s'ensuit öfters vorkommt und der Ausdruck bestiaire d'amour doch gar zu eigenartig ist, als dass er auf etwas anderes bezogen werden könnte. Der Druck von 1529 dürfte dann wahrscheinlich identisch sein mit dem, den ich kenne: "Imprimé à Paris, par Jehan Trepperel", in 4°. goth.

De la Rue<sup>5</sup>) spricht von einer altenglischen Übersetzung des Bestiaire Divin Guillaume's, die sich in der Hs. 292 der Bibliothek von "Norlk" befände. Ein "Norlk" existiert nun nicht. In der Meinung, dass für Norlk Norfolk zu lesen sei, wandte ich mich an den Herzog von Norfolk, der eine reiche Sammlung von Handschriften und gedruckten Büchern besitzt, und erhielt zur Auskunft, dass eine derartige Handschrift in seinem Besitze weder sei, noch Muss ich mich auch mit dieser Antwort vorläufig zugewesen sei.

Bruxelles 1847, p. 130.

5) De la Rue, Bardes etc. Caen 1834, t. III, p. 23.

Paul Meyer, Romania 1872, p. 421 ff. — Über die Physiologen des Pierre und des Gervais behalte ich mir eine ausführlichere Notiz vor.
 Cat. des Accroissements de la Bibl. Roy. 8° partie (Année 1846),

B) Herausgegeben von J. H. Bormans, Acad. Imp. et Roy., Bruxelles 1857.
 Fournival, Le Bestiaire d'Amour. Publié par C. Hippeau, Coll. des Écrivains Fr. du Moyen Age, Paris 1860.

frieden geben, so will ich doch wenigstens jetzt schon dem Zweifel Ausdruck geben, dass in der genannten Hs. wirklich eine Übersetzung Guillaume's enthalten sei. Vielmehr spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir es hier mit einer neuen, direkt auf das Lateinische zurückgehenden altenglischen Bearbeitung zu thun haben.

Von dem bisher unveröffentlicht gebliebenen Volucraire des Guillaume Osmont kenne ich leider viel zu wenig, als dass ich sagen könnte, ob er vielleicht eine Zusammenstellung der im Physiologus enthaltenen Artikel über die Vögel sei, ähnlich wie Philipp von Thaün z. B. mit Bewusstsein seine Typen nach den Kategorieen bestiae. volucres und aves einteilt. Legrand d'Aussy bedauert, dass sich der Dichter an ein solches Werk gemacht habe: "Je regrette, pour la gloire d'Omons, qu'il se soit exercé sur un aussi mauvais ouvrage. "1) Jedenfalls aber muss es sehr beliebt gewesen sein, da nach Roquefort<sup>2</sup>) noch Jean de Beauveau, Bischof von Angers, dasselbe im XV. Jahrhundert in Prosa umarbeitete. Osmont's Werk ist erhalten in der Hs. Ms. fr. 24 428 = N. D. 18 (Vgl. Not. etc. V, 243).

Über den Physiologus des Leonardo da Vinci handelt in eingehender Weise Springer.<sup>8</sup>) Herrn Prof. Springer verdanke ich auch die Nachricht über die Existenz eines slawischen Physiologus.

Dies ist das letzte Werk, welches an dieser Stelle zu erwähnen wäre, denn Werke wie der Trésor des Brunetto Latini und die Image du Monde bekunden zwar seinen nachhaltigen Einfluss, gehören aber nicht mehr hierher. 4)

# 4. Schlussbetrachtung und Zusammenstellung.

Betrachtet man nun alle die genannten Redaktionen des Physiologus näher auf ihren Inhalt, so geht daraus zunächst hervor, dass derselbe eine Schrift, die ein Jahrtausend und länger treu vervielfältigt worden wäre, nicht gewesen ist. Wohl verfügt er als Ganzes genommen nur über eine ganz bestimmte Anzahl von Typen, und wohl finden sich einzelne übereinstimmende Handschriften, aber wieviel Typen sie aufnehmen, ist in den allermeisten Bearbeitungen verschieden, und der Text hat immer grössere oder kleinere Umwandlungen und Erweiterungen erfahren. Ferner: den Grundstock bilden immer und immer wieder die uralten Tiermärchen, auf denen die

Legrand d'Aussy, Le Volucraire, in: Not. et Extraits t. V, p. 267.
 Roquefort, de l'état de la poésie franç. etc. Paris 1815. S. 254 ff.
 Springer, Uber den Physiologus des Leonardo da Vinci. Sitzungsberichte der k. s. Gesellschaft der Wissenschaften XXXVI (1884). S. 244 ff.

<sup>4)</sup> Anmerkungsweise sei hier noch auf zwei Werke hingewiesen:
Ms. Ashburnham XXXIV: Cy commence le livre des proprietes des
Choses translate de Latin en françois lan CCCLXXII par le com-

mandement du Roy Charles le Quint . . . Ms. Ashburnham CXLVIII: Le livre des Merveilles et Diversites de ce Monde selon Solin, Gervaise et Plinius, Translate de Latin en françois. — Also Bestiarien im weiteren Sinne.

Deutung beruht. Es geht daraus hervor, dass sich die auffallendsten Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen in den verschiedensten Redaktionen finden, sei es, dass man die armenische mit der isländischen oder die äthiopische mit der slawischen vergleiche, oder welche man sonst wolle. Hierdurch sind die meisten, welche Quellenangaben gemacht haben, irre geleitet worden. Will man eine Bearbeitung als Quelle einer anderen erweisen, so ist, wenn es sich um Übertragungen aus dem Lateinischen in die Nationalsprachen handelt, zuerst und vor allen Dingen nötig, dass beide sowohl in der Zahl als auch in der Reihenfolge der Typen völlig übereinstimmen; denn der Fall dürfte wohl von vornherein ausgeschlossen sein, dass ein Verfasser nach mehreren Vorlagen gearbeitet habe. Findet nun eine solche Übereinstimmung statt, so ist noch immer Zweifel möglich: eine Untersuchung von Einzelheiten wird dann das Weitere ergeben.

Ehe ich zu einer solchen übergehe, sei noch kurz gesprochen über das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis der einzelnen Bearbeitungen. Als älteste lateinische Redaktion gilt bis jetzt die von Pitra-Mai herausgegebene. Alle anderen, soweit sie veröffentlicht oder mir handschriftlich bekannt sind, scheiden sich deutlich in zwei Gruppen, von denen die eine durch die Göttweiher, die andere durch die Bern-Brüsseler Hss. vertreten wird. Höchst auffällig nun ist es, dass jenen die althochdeutschen Bearbeitungen folgen, während auf diese die französischen Bestiaires zurückgehen. Daneben reiht sich Theobald an. Man kann also dieses Abhängigkeitsverhältnis folgendermassen darstellen:

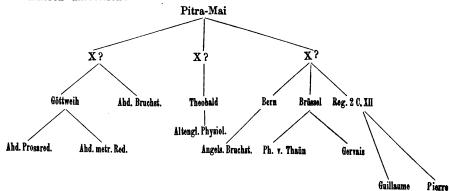

Im Anschluss hieran gebe ich eine Übersicht über die Reihenfolge und Zahl der Typen in den einzelnen Rezensionen, indem ich Pitra-Mai und Theobald voranstelle, dann die Gruppe der lateinischalthochdeutschen und schliesslich die derjenigen lateinischen Bearbeitungen folgen lassen, auf welche die angelsächsiche und die altfranzösischen Uebertragungen sich zurückführen lassen. Diese letzteren folgen gelegentlich weiter unten.

# A. Älteste lat. Redaktion.

|     | Mai:          | Pitra:            | ı   | Маi:         | Pitra:        |
|-----|---------------|-------------------|-----|--------------|---------------|
| 1)  | Adamas.       | (Adamas).         | 12) | <del>-</del> | Foenix.       |
| 2)  | Aquila.       | (do.)             | 13) | Formicae.    | (do.)         |
| 3)  | Asida.        | (do.)             | 14) |              | Fulica.       |
| 4)  | AspisChelone. | (Aspide Chelone). | 15) | Hyaena.      |               |
| 5)  | Aspides.      | (do.)             | 16) |              | (do.)         |
| 6)  | Autolops.     | (do.)             | 17) | Pelicanus.   | (do.)         |
| 7)  | Charadrius.   | (Caladrius).      | 18) | Rhinoceron.  | (Rhinoceros). |
| 8)  | Castor.       | (do.)             | 19) | Serra.       | (do.)         |
| 9)  | Conchus.      | (do.)             | 20) | · —          | Serpentes.    |
| 10) |               | Elephanti.        | 21) | Vipera.      | (do.)         |
| 11) | Erinatius.    | (Irinatius).      | 22) | Vulpis.      | (do.)         |

# B. Theobald.

# Metrisch; lat. und altenglisch.

- 1) Leo. 2) Aquila.
- 3) Coluber. 4) Formica.
- 5) Vulpes.
- 6) Cervus. 7) Araneus. 8) Cetus.
- 9) Elephans.10) Sirenae et Honocentauri.11) Turtur. 12) Panther.

# C. Gruppe der lateinisch-althochdeutschen Bearbeitungen.

| Göttweih 101,<br>400, 151.<br>Wien, Cod. lat.<br>1010. | Ahd. Bruch-<br>stück.             | Abd. Prosa-<br>redaktion.           | Ahd. metrische<br>Redaktion.       | Cod. Paul. 351,<br>Cod. Paul 1305,<br>Leipzig. | Sloane 278,<br>British Museum.<br>London.   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1) De Le-<br>one.                                      | Leo.                              | Lewe.                               | Lewe.                              | De triplici na-<br>tura leonis.                | De leone.                                   |
| 2) De pan-<br>thera.                                   | Pantera.                          | Panthera.                           | Panthere.                          | De pantera.                                    | De panthera.                                |
| 3) Mono-<br>ceros.                                     | Einhurno.                         | Einhurno.                           | Einhurn.                           | De Unicorne.                                   | De monoce-<br>rone.                         |
| 4) De Ydro.                                            | Idris.                            | Ydris.                              | Ydris.                             | De ydro et coadrillo.                          | De sirenis et onocentauris.                 |
| 5) De Sirenis<br>et onocen-<br>thauris.                | Sirene un-<br>de ono-<br>centauri | onocen-                             | Sirenen unde<br>Onocen-<br>tauren. | De sirenis et<br>onocen-<br>tauris.            | De ydri.                                    |
| 6) De hiena. 7) De Onagro (et simia).                  |                                   | Hinam.<br>Wildesil unde<br>Affinne. | Hinam.<br>Onager unde<br>Atfine.   | De yena.<br>De onagro [et<br>simia].           | De hyena. De mandra- gora [= de elephante]. |
| 8) De ele-<br>phante.                                  | Helfant.                          | Helphant.                           | Helphant.                          | De elephante.                                  | De onagro, de<br>simia.                     |
| 9) De Autula.<br>10) De Serra.                         | Serra.                            | Autula.<br>Serra.                   | Autala.<br>Serra.                  | De autula.<br>De serra.                        | De autula.<br>De lacerta.                   |
| 11) DeVipera.<br>12) De la-<br>certa, id<br>est saura. | Vipera.<br>Lacerta.               | Vippera.<br>Egedehsa.               | Vipera.<br>Egedehsa.               | De vipera.<br>De lacerta.                      | De serra.<br>De vipera.                     |

| =           |                                                    |                       |                           |                                       |                                                 |                                          |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
|             | 5ttweih 101,<br>400, 154<br>en, Cod. lat.<br>1010. | Ahd. Bruch-<br>stück. | Ahd. Prosa-<br>redaktion. | Ahd. metrische<br>Redaktion.          | Cod. Paul. 351,<br>Cod. Paul. 1305,<br>Leipzig. | Sloane 278,<br>British Museum<br>London. |
| 13)         | De cervo.                                          | _                     | Hirz.                     | Hirz.                                 | De cervo.                                       | De cervo.                                |
| 14)         | De capra.                                          |                       | Steingeiz.                | Steingeiz.                            | De dracone.                                     | De capra.                                |
| 15)         | De Vulpe.                                          |                       | Vohe.                     | Vohe.                                 | De vulpe.                                       | De vulpe.                                |
| 16)         | De cas-                                            |                       | Piber.                    | Piber.                                | De castore.                                     | De asida.                                |
|             | tore.                                              |                       |                           |                                       |                                                 | De asita.                                |
| 17)         | De for-                                            |                       | Ameize.                   | Ameizze.                              | De formica.                                     | De castore.                              |
|             | mica.                                              |                       |                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                 | 20 0000000                               |
|             | DeEriceo.                                          | _                     | Igil.                     | Igil.                                 | De erinatio.                                    | De formica.                              |
|             | DeAquila.                                          | _                     | Are.                      | Ăr.                                   | De aquila.                                      | De herinaceo.                            |
| <b>2</b> 0) | De pelli-                                          | _                     | Sisegoum.                 | Sisegoum.                             | De pellicano.                                   | De salaman-                              |
|             | cano.                                              |                       | _                         |                                       | -                                               | dra.                                     |
| 21)         | De Nocti-                                          |                       | Nahtram.                  | Nahtram.                              | De noctico-                                     | De mustela et                            |
|             | corace.                                            |                       |                           |                                       | race.                                           | aspide].                                 |
|             | De fulica.                                         |                       | Fulica.                   | Fulica.                               | De fulica.                                      | De basilico.                             |
|             | De Per-                                            |                       | Rephůn.                   | Rebhuon.                              | De perdice.                                     | De dracone.                              |
|             | dice.                                              |                       |                           |                                       |                                                 |                                          |
|             | DeAssida.                                          |                       | Struz.                    | Strouz.                               | De strucione.                                   |                                          |
|             | DeUpupa.                                           | -                     | Witehophun.               | Witehophun.                           | De upupa.                                       |                                          |
|             | De Cara-                                           | -                     | Caradrius.                | Caradrius.                            | De caradrio.                                    |                                          |
|             | drio.                                              |                       |                           |                                       | _                                               |                                          |
|             | De feni <b>ce</b> .                                | -                     | Fenix.                    | Fenix.                                | De fenice.                                      |                                          |
| <b>2</b> 8) | _                                                  | - 1                   |                           | <del>-</del>                          | De simia.                                       |                                          |
| <b>2</b> 9) |                                                    | _                     |                           |                                       | De vulture.                                     | _                                        |
| <b>3</b> 0) | -                                                  | _                     |                           |                                       | De turture.                                     |                                          |
| 31)         |                                                    | — ·                   |                           |                                       | De hirundine.                                   | _                                        |
| <b>32</b> ) | _                                                  | -                     | _                         | _                                     | De ceto.                                        | _                                        |
| <b>3</b> 3) | _                                                  | _                     | _                         | _                                     | Lapides pyro-                                   |                                          |
| 04          |                                                    |                       |                           |                                       | poli.                                           |                                          |
| <b>34</b> ) | _                                                  | -                     |                           | _                                     | Agates.                                         | _                                        |
| 35)         | - 1                                                |                       | _                         | _                                     | Osterus.                                        |                                          |
| 36)         | -                                                  | _                     | -                         | _                                     | Adamantinus                                     |                                          |
| 97)         | ļ                                                  | !                     |                           |                                       | Lapis.                                          |                                          |
| 37)         | -                                                  | -                     | -                         |                                       | 1305 : Item de                                  |                                          |
|             |                                                    | ļ                     |                           |                                       | vulture.                                        |                                          |
|             |                                                    |                       |                           | 1                                     | ı                                               |                                          |

# D. Gruppe der lateinisch-altfranzösischen Bearbeitungen.

| Brüssel 10074.                        | Bern 223.                      | Bern 318.                        | Paris 2780.               | Wolfenbüttel<br>Gud, 131.     |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| X. Jh.                                | VIII. Jh.                      | IX. Jh.                          | XIII. Jh.                 | XII. Jh.                      |
| 1) Leo.                               | De nat. Leo tres               | Leo.                             | Leo.                      | De Leone.                     |
| 2) Autolops.                          | De Autolops.                   | Animalia ae-                     | Autula.                   | Austulapsa.                   |
| <ol> <li>Lapides igniferi.</li> </ol> | De cerabolim lap. igniferi.    | Calatrius.                       | Onocen-<br>taurus.        | Serra.                        |
| 4) Serra.                             | De serra in mare.              | Pelicanus.                       | Vulpis.                   | De Cara-<br>drione.           |
| 5) Caladrius.<br>6) Pellicanus.       | De caladrius.<br>De pellicano. | Nocticorax.<br>Aquila.           | Rinoceron.<br>Monocheros. | De pelicano.<br>De necticore. |
| 7) Nycticorax.                        | De nesticorace.                | Yppopus.                         | Castor.                   | De aquila.                    |
| 8) Aquila.                            | De aquila.                     | Vipera (et ser-<br>pens).        | Ydrus.                    | De foenice.                   |
| 9) Phoenix.                           | De fenix.                      | Formica.                         | Crocodrillus.             | De epopo.                     |
| 10) Formica.                          | De uppupa.                     | Serenae et                       | Hyaena.                   | De onagro.                    |
| 20, 1 dimion                          | 20 appapa.                     | onocentaurus.                    | 11 Jacus.                 | DO ULABIU.                    |
| 11) Serenae et<br>onocentauri.        | De formice na-                 | Yricius.                         | Onager.                   | De vipera.                    |
| 12) Vulpes.                           | De serenis et unocentauris.    | Vulpes.                          | Simia.                    | De serpente.                  |
| 13) Unicornis.                        | De herenacis.                  | Panther.                         | *Caper; cf. 27.           | De formica.                   |
| 14) Castor.                           | De hibes.                      | Aspidohelune.                    | Panthera.                 | De sirene (et onocentauris).  |
| 15) Hyena.                            | De vulpe.                      | Unicornis.                       | Draco.                    | De erinatio.                  |
| 16) Dorcas.                           | De monoceras.                  | Cervus.                          | Mustela.                  | De vulpe.                     |
| 17) *Onager; cf.                      | De castur.                     | Salamandra.                      | Cervus.                   | De arbore                     |
| 26!<br>18) Ydris.                     | De hiennaque                   | Peredexion                       | Elephans.                 | perindex.<br>De elifante.     |
| 19) Simia.                            | bellua.<br>De hildris.         | arbor.<br>Autolops.              | Herodius.                 | De dorcon s.<br>capriola.     |
| 20) Perdix.                           | De corcon.                     | Serra.                           | Locusta.                  | De agate.                     |
| 21) Isida.                            | De onagro.                     | Elifantus et<br>mandra-<br>gora. | Scorpion.                 | De lapide<br>adamante.        |
| 22) Salamandra.                       | De folica.                     | Lapis acatus.                    | Culex.                    | De onagro.                    |
| 23) Turtur.                           | De pantera.                    | Lapis indicus.                   | Camelus.                  | De lapide sen-<br>tidico.     |
| 24) Columbae.                         | De Aspido-ca-<br>lone.         | _                                | Upupa.                    | De herodie.                   |
| 25) Epopus.                           | De perdice.                    | -                                | Vipera.                   | De leone et panterum.         |
| 26) *Onager; cf.  <br>17!             | De mustella (et aspide).       | _                                | Lacerta.                  | De celon.                     |
| 27) Vipera.                           | De asida-struc-<br>tio.        | -                                | *Capra; cf. 13.           | De perdice.                   |
| 28) Serpens.<br>29) Herinatii.        | De turture.<br>De cervo.       | _                                | Sirenae.<br>Formica.      | De vultore. De uni- cornium.  |
| Französische Stud                     | ien. VI. 2.                    | 233                              | ;                         | 3                             |

Digitized by Google

| Brüssel 10074.<br>X. Jh. | Bern 228.<br>VIII. Jh.         | Bern 818.<br>IX. Jh. | Paris 2780.<br>XIII. Jh. | Wolfenbüttel<br>Gud. 131.<br>XII. Jh. |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 30) Arbor Perindex.      | De salamandra.                 |                      | Aquila.                  | De castore.                           |
| 31) Elephans.            | De simia.                      | _                    | Nicticorax.              | De cinco-<br>mone.                    |
| 32) Agaten.              | De carnium esu<br>vel piscium. | _                    | Fulica.                  | De hirundine.                         |
| 33) Adamas.              | ···                            | _                    | Perdix.                  | De cervo.                             |
| 34) Lapis sindi-<br>cus. |                                | _                    | Asida.                   | _                                     |
| 35) Herodius.            | _                              | _                    | Phoenix.                 | _                                     |
| 36) Panthera.            | _                              | _                    | Pulli hirun-<br>dinis.   | -                                     |
| 37) —                    | _                              |                      | Milvus.                  |                                       |
| 38) —                    | _                              | _                    | Pulli corvo-             | _                                     |
| <b>39</b> ) —            | _                              | _                    | rum.<br>Aranea.          | _                                     |
| <b>40</b> ) —            | _                              |                      | Septem vir-<br>tutes.    | -                                     |

### Ш.

# Guillaume's Quelle.

# A. Nachweis.

Wie es bei altfranzösischen Dichtern häufig der Fall ist, so finden wir auch bei Guillaume einen Anhalt über seine Quelle in der Dichtung selbst. Er sagt nämlich gleich im Eingange:

"Livre de bone comencaille Qui avera bone definaille E bon dit e bone matyre Vielt Guilliame en romanz escrire. De bon Latin ou il le troeve Ceste overaigne fu faicte noeve E tenz que Phelipe tint France. Hippeau, V. 5 ff. Cah. II, 111, a 5 ff.

Demnach benutzte Guillaume eine lateinische Vorlage, und zwar kann das "fu faicte noeve" nicht anders ausgelegt werden, als dass er dieselbe thunlichst wörtlich übertrug. Über ihren Charakter giebt er weiteren Aufschluss, indem er in den Versen: Hippeau 118,
Cah. II, 113, b5;
Chi. II, 200, a1;
Hippeau 1250,
Cah. II, 210, a10;
Cah. II, 205, a2;
Hippeau 1501,
Cah. III, 205, a9;
Cah. III, 205, b19;

Hippeau 3245 (im Auszuge aus dem Besant); seine Quelle als einen Bestiarius näher bezeichnet und an einer Stelle folgendermassen charakterisiert:

> Kar en cest livre nos aprent Natures de (Hs: e) bestes e mors, Non de totes, mes de plusors, Ou mult avera moralite E bon pas de divinite, Ou l'en porra essample aprendre De bien fere e de bien aprendre.

Es fragt sich nun: hat Guillaume ausser diesem Bestiarius noch andere Quellen zu Rate gezogen?

Er selbst nennt keine weiter, sondern giebt nur noch folgende unbestimmte Hinweise, indem er sich beruft auf:

l'escrit Hipp. 212, Cah. II, 114, b 32; le livres Hipp. 346, Cah. III, 177, a 14; Hipp. 1757, Cah. III, 227, a 7; Hipp. 1902, Cah. III, 210, a 20; l'estoire escrite Hipp. 518, Cah. II, 138, 12; la lettre Hipp. 2556, Cah. III, 269, a 11; Hipp. 2674, Cah. III, 273, b 12; Hipp. 2772, Cah. III, 285, a 7; Hipp. 2917, Cah. III, 280, b 11; Hipp. 3002, Cah. IV, 60, b 2; Hipp. 3158, Cah.: Alcons dient.

Hiervon sind die Zitate der Verse 212, 346, 1757, 2556, 2772 und 2917 unzweifelhaft auf den Physiologus zu beziehen, weil sie in der Erzählung von Thatsachen angeführt werden, welche nur aus jenem entnommen sein können. Mit den übrigen steht es anders, sie finden sich in Abschnitten, die man sämtlich auf Isidor's von Sevilla Etymologieen zurückleiten kann. Da aber Isidor's Name oder Werk an keiner Stelle der Dichtung genannt wird und die betreffenden Verweise in Ausdrücken gehalten sind, die, wie wir eben gesehen haben, auch zur Bezeichnung des "Bestiarius" gebraucht werden, so halte ich mich zu dem Schlusse berechtigt, dass Guillaume alle jene Zusätze, welche den einzelnen Physiologuskapiteln teils eingeflochten, teils angefügt sind, nicht direkt aus dem erwähnten Schriftsteller entlehnt hat, sondern in seiner Vorlage vorfand und auf Grund der Vorlage in Verse brachte.

Dieselbe muss also die Physiologusartikel in der Reihenfolge des Bestiaire Divin aufgewiesen haben und dazu alles, was sich auf Isidor zurückführen lässt, aber ohne dessen Namen zu nennen.

Eine solche lateinische Redaktion habe ich aufgefunden in der Handschrift Reg. 2 C. XII des British Museum.

Diese Handschrift, von einer Hand als "Liber Thome de Bred, Abbatis Gloucestrie" und von anderer als "Liber Monasterii S. Petri Gloucestrie" bezeichnet, enthält an dritter Stelle einen Bestiarius, welcher folgenden Titel trägt: "Incipit liber de natura quorundam animalium, et lapidum, et quod significetur per eam." Der Text findet sich auf fol. 133°—146° in zwei Reihen auf jeder Seite, aber ohne Abbildungen. Die Initialen sind rot oder blau gemalt, und über den einzelnen Artikeln stehen in roter Tinte geschriebene Inhaltsangaben. Auf dem freien Raume neben den Textreihen sind häufig auf den Inhalt bezügliche Anmerkungen zu finden, wie "Leo timet gallum album" oder: "Immunda animalia, quomodo assimilantur Christo, quomodo diabolo", u. a. m. Dem Ganzen stellt der Schreiber ein Inhaltsverzeichnis voran. Ich gebe dasselbe im Folgenden wieder, zugleich mit dem völlig entsprechenden Guillaume's.

```
1) De tribus naturis leonis.
          autalops.
                                              Aptalops.
          lapide igniferi quem vo-
                                              mont ardant.
          cant terebolem.
       " serra in mari.
                                         De Serra.
       , chelindro.
                                         Del Kalaundre.
       " pelicano.
                                              pellican.
       , nicticorace.
                                              nicticorace.
                                          77
       " aquila.
                                              aigle.
       " fenice.
                                              phenix.
                                         De la hupe.
  10)
          huppupa.
       " tribus naturis formice.
  11)
                                         Del formi.
       " sirena et onocentauro.
                                         (De la seraine).
 12)
                                         De le hericon.
_ 13)
          herinaceo.
       " ibice.
                                         Del ybex.
-- 14)
       " vulpe.
                                             renard.
/ 15)
       " monocero.
                                              unicorne.
 - 16)
          castore.
                                              bievre.
 17)
       , hiena.
                                         (Hyene).
 ∕18)
       " hidris.
                                         (Ydrus).
  19)
                                         (De la chievre).
  20)
          dorcon.
       , honagro.
21)
                                         (Del asne savage).
          simia.
  22)
                                         (Singe).
       " fulica.
                                         [Fulica]1).
_ 23)
       n panthera.
                                         (Panthiere).
  24)
       " duabus naturis aspidis
                                         De la cete.
          celonis.
                                            " perdris.
  26)
          perdice.
                                               belet. De la serpent.
  27)
          mustela.
                                        (Del ostrice).
         assida et strucione.
  28)
                                        De la turtre.
  29)
          turture.
                                        Del cerf.
  30)
         cervo.
                                        De la salamandre.
- 31)
          salamandra.
          columbarum naturis.
                                        (Li coloms).
  32)
```

<sup>1)</sup> Der afrz. Text nennt den Namen dieses Vogels nicht.

33) De arbore peredixion. Paredixion. 34) ,, elephanto. Del olifant. 35) ,, amos propheta.

36) " adamante. 37) " mirmicolion.

Del Aimant.

Nach dem Inhaltsverzeichnisse setzt der Schreiber von Reg. 2 C. XII noch hinzu: "Sunt omnes triginta VII expliciunt capitula. (p)rima virtus (sc. leonis) cap. I." Die Hs., aus Pergament, stammt aus dem XIII. Jahrhundert. Ausser dem an letzter Stelle stehenden Bestiarius enthält sie noch diese Schriften:

- 1) Commentarius in Cantica Canticorum. Fol. 1a-72b.
- 2) Isidori Hispalensis Episcopi Commentarii in Pentateuchum, Josuam, Judices, Ruth et Regum 4 Libros. Fol. 73\*—132b.

Ich lasse nun den Wortlaut dieses Bestiarius getreu nach der Handschrift folgen und bemerke dazu, dass ich mir Änderungen nur in wenigen, ausdrücklich hervorgehobenen Fällen erlaubt habe. Auch die Interpunktion schliesst sich möglichst eng an die der Handschrift an.

# B. Text der Quelle.

# (fol. 133a) I. De natura leonis, bestiarum seu animalium regis.

Etenim Iacob benedicens filium suum Iudam ait (Gen. 49, 9): "Catulus leonis Iudas filius meus, quis suscitabit eum?" Fisiologus dicit tres naturales habere leonem.

Prima: ambulat in montibus, et si contigerit, ut queratur a venatoribus, venit odor venatoris et de cauda sua post tergum cooperit vestigia sua quocumque ierit, ut secutus venator per vestigia eius non inveniat cubile eius, et capiat eum.

Sic et Salvator Noster "spiritualis leo de tri(2. Reihe) bu Iuda, radix Iesse, filius David" (Apoc. 5, 5), missus a superno patre, cooperuit intelligentibus vestigia deitatis sue. Et hoc est: factus est cum angelis angelus, cum archangelis archangelus, cum thronis thronus, cum potestatibus potestas, donec descendit in uterum virginis, ut salvaret hoc quod erraverat humanum genus. Ex hoc ignorantes eum ascendentem ad patrem hi qui sursum erant angeli, dicebant ad eos qui cum Domino ascendebant (Ps. 24, 8 f.): "Quis est iste rex glorie?" Responderunt illi: "Dominus virtutum ipse est rex glorie."

(Secunda natura). Cum dormierit, oculi eius vigilant, aperti enim sunt, sicut in Canticis Canticorum testatur sponsus dicens (Hohes Lied 5, 2): "Ego dormio et cor meum vigilat." Ethimo-

logus 1): Dominus meus obdormiens in cruce et sepultus, deitas eius vigilabat. "Ecce non dormiet qui custodit Israel" (Ps. 121, 4).

(Tercia natura). Cum leena parit catulum, generat eum mortuum et custodit eum mortuum tribus diebus, donec veniens pater eius die tercio insufflet in faciem eius et vivificet eum.

Sic omnipotens pater Dominum Nostrum Iesum Christum filium suum tercia die suscitavit a mortuis, dicente Iacob (4. Mos. 24, 9): "Dormitabit tanquam leo, et sicut catulus leonis. Quis suscitabit eum?"

### (Ethimologia).

Bestiarum vocabulum proprie convenit leonibus, pardis, vulpibus, tygribus, lupis et simiis, ursis et ceteris, que vel ore, vel unguibus seviunt, exceptis serpentibus. Bestie autem dicuntur a vi qua seviunt. Is. Et. XII, II, 1 (Ar. IV, 50 f.).

Fere appellantur, eo quod naturali utuntur libertate et desiderio suo ferantur. Sunt enim libere eorum voluntates, et huc atque illuc

vagantur, et quo animus duxerit, eo feruntur.

Is. Et. XII, II, 2 (Ar. IV, 51).

Leonis vocabulum ex greca origine inflexum est in latinum. Grece enim leon (fol. 133 b 1) vocatur, et ex parte corrumpitur. Leena vero a leone, sicut dicitur dracena a dracone. Leo autem grece, latine rex interpretatur, eo quod princeps sit omnium bestiarum.

Is. Et. XII, II, 3 (Ar. IV, 51).

Cuius genus tripharium dicitur, e quibus breves [sunt] et iuba crispa, et sunt imbelles; longi et coma simplici acres. Animos eorum frons et cauda indicat, et virtus eorum in pectore, firmitas in capite. Septi a venatoribus venabulis terrentur. Rotarum timent strepitus et magis ignes, et cum timeantur ab omnibus, gallum timent album.

Is. Et. XII, II, 4 (Ar. IV, 51).

Cum dormit, oculi eius vigilant. Cum ambulat, cauda operit (sic! cooperit) vestigia sua. Cum parit catulum, tribus diebus et tribus noctibus fertur dormire, donec advenientis patris rugitu et fremitu tremefactus excitetur. Is. Et. XII, II, 5 (Ar. IV, 51)

Et partem nature leonis homo fertur habere, quia nisi lesus facile non irascitur. Patet enim eorum misericordia assiduis exemplis. Prostratis enim parcunt, captivos obvios repedare permittunt, hominem non nisi magna fame perimunt.

Is. Et. XII, II, 6 (Ar. IV, 51 f.)

# II. (De autalops). (capitulum II.)

Est animal acerrimum nimis, ita ut nec venator possit ei appropinquare. Habet autem longa cornua serre figuram habentia, ita ut

<sup>1)</sup> Corruptel für: Etenim corporaliter.

possit etiam arbores altas et magnas secare et ad terram deponere. Et cum sitit, venit ad magnum flumen eufraten, et bibit. Est autem ibi frutex qui dicitur grece herecine, habens virgulta subtilia atque prolixa. Veniens autem incipit ludere cornibus suis ad herecinam, et dum ludit, obligat cornua sua in virgultis eius. Cum autem diu pugnans liberari non potest, exclamat voce magna. Audiens autem venator vocem eius, venit et occidit eum.

Sic et tu, homo Dei, qui stu(2. Reihe)des sobrius esse et castus et spiritualiter vivere, cuius duo cornua sunt [duo] testamenta per que potes resecare et abscidere a te omnia vicia corporalia: "Hoc est adulterium, fornicationem, avariciam, invidiam, superbiam, homicidium, detractionem, hebrietatem, luxuriam et omnem huius seculi pompam" (Gal. 5, 19 f.). Tunc congaudent tibi angeli et omnes virtutes celorum. Cave ergo, homo Dei, ebrietatem, nec obligeris luxurie voluptate, ut non interficiaris a diabolo. "Vinum enim et mulieres apostatare faciunt homines a Deo" (Jesus Sirach 19, 2).

## III. De lapidibus quos [sic!] vocantur terobolem.

Sunt lapides igniferi in quodam monte orientis, qui grece dicuntur terobolem, masculus et femina. Isti, quando longe sunt ab invicem, ignis in eis non accenditur; cum autem casu appropinquaverit femina masculo, statim ignis accenditur ita ut ardeant omnia, que sunt circa illum montem.

Unde et vos, homines Dei, qui istam vitam geritis, separate vos longe a feminis, ne cum appropinquaveritis ad invicem, accendatur in vobis ignis ille geminus, et consumat bona que Christus contulit in vobis. Sunt enim angeli sathane qui semper impugnant iustos, non solum sanctos viros, set eciam feminas castas. Denique Sanson et Ioseph ambo per mulieres temptati sunt. Unus vicit, alter victus est. Eva et Susanna temptate sunt. Hec vicit, illa victa est. Custodiendum est igitur cor, et divinis preceptis omnimodis monendum. Nam amor feminarum quarum peccatum ab inicio cepit — id est ab Adam — usque nunc in filios inobedientie debacatur.

# IV. (De serra.)

Est belua in mari, que dicitur serra, pennas habens immanes. (fol. 134 a 1). Hec cum viderit in mare navem velificantem, elevat pennas suas et contendit velificare cum nave. Ubi autem contendit currere contra navem stadiis XXX vel XL v., laborem non sustinens deficit, et deponens pennas, ad se trait eas; unde vero maris iam lassum reportant eum ad pristinum locum suum in profundum.

Mare autem seculi huius figuram gerit. Naves vero iustorum habent exemplum, qui sine ullo periculo vel naufragio fide transierunt per medias huius mundi procellas ac tempestates et mortiferas vicerunt undas, id est huius seculi contrarias potestates. Serra vero, id est illa belua, que voluit velificare cum navibus, figuram gerit eorum, qui in iniciis ceperunt quidem in operibus bonis manere, postea vero non permanentes in eis victi sunt "cupiditate, superbia, ebrietate, luxuria" ac diversis viciorum generibus, que illos tanquam fluctuantes maris unde mergunt usque ad inferos. "Qui vero permanserint usque in finem, hi salvi erunt" (Matth. 24, 13).

#### V. De caladrio.

Est volatile quod dicitur caladrius. De hoc scriptum est in Deuteronomio (Deut. 14, 18): "Non manducandum." Phisiologus dicit de hoc, quia totus albus est. nullam partem habens nigram. Cuius interior femur curat caliginem oculorum. Istud in atriis regum invenitur. Si quis autem est in egritudine constitutus, per hunc caladrium cognoscitur, si vivet an morietur. Si enim est infirmitas hominis ad mortem, mox, ut viderit infirmum, avertit faciem suam ab eo, et omnes cognoscunt, quia moriturus est. Si autem infirmitas eius non pertingit ad mortem, intendit faciem eius caladrius et assumit omnes infirmitates eius (2. R.) infra se et volat in aera solis et comburit infirmitates eius et dispergit eas et sanatur infirmus.

Caladrius igitur personam accepit Nostri Salvatoris. Totus est candidus Dominus Noster nullam habens nigri[tu]dinem, sicut ipse testatus est (Joh. 14, 30): "Venit ad me princeps huius mundi et in me non invenit quicquam;" "qui peccatum quippe non fecit, nec inventus est dolus in ore eius" (1. Petri 2, 22). Venit autem de excelsis celis suis ad infirmum populum Iudeorum: ille avertit faciem suam ab eis propter incredulitatem eorum. Convertit se ad nos gentes, tollens infirmitates nostras, et peccata nostra (Ps. 53, 4) portans exaltatus est in ligno crucis. "Ascendens enim in altum, captivam duxit captivitatem nostram, dedit dona hominibus" (Eph. 4, 8). Etenim qui non crediderunt, non receperunt eum. "Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine eius." (Joh. 1, 11 f.).

Set forsitan dicis, quia caladrius immundus est secundum legem. Certum est. Set et serpens immundus est, et Iohannes testatur de eo dicens, quoniam "sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto, sic exaltari oportet filium hominis" (Joh. 3, 14). Et alibi dictus est (Gen. 3, 1): "prudentior omnium bestiarum." Similiter et leo et aquila immunda sunt, set ille ferarum rex est et ille volatilium. Secundum ergo regnum Christo assimilata sunt, secundum rapacitatem vero diabolo. Et alia quidem multa sunt in creaturis habentia duplicem intellectum. Alia quidem sunt laudabilia, alia vituperabilia et differencia, sive morum, sive nature distancia.

## VI. (De pelicano).

(fol. 134 b 1) Dicit David in psalmo centesimo primo: "Similis factus sum pelicano solitudinis." (Ps. 102, 7). Phisiologus dicit de pelicano, quoniam amator est filiorum nimis. Cum enim genuerit natos et ceperint crescere, percutiunt parentes suos in faciem. Parentes autem eorum irati repercuciunt eos et occidunt. Tercia vero die mater eorum percuciens costam suam aperit latus suum et incumbit super pullos et effundit sanguinem suum super corpora filiorum suorum mortuorum, et sic sanguine suo suscitat eos a mortuis.

Ita et Dominus Noster Iesus Christus per Ysaiam prophetam dicit (Jes. 1, 2): "filios genui et enutrivi, ipsi autem spreverunt me." Genuit igitur autor et conditor tocius creature, omnipotens Dominus, nos et cum non essemus, fecit ut essemus. Nos vero e contrario percussimus eum in faciem servientes in conspectu eius creature, non creatori. Iccirco ascendit Dominus Noster Iesus Christus in altitudinem crucis et percusso latere eius exivit sanguis et aqua in salutem nostram et vitam eternam. Aqua enim est baptismi gratia, sanguis vero eius calix novi et eterni testamenti quem accipiens in sanctis manibus suis gratias agens benedixit, et dedit nobis potum in remissionem peccatorum et vitam eternam. Amen.

### Ethim[ologia].

Pelicanus avis egiptia, habitans in solitudine nili fluminis, unde et nomen sumpsit. Nam canopus egiptus dicitur. Fertur pullos suos occidere et per triduum lugere, et deinde se ipsam vulnerare et aspersione sanguinis eos vivificare.

Is. Et. XII, VII, 26 (Ar. IV, 92).

Pelicanorum vero duo genera. Unum in aquis habitans, et esca eius (2. R.) pisces sunt. Alterum in solitudine habitans, et esca eius animalia venenata, hoc est lacerte, serpentes, cocodrilli; et vocantur latine honocrotalia, id est longa rostra habentia. Honocrotalon enim grece, longum rostrum dicitur latine.

Anlehnung an Is. Et. XII, VII, 32 (Ar. IV, 94).

# VII. De nicticorace, que et noctua dicitur.

De nicticorace in eodem psalmo dicitur (Ps. 102, 7): "Factus sum sicut nicticorax in domicilio." Nicticorax inmundus est, et tenebras amat magis quam lucem.

Hic figuram gerit populum Iudeorum qui advenientem Dominum et Salvatorem Nostrum ad salvandum eos repulerunt eum a se, dicentes (Joh. 19, 15; Joh. 9, 29): "Nos regem non habemus, nisi cesarem, hunc autem, quis sit, nescimus." Et magis dilexerunt tenebras quam lucem. Tunc Dominus convertit se ad nos gentes et illuminavit nos

"sedentes in umbra mortis et tenebris" (Jes. 9, 2). Et in regione umbre mortis lux orta est nobis. De hoc populo Salvator per prophetam dicit: "Populus quem non cognovi servivit michi." Et alibi: "Vocabo non plebem meam plebem meam et non dilectam meam dilectam meam" (Hos. 2, 23; Röm. 9, 25). De illo autem populo Iudeorum qui "amaverunt magis tenebras quam lucem" (Joh. 3, 19) dicit Dominus in psalmo (Ps. 17, 46): "filii alieni mentiti sunt mihi, filii alieni inveterati sunt et claudicaverunt a semitis suis." — Nicticorax ipsa est et noctua, et est avis lucifuga, et solem videre non patitur.

### VIII. De aquila.

De aquila dicit David in psalmo c. secundo (Ps. 103, 5): "Renovabitur ut aquile iuventus tua." Fisiologus dicit de aquila talem habere naturam: cum senuerit, gravantur ale eius et obducuntur oculi eius caligine. Tunc querit fontem aque et contra eum fontem evolat in altum usque ad etheram solis, et ibi incendit alas suas, et caliginem oculorum comburit de radiis solis. Tunc demum descendens ad (fol. 135 a 1) fontem trina vice se mergit et statim renovatur tota, ita ut alarum vigore et oculorum splendore multo melius renovetur.

Ergo et tu, homo, sive Iudeus sive gentilis, qui vestimentum habes vetus et caligantur oculi cordis tui, quere spiritualem fontem Domini qui dixit (Joh. 3, 5): "Nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu sancto, non potest intrare in regnum celorum." Nisi ergo baptizatus fueris in nomine patris et filii et spiritus sancti et sustuleris oculos cordis tui ad Dominum, qui est sol iusticie, non renovabitur ut aquile iuventus tua.

#### Ethimologia.

Aquila ab acumine oculorum dicitur. Tanti enim intuitus eius esse dicitur, ut cum super ethera elevatur, pisces in mari vel in flumine natantes videat. Sicque ab alto advolans pisces rapit et ad litus trahit.

Is. Et. XII, VII, 10 (Ar. IV, 88 f.).

Cum vero contra radios solis ponitur, visum non flectit. Denique pullos suos unguibus suspensos radio solis obicit. Et quos immobiles viderit tenere oculorum aciem contra solem, velut dignos genere conservat. Et quos viderit flectere oculos, quasi degeneres abicit.

Is. Et. XII, VII, 11 (Ar. IV, 89).

#### IX. De fenice.

Est aliud volatile, quod dicitur phenix. — Huius figuram gerit Dominus Noster Iesus Christus, qui dicit in Evangelio suo (Joh. 10, 18): "potestatem habeo ponendi animam meam et iterum sumendi eam." Propter hec verba irati sunt Iudei et volebant eum lapidare. (Joh. 31, 33).

Est ergo avis in indie partibus que dicitur phenix. dicit Phisiologus, quia expletis quingentis annis vite sue intrat in lignis libani et replet utrasque alas diversis aromatibus. Et quibusdam indiciis significatur sacerdoti civitatis eliopolis mense novo, id est nisan, aut adar, id est sarmat, (2. R.) aut famenoht, quod est aut marcio, aut aprili mense. Cum autem hoc significatum fuerit sacerdoti, ingreditur, et implet aram de lignis sarmentorum. advenerit volatile, intrat in civitatem eliopolim impletum omnibus aromatibus in utrisque alis suis. Et statim videns factam struem sarmentorum super aram, ascendit, et circumvolvens se de aromatibus ignem ipse sibi incendit et se ipsum urit. Alia autem die veniens sacerdos exustaque ligna, que composuit super aram, scrutans, invenit ibi vermiculum modicum suavissimo odore fragrantem. cundo vero die invenit iam aviculam figuratam. Rursum tercia die veniens sacerdos invenit eam iam in statu suo integram atque factam avem fenicem. Et vale dicens sacerdoti evolat et pergit ad locum suum pristinum.

Si vero volatile hoc potestatem habet mortificandi se, quo modo stulti homines irascuntur in verbo Domini Nostri, qui ut verus homo et verus Dei filius potestatem habuit ponendi animam suam et iterum sumendi eam. Ergo sicut iam supra diximus personam accipit Salvatoris Nostri, qui de celo descendens alas suas replevit suavissimis odoribus novi ac veteris testamenti, sicut ipse dixit (Matth. 5, 17): "non veni legem solvere, sed adimplere." Et iterum (Matth. 13, 52): "sic erit omnis scriba doctus in reg[n]o celorum, proferens de thesauro suo nova et vetera."

#### Ethimologia.

Fenix, arabie avis, dicta, quod colorem feniceum habeat, vel quod sit in toto orbe singularis et unica. Nam arabes singularem et unicam fenicem vocant. Hec quingentis et ultra annis vivens, dum se viderit senuisse, collectis aromatum (fol. 135 b 1) virgultis rogum sibi instruit et conversa ad radium solis alarum plausu voluntarium sibi incendium nutrit, sicque iterum de cineribus suis resurgit.

Is. Et. XII, VII, 22 (Ar. IV. 91).

# X. De huppupa.

Dictum est in lege (Ex. 20, 12): "honora patrem tuum et matrem tuam." Et iterum: "qui maledixerit patri et matri, morte moriatur." Phisiologus dicit: est avis que dicitur huppupa. Horum filii, cum viderint parentes suos senuisse, ut neque volare possint, neque videre pre caligine oculorum, tunc filii eorum evellunt vetustissimas pennas parentum suorum et linniunt oculos parentum suorum et fovent eos sub alis suis, donec recrescant penne eorum et reilluminentur oculi eorum, ita ut toto corpore suo renovari possint,

et sicut antea videre et volare. Et postea gratias illi filiis suis agunt, qui tam pie excequium sibi prebuerint. Et dicunt illis filii sui: Ecce, parentes dulcissimi, sicut vos ab infancia educastis nos et omnem laborem vestrum impendistis circa nos, eadem servicia obsequiorum in senectute vestra dependimus vobis.

Si hoc irrationabiles invicem sibi fatiunt, quomodo homines, cum sint rationabiles, parentum suorum nutrimenta reddere nolunt.

Ethimologia.

Huppupa ideo greci vocant, quod humano stercore et fetenti pascatur fimo, in sepulcris habitans. De cuius sanguine si quis inungitur, quando voluerit dormire, demones se suffocare videbit.

Is. Et. XII, VII, 66 (Ar. IV, 100).

#### XI. De prima natura formice.

De formica ita' Salomon dicit: "vade ad formicam, o piger, meditare eam, que cum sit (2. R.) viribus infirmior, multum sibi per estatem frumentum reponit."

Phisiologus dicit tres naturas habere formicam. Prima eius natura est: Cum exierint de spelunca sua, ambulant ordinatim et querunt grana cuiuslibet seminis. Cum autem invenerint, cum ore apprehendunt singula grana portantes in speluncam suam. Alie vero formice, non habentes grana in ore suo, set sic vacue obviantes eis, que cibaria vehunt in ore suo, non dicunt eis: date nobis de annona vestra, sed vadunt querentes per vestigia illarum et sumunt sicut et ille, et afferunt in habitaculis suis.

Et hec dicta sunt de irrationalibus animalibus, atque infirmis reptilibus, quod tam prudenter agunt et nulla illarum stulta remanet, sed omnes argute et sapientes inveniuntur. Quanto magis ille quinque virgines rationabiles que per negligentiam suam facte sunt stulte, debuerunt imitari illas quinque sapientes et sumere sibi oleum in vasis suis, unde ille sumpserunt, et non per desidiam ac per stulticiam suam peterent ab illis sapientibus dicentes: "date nobis de oleo vestro" (Matth. 25, 8). O tam fatua stulticia. Iam si ex se intelligere non potuerunt, ut exinde peterent unde et ille pecierunt, vel formicarum sollertiam imitari debuissent. Sed dum de alienis vasis oleum sperant, superveniente sponso remanserunt stulte cum lampadibus extinctis.

#### De secunda natura.

Quando recondit grana in spelunca sua, dividit illa per medium, ne in hieme defecta semina illata infundat.

Et tu, homo Dei, scripturam veteris testamenti divide in duas partes (fol.  $136^a$  1), hoc est secundum istoriam et secundam spiritualem intellectum. Divide veritatem a figura, separa spiritualia a

corporalibus, transcende aliter (sic!—a litera—)[ad] spiritum vivificantem, ne littera germinante in die hiemis, id est in die iudicii, fame pereas. Dicit enim Apostolus: "lex spiritualis est, non corporalis" (Röm. 7, 1), "litera occidit, spiritus autem vivificat" (2. Kor. 3, 6). Et alibi: "hec autem omnia in figura contingebant illis, scripta sunt autem propter nos, in quos finis seculorum devenerunt" (1. Kor. 10, 11). Judei enim literam sequentes spiritualemque spiritum contempnentes facti sunt prophetarum interemptores, ac sui domini interfectores. Et ideo nunc usque fame pereunt, quia in manibus paleis vacantes triticum perdiderunt. Tu vero, homo Dei, rade virgas et tolle corticem earum, ut oves tue mundos et spirituales fructus, non carnales ac viciosus faciant fetus. Hec autem omnia spiritualibus sunt credentibus intelligibilia, non credentibus autem non intelligibilia.

#### De tercia natura.

Tempore messis inter segetes ex odore intelligit, an ordeum sit spica illa, an triticum. Si autem fuerit ordeum, transit ad aliam spicam et odoratur. Et cum senserit, quia spica tritici est, ascendit sursum in spicam et tollens inde granum, deponit et portat (eum) in habitaculum suum. Ordeum enim brutorum animalium cibus est. Denique Iob dicit (Hiob 31, 10): "pro tritico providi ordeum michi."

Hoc est doctrinam hereticorum. Ordeicee enim sunt et pro scopulis abitiende que dirumpunt et interficiunt animas hominum hereses. Fuge igitur Sabellium et Donatum et Fotinum et omnes qui ex arriana stirpe tanquam ex utero draconis, serpentini fetus prodeunt. Horum omnium dogmata falsa, atque inimica (2. R.) sunt veritati.

# Ethim[ologia].

Formica dicta, quod ferat micas farris, cuius sollercia multa est. Providet enim in futurum et preparat sibi, quod in hieme comedat, et eligit triticum, ordeum vero non tangit. Dum pluit super frumentum eius, totum eicit. Dicuntur et in ethiopia esse formice ad formam canis. Harenas aureas pedibus eruunt, quas custo diunt, ne quis auferat, auferentesque ad necem persecuntur. Is. Et. XII, III, 9 (Ar. IV, 62 f.).

Set hi qui volunt ab eis aurum arripere, accipiunt equas cum iuvenibus pullis et fame affligunt eas tribus diebus. Deinde religant pullos earum ad litus aque, que currit inter eos et formicas, et equas agunt trans aquam illam impositis clitellis super dorsum earum. Que ubi vident trans flumen herbam virentem, pascuntur per campos ultra flumen. Formice autem videntes scrinia et clitellas super dorsum earum, comportant aureas harenas in eas, volentes eas ibi recondere. Vesperascente autem die, postquam saciate sunt

eque, et auro honuste, audiunt pullos suos hinnientes propter famem et ita regrediuntur ad eos cum auro multo. Quelle?

Est aliut animal, quod formicaleon dicitur, quod est vel formicarum leo, vel certe formica pariter et leo. Est animal parvum, formicis satis infestum, ita ut se in pulvere abscondat et formicas frumenta gustantes (sic!—gestantes—) interficiat. Proinde autem leo et formica vocatur, quia aliis animalibus ut formica est, formicis autem leo.

Is. Et. XII, III, 10 (Ar. IV, 63).

#### XII. De sirenis.

Ysaias dicit (Jes. 13, 22): "syrena et demonia stabunt in Babilonia, et herinatius et honocentaurus habita(fol. 136b 1)bunt in domibus eorum." Sirene, inquid (sic!), animalia sunt mortifera. Phisiologus describit: usque ad umbilicum figuram hominis habent, extrema vero pars usque ad pedes volatilis habet figuram, et musicum quoddam ac dulcisonum melodie cantum canunt ita ut per suavitatem vocis auditus hominum a longe navigantium mutent et ad se trahant, ac nimia suavitate modulationis prolixe aures ac sensus eorum delinientes in sompnum vertant. Tunc deinde, cum viderint eos gravissimo sompno sopitos, invadunt eos et dilaniant carnes eorum, ac sic persuavis voces soni (sic!—persuasione vocis—) ignaros et insipientes homines decipiunt et mortificant sibi.

Sic et illi qui deliciis huius seculi et pompis et theatralibus voluptatibus delectantur, tragediis ac comediis dissoluti velut gravi sompno sopiti adversariorum preda efficiuntur.

Onocentaurum duabus naturis constare Phisiologus asserit, id est superior pars hominis similis, inferioris vero partis membra sunt nature valde agrestis.

Huic assimilantur vecordes atque bilingues homines informes (sic! — biformes —) dicente Apostolo (2. Tim. 3, 5): "habentes autem promissiones, pietatis virtutem autem abnegantes." Propheta David dicit (Ps. 49, 21): "homo cum in honore esset, non intellexit; comparatus est iumentis insipientibus, et similis factus est illis."

### Ethim[ologia].

Sirenas tres fingunt fuisse, ex parte virgines et ex parte volucres, habentes alas et ungulas. Quarum una voce, alia tibiis, tercia litera (sic! — lyra —) canebat. Que indoctos navigan(2.R.)tes pro cantu naufragio periclitari faciebant.

Is. Et. XI, III, 30 (Ar. IV, 35).

Secundum veritatem autem meretrices fuerunt, que transeuntes deducebant ad egestatem, et his dicuntur inferre naufragia. Alas

autem habuisse et ungulas, quia amor et volat et vulnerat. Que ideo in fluctibus commorasse dicuntur, quia fluctus in Venerem creaverunt.

Is. Et. XI, III, 31 (Ar. IV, 35 f.).

Onocentaurus autem vocatur, eo quod media specie sit homo, media vero asinus. Is. Et. XI, III, 39 (Ar. IV. 39).

#### XIII. De herinatio.

Phisiologus dicit, quod herinatius figuram habet porcelli lact[a]ntis. Hic deforis totus est spinosus. Sed tempore vindemiarum ingreditur in vineam, et ubi viderit uvam bonam, ascendit super vitem et exacinat uvam illam, ita ut cadant omnes racemi in terram. Deinde descendit et volutat se super illos ita ut omnes racemi figantur in spinis eius, et sic portat escam filiis suis.

Tu, homo Dei, custodi diligenter vineam tuam et omnes fructus eius spirituales, ne te occupet istius seculi sollicitudo et temporalium bonorum voluptas, et tunc spinosus diabolus, dispergens omnes fructus tuos spirituales, figat illos in spinis suis, et fiat anima tua nuda, vacua et inanis sicut pampinus sine fructu, et post hec gratis clamabis dicens: "Vineam meam non custodivi," sicut in Canticis Canticorum (1, 6) scriptura testatur. Congruenter igitur Phisiologus naturas animalium contulit et contexuit intelligentie spiritualium scripturarium.

## Ethim[ologia].

Hericius animal est spinosum, quod exinde dicitur nominatum, eo quod subrigit se, quando spinis clauditur, quibus undique protectus est contra insidias omnes. Nam statim, ut aliquid presens senserit, primum se subrigit ac sic in globum conversus in sua se arma recolligit. Cuius prudentia quidem talis est: cum absciderit uvam de vite, volutat se super eam et fixos in spinis racemos portat natis suis.

Is. Et. XII, III, 7 (Ar. IV, 62).

#### XIV. De Ibice.

Est volatile, quod dicitur ibex. Hoc secundum legem inmundum est pre omnibus volatilibus, quoniam morticinis cadaveribus semper vescitur et iuxta littora maris, vel fluvium, vel stagnorum die noctuque ambulat querens aut mortuos pisciculos, aut aliquid cadaver, quod ab aqua iam putridum iam marcidum eiectum fuerit foras. Nam in aquam ingredi timet, quia natare nescit, nec dat operam, ut discat, dum mortuis cadaveribus delectatur, et ideo non potest in altitudine aque ingredi, ubi mundi pisciculi morantur, ut inde sibi capiat cibum; set semper deforis oberrat et circuit refugiens puriores et altissimas aquas, unde possit mundus vivere.

Tu vero, christiane homo, qui ex aqua et spiritu sancto iam renatus es, ingredere ad intelligibiles et spirituales aquas, id est in altitudinem ministrorum Christi, et inde sume tibi spirituales et mundissimos cibos, quos enumerat Apostolus dicens (Gal. 5, 22): "fructus autem spiritus est: c(1)aritas, gaudium, pax, patientia, longanimitas, bonitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas." Quod si nolueris in alcioribus aquis ingredi et de ipsis spirituales escas tibi capere et sumere, set circu[m]iens deforis et oberrans mortuis et fetidissimis cadaveribus saginaris, de quibus dicit Apostolus (Gal. 5, 19): "Manifesta autem sunt opera carnis, que sunt fornicatio, immundicia, luxuria, idolatria et ebrie(2. R.)tates, avaritia, cupiditas; " hec sunt carnales et mortifere esce, quibus infelices anime nutriuntur ad penam. Disce igitur natare super hoc "mare spaciosum et magnum Sunt illic reptilia quorum non est numerus" (Ps. 104, 25). Nec aliter ea superabis, nisi per signum crucis. Et cum oras, extende manus tuas ad celos, quia virtus crucis semper defendit orantes et dicentes: "Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine" (Ps. 4, 7). Nam et sol ipse, nisi extenderit radios, non lucet. Volucres, nisi expanderint alas suas, volare non posssiunt. Naves, nisi levaverint vela sua, vento flante non movebuntur. Denique "dum Moises deprimebat manus suas, convalescebat Amalech" (Exod. 17, 11). Sic igitur (in hoc) sancti in hoc figurantur tanguam aves pertranseuntes perveniunt ad regna celorum et quietissimum portum. Nescientes autem spiritualiter natare, set terrenis ac/mortalibus operibus vacantes, exclusi sunt a regno celorum, mortui cum mortuis pereunt, sicut Dominus in Evangelio (Matth. 8, 22): "dimitte, inquid, mortuos sepelire mortuos suos." Convenienter igitur Phisiologus dicit.

### Ethim[ologia].

Ibex, avis nili fluminis, qui semetipsam purgat, figens rostrum suum in anum suum, aqua fundens. Hec serpentium ovis vescitur et morticinis, et ex eis gratissimum cibum nidis suis deportat.

Is. Et. XII, VII, 33 (Ar. IV, 94).

# XV. De Vulpe.

Vulpis est animal dolosum et nimis fraudulentum et ingeniosum. Cum esurit et non (fol. 137<sup>b</sup> 1) invenit quod manducet, vadit ubi est rubra terra et volvit se super eam, ita ut quasi cruentata appareat tota, et proicit se in terram et volvit se super eam quasi mortua, et retinet intra se flatum suum et ita se inflat, ut penitus non respiret. Aves vero videntes eam sic inflatam et quasi cruentatam iacentem, et linguam eius aperto ore foris eiectam, putant eam esse mortuam et descendunt et sedent super eam. Illa vero rapit eas et devorat.

Vulpis vero figuram habet diaboli. Omnibus enim secundum carnem viventibus fingit se esse mortuum. Cum vero intra guttur

suum peccatores habeat. Spiritualibus tamen et perfectis in fide vere mortuus et ad nichilum redactus est. Qui autem volunt exercere opera eius, ipsi desiderant saginari e carnibus eius, id est diaboli, que sunt "adulteria, fornicationes, idolatrie, veneficia, homicidia, furta, falsa testimonia" et cetera his similia, dicente Apostolo (Röm. 8, 13): "Scientes hoc quia, si secundum carnem vixeritis, moriemini; si autem spiritu opera carnis mortificaveritis, vivetis." Qui autem carnaliter vivunt diabolicis operibus occupati ab eo tenentur obnoxii, et participes eius efecti, simul cum illo peribunt, dicente David (Ps. 63, 11): "Intrabunt in inferiora terre, tradentur in manus gladii, partes vulpium erunt." Denique et Herodes assimilatus est vulpi dolose, dicente Domino (Luc. 13, 32): "Ite, dicite vulpi illi." Et alibi scriba audiens a Salvatore (Luc. 9, 58): "Et vulpes foveas habent." Et in Canticis Canticorum (2, 15): "Capite nobis vulpes pusillas, exterminantes vineas." Bene itaque Phisiologus asserit de vulpe.

### Ethim[ologia].

Vulpis dicta, quasi volupis. (fol. 137<sup>b</sup>, 2. R.) Est enim volubilis pedibus et numquam recto itinere, set tortuosis anfractibus currit. Est vero fraudulentum animal insidiisque decipiens. Nam dum non [h]abuerit escam, fingit se mortuam sicque descendentes quasi ad cadaver aves rapit et devorat.

Is. Et. XII, II, 29 (Ar. IV, 58).

# XVI. De Monoceros, quomodo capitar.

Est animal, quod grece dicitur monoceros, latine vero unicornis. Phisiologus dicit unicornem hanc habere naturam: Pusillum
animal est simile hedo, acerrimum nimis, unum cornu habens in
medio capite. Et nullus omnino venator eum capere potest. Sed
hoc argumento eum capiunt: Puellam virginem ducunt in illum locum ubi moratur et dimittunt eam in silvam solam. At ille visa
virgine complectitur eam et dormiens in gremio eius comprehenditur
ab exploratoribus eius et ex[h]ibetur in palatio regis.

Sic et Dominus Noster Iesus Christus, spiritualis Unicornis, descendens in uterum virginis per carnem ex ea sum[p]tam, captus a Iudeis, morte crucis dampnatur, qui invisibilis cum patre hactenus habebatur. De quo David dicit (Ps. 29, 6): "et dilectus sicut unicornis filius meus "Rursum in alio psalmo ipse de se dicit (Ps. 92, 11): "Et exaltabitur sicut unicornis cornu meum." Et Zacarias dicit (Luc. 1, 69): "Suscitavit eum cornu salutis in domo David pueri sui." Et in Deuteronomio Iacob benedicens tribum Ioseph (Deut. 33, 17): "primitivos stari (sic!) species eius, cornua tanquam cornua unicornis."—Quod autem unum cornu habet in capite significat hoc quod dicit Salvator (Joh. 10, 30): "Ego et pater unum sumus." "Capud Christi Deus" secundum Apostolum (1. Kor. 11, 3).— Acerrimum vero

249

Französische Studien. VI. 2.

quod dicit eum, id est quod neque principatus, neque potestates, neque throni, neque dominationes intelligere potuerunt, (fol. 138 a 1) nec infernus tenere valuit. — Quod autem dicitur pusillum animal, propter incarnationis eius humilitatem, dicente ipso (Matth. 11, 29): "Discite a me, quia mitis sum et humilis corde". — In tantum autem acerrimus, ut nec ille subtilissimus diabolus intelligere aut investigare potuerit, set sola voluntate patris descendit in uterum virginis Marie pro nostra salute; "et verbum caro factum est, et habitavit in nobis" (Joh. 1, 14). — Quod autem est hedo similis unicornis, et Salvator Noster secundum Apostolum (Röm. 8, 3) "factus in similitudine carnis peccati, et de peccato dampnavit peccatum in carne." Bene ergo de unicorne dictum est.

### Ethim[ologia].

Rinoceros a Grecis vocatur, latine interpretatur in nare cornu<sup>1</sup>). Idem est et monoceros, id est unicornis, eo quod unum cornu in media fronte habeat, pedum quatuor, ita acutum, ut quicquid inde petierit, vel ventilaverit, perforet. Nam et cum elephantis sepe certamen habet et inventre vulneratum prosternit.

Is. Et. XII, II, 12 (Ar. IV, 53).

Tante autem fortitudinis esse dicitur, ut nulla virtute venantium capiatur. Sed sicut asserunt qui naturas animalium scripserunt, virgo puella proponitur, que venienti sinum apperit, in quo ille omni ferocitate deposita caput ponit sicque soporatus velut inermis capitur. Is. Et. XII, II, 13 (Ar. IV, 53).

## XVII. De Castore.

Est animal, quod dicitur castor, mansuetus nimis, cuius testiculi in medicina proficiunt ad diversas invaletudines. Phisiologus exposuit naturam eius dicens, quia cum investigaverit eum venator, sequitur post eum. Castor vero, cum respexerit post se et viderit venatorem venientem post se, statim morsu abscidit testiculos suos et proicit eos ante faciem venatoris et sic fugit. Venator veniens colligit eos et ultra iam non sequitur eum, set revertitur. Si autem rursus evenerit, ut alter venator perquirens inveniat et sequitur (2. R.) eum, ille videns evadere non posse, erigit se et demonstrat virilia sua venatori. Venator vero, cum viderit eum non habere testiculos, discedit ab eo.

Sic et omnis, qui secundum mandatum Dei conversatur et caste vult vivere, abscidit a se omnia vicia, et omnes impudicos actus proiciat post se in faciem diaboli. Tunc ille videns eum nichil suorum habentem confusus discedit ab eo. Ille vero vivit in Deo et non capitur a diabolo qui dicit (Ps. 18, 38): "persequens comprehendam eam". Nichil igitur diaboli homo Dei habere debet, ut fisus

<sup>1)</sup> Var.: unum cornum.

cum Deo dicere audeat (Joh. 14, 30): "Venit princeps mundi huius et in me non habet quicquam." Monet enim nos Apostolus et dicit: "Cui vectigal, vectigal reddite; cui tributum, tributum; cui timorem, timorem; cui honorem, honorem" (Röm. 13, 7). In primis ergo diabolo reddantur que sua sunt, hoc est abrenuntians illi et omnibus operibus eius malis; tunc demum ex toto corde conversus ad Deum repellat a se opera carnis, quod est vectigal et tributum diaboli, et adipiscatur fructus spirituales, id est "caritatem, gaudium, pacem, pacientiam, bonitatem, fidem, mansuetudinem, continentiam, castitatem in bonis operibus, id est in elemosina, in visitationibus infirmorum, in curis pauperum, in laudibus Dei, in orationibus, in gratiarum accione" et ceteris que Dei sunt

### Ethim[ologia].

Castores a castrando dicti sunt; nam testiculi eorum apti sunt medicaminibus propter quos, cum persecuti eos fuerint venatores, ipsi se castrant, morsibus virilia sua amputantes. De quibus Cicero in Scauriana: "Redimunt se ea par(fol. 138b, 1. R.)te corporis, propter quem maxime expetuntur." Et Iuvenalis: "Qui se eunuchum ipse facit, cupiens evadere damno testiculorum." Ipsi sunt et fibri, qui eciam pontici canes vocantur. Is Et. XII, II, 56 (Ar. IV, 56).

#### XVIII. De hiena.

Est animal quod grece dicitur hiena, latine vero belua, de qua lex dicit: "non manducabis hienam, neque quod simile est illi, quoniam inmundum est." De quo eciam per Ieremiam prophetam dictum est (Jer. 12, 9): "Spelunca hiene hereditas mea facta est." Phisiologus dicit de ea, quoniam duas naturas habet hiena, aliquando quidem masculus est, aliquando vero femina, et ideo inmundum animal est.

Cui similes sunt filii Israel, quoniam ab initio quidem servierunt Deo vivo, postea vero deliciis et luxurie dediti idola coluerunt. Propter hoc Propheta inmundo animali comparavit synagogam. Sed et quicumque inter nos circa voluptatem et avaritiam studium habentes secundum Apostolum (1. Tim. 6, 10) radix est omnium malorum et idolorum servitus, huic ipsi immunde belue comparantur, cum nec viri nec femine sunt, id est nec fideles nec perfidi; set sunt sine dubio. De quibus ait Salomon (Jac. 1, 8): "Vir duplex animo inconstans est in omnibus viis suis." Et Salvator in ewangelio (Matth. 6, 24) dicit ad eos: "Non potestis duobis dominis servire, id est Deo et mammone."

# Ethim[ologia].

Hiena lapidem in oculis habet nomine hienam, que, si quis sub lingua sua tenuerit, futura predicere creditur.

Is. Et. XVI, XV, 25 (Ar. IV, 283).

## XIX. De ydro.

Aliud est animal in nilo flumine, quod dicitur idrus. Phisiologus dicit de eo, quoniam satis est animal inimicum cocodrillo, et hanc habet naturam et con (2. R.) suetudinem: Cum videt cocodrillum in litore fluminis dormientem aperto ore, vadit et volvit se in limum luti quo possit facilius illabi in faucibus eius. Cocodrillus igitur desubitatus vivum transglutit eum. Ille autem dilanians omnia viscera eius exit vivus de visceribus eius.

Sic ergo mors et infernus figuram habent cocodrilli, qui inimicus est Domini Salvatoris Nostri. Ideoque Dominus Noster Iesus Christus assumens terrenam carnem nostram descendit ad infernum et dirumpens omnia viscera eius eduxit omnes, qui ab eo devorati detinebantur in morte, sicut testatur Evangelista (Matth. 27, 52): "Et monumenta aperta sunt et resurexerunt multa corpora sanctorum." Mortificavit igitur ipsam mortem et ipse vivens resurrexit a mortuis et insultat illi per Prophetam dicens (Hos. 13, 14): "O mors, ero mors tua, morsus tuus ero, inferne." Et alibi (1. Kor. 15, 54): "Absorta est mors in victoria Christi; ubi est mors contricio tua, ubi est mors aculeus tuus?"

### Ethim[ologia].

Idrus coluber in aqua vivens. Greci enim idor aquam vocant, inde idrus aquatilis serpens. Cuius ictu percussi obturgescunt, quem morbum boam dicunt, eo quod fimo bovis remediatur.

Is. Et. XII, IV, 21, 22 (Ar. IV, 67).

Ydra dicta draco multas aquas colens, quales sunt in lerna palude provincie archadie. Hec latine exedra dicitur, quod uno ceso tria capita resurgebant. Set hoc fabulosum est. Nam constat ydram locum fuisse evomentem aquas, vastantem civitatem, in qua uno meatu clauso multa erumpebant. Quod Hercules videns loca illa igne excussit et meatus clausit. Nam ydra aqua dicta est.

Is. Et. XII, IV, 23 (Ar. IV, 67 f.).

Cocodrillus a croceo colore dicitur. Na[s] citur in nilo flumine, animal quadrupes, terra et aqua vivens. Longitudine (fol. 139 a, 1) plerumque viginti cubitorum, dentium et unguium inmanitate armatum. Cuius cutis tante duricie dicitur, ut, quamvis fortium lapidum ictibus percutiatur, nichil ledatur.

Is. XII, VI, 19 (Ar. IV, 78).

Nocte in aquis, die humi quiescit.

Hic dum invenit hominem, si poterit eum vincere, comedit, et semper plorat illum.

Solus autem pre omnibus animalibus superiora oris movet, inferiora vero immota manent.

Is. Et. XII, VI, 20 (Ar. IV, 79).

De stercore eius unguentum fiebat, unde vetule et rugose meretrices faciem suam perunguebant, et ruge extergebantur, fiebantque pulcre, donec sudor fluens illud a facie lavaret. Unde Oratius poeta: "Stercore fucatus cocodrilli."

Ova sua in terra fovet, masculus et femina vices fovendi servant. Is. Et. XII, VI, 20 (Ar. IV, 78).

Hunc ydrus deglutitus dentibus et unguibus interimit et vivus inde exit.

## XX. De caprea.

Est animal, quod grece dicitur dorcon, latine vero caprea. De hac Phisiologus dixit, quod amat altos montes, pascitur autem in convallibus montium. Est autem providum animal eminus de longe previdens, ita ut si viderit subito homines in alia regione ambulantes, statim cognoscat, an venatores sunt, an viatores.

Sicut et Dominus Noster Iesus Christus amat excelsos montes. hoc est prophetas et apostolos et patriarcas, sicut in Canticis Canticorum dixit (H. L. 2, 8 f.): "Ecce fratuelis meus sicut caprea venit, saliens super montes, transiliens super colles." Et sicut caprea in convallibus pascitur, sic et Dominus Noster Iesus Christus in ecclesia pascitur, quoniam bona opera christianorum et elemosine fidelium esce sunt Christi, qui dixit (Matth. 25, 35): "Esurivi, et dedistis michi manducare, sitivi, et de (fol. 139 a, 2. R.) distis michi potum," et reliqua que secuntur. Convallia vero montium, que sunt per universum mundum, ecclesie per diversa loca intelliguntur, sicut dicit in Canticis Canticorum: "Convertere fratuelis meus et similis esto capree hinnuloque cervorum supra montes convallium" (H. L. 8, 14). — Quoniam acutissimam habet aciem oculorum caprea et procul omnia perspicit et a longe cognoscit, significat Salvatorem Nostrum dicente scriptura (1. Kön. 2, 3): "quoniam deus scientiarum dominus est." Et in alio psalmo CXXXVII: quoniam "excelsus Dominus et humilia respicit et alta a longe cognoscit". Et omnia que sunt divina magestate creavit et condidit et regit et videt et prospicit et antequam cordibus nostris dictu, factu ac cogitatu aliquid oriatur, Dominus ante previdet et cognoscit. - Denique sicut et caprea longe cognoscit venantium sedulos, ita et Dominus Noster Iesus Christus previdet et prescivit insidias prodiscitoris sui Iude. Dixit enim Iude (Luc. 22, 48): "Osculo filium hominis tradis." Bene ergo de dorchon exposuit Phisiologus.

### Ethim[ologia].

Capros et capreas a carpendis virgultis quidam dixerunt, alii quod captent aspera. Nonnulli a crepitu crurum eas vocatas, que sunt agrestes capree, quas greci, quod acutissime videant, dorcas appellaverunt.

Is. Et. XII, I, 15 (Ar. IV, 40 f.).

Morantur enim in excelsis montibus, et tamen de longinquo vident omnes, qui veniunt.

Is. Et. XII, I, 16 (Ar. IV, 41).

### XXI. De honagro.

Est animal quod dicitur onager. Phisiologus dicit de onagro, quia viscesimo quinto die mensis famenoth, quod est marcius, duodecies in nocte rugit, similiter et in die, et ex hoc (fol. 139<sup>b</sup>, 1) cognoscitur, qui[a] equinoctium est diei, vel noctis, et numerum horarum a rugibus onagri per singulas cognoscunt horas semel rugientis.

Onager igitur figuram habet diaboli, quia cum scierit noctem et diem coequare, hoc est cum viderit diabolus populum qui ambulabat in tenebris et umbra mortis modo converti ad Dominum vivum et coequari fidei patriarcharum et prophetarum, sicut coequatur nox cum die: iccirco rugit nocte ac die per singulas horas querens escam suam quam perdidit. Neque enim rugit onager, nisi quando sibi escam querit, sicut dicit Iob (Hiob 6, 5): "Numquid sine causa clamabit onager agrestis, nisi pabulum desiderans?" Similiter et apostolus Petrus de diabolo dicit (1. Petr. 5, 8): "Adversarius noster circuit querens sicut leo quem devoret."

## Ethim[ologia].

Onager interpretatur asinus ferus, "on" quippe greci asinum vocant, "agrian" ferum. Hos affrica habet magnos et indomitos et in deserto vagantes. Singuli autem feminarum gregibus presunt. Nascentibus masculis zelant et testiculos morsibus detruncant. Is. Et. XII, I, 39 (Ar. IV, 45).

#### XXII. De simia.

Similiter simius figuram habet diaboli. Sicut enim simius capud quidem habet, caudam vero non habet, et licet totus turpis sit, tamen posteriora eius magis turpia et horribilia sunt.

Sic et diabolus caput quidem habet, caudam vero non habet; hoc est: initium habuit, cum esset angelus in celis; set quia hipocrita et dolosus fuit intrinsecus, perdidit caput. Nec habet caudam, id est, sicut periit ab inicio in celis, ita et in fine totus peribit, sicut dicit preco (2. R.) veritatis Paulus (2. Thess. 2, 8): "quem Dominus interficiet spiritu oris sui."

Ethim ologia.

Simius grecum nomen est, eo quod pressis naribus sit, facie turpis, feda rugis, licet et capellarum sit pressum habere nasum. Alii dicunt simias latine vocari, eo quod multam eis similitudo rationis humane sentitur; set falsum est.

Is. Et. XII, II, 30 (Ar. IV, 58).

Hi elementorum sagaces: nova luna exultant, media et cava tristantur. Fetus, quos amant, ante se gestant, neglecti circa matrem herent. Horum genera quinque, ex quibus circopetici caudas habent. Simia enim cum cauda est, quam quidam duram¹) vocant.

Is. Et. XII, II. 31 (Ar. IV, 58).

Set spinge villose sunt, comis et mammis prominentibus, dociles, ad feritatem obliviose. 2) Cinocephali et ipsi similes sunt canibus, longam caudam habentes et faciem ad modum canis, unde et sic nuncupantur.

Is. Et. XII, II, 32 (Ar. IV, 58).

Satyri facie admodum acuta<sup>8</sup>) et gesticulantis more inquietantur. Callitrices toto pene aspectu a ceteris distant. Sunt enim cum facie producta, et longa barba, et lata cauda.

Is. Et. XII, II, 33 (Ar. IV, 58).

#### XXIII. De fulica et ubi conversatur.

Est volatile, quod dicitur fulica, satis intelligibile, et prudentissimum super omnia volatilia. Cadaveribus non vescitur, non de aliunde alibi pervolans atque aberrans, sed in uno loco commoratur et permanet usque ad finem, et ibi escam suam habet et requiescit; sicut David dicit (Ps. 104, 17): "fulice domus dux est eorum."

Sic ergo omnis homo fidelis secundum Dei voluntatem conservatur et vivit. Non huc atque illuc per diversa oberrans circumvolat, sicut faciunt heretici, nec singularibus desideriis ac voluptatibus delectatur corporalibus, sicut illa volucris, que carnibus non vescitur, set semper in uno loco eodemque se continet et quiescit, id est in ecclesia catholica et apostolica, et ibi permanet usque in (f. 140°, 1. R.) finem sicut in evangelio Dominus dicit (Matth. 10, 22): "Qui autem perseveravit usque in finem, hic salvus erit." Ibi ergo se continet, ubi Dominus "inhabitare facit unanimes in domo" (Ps. 68, 7); et ibi habet cotidianum panem immortalitatis, potum vero preciosum sanguinem Christi reficiens se sanctis epulis et super mel et favum suavissimis eloquiis Domini. Non enim "in solo pane vivit homo, set in omni verbo Dei" (Matth. 4, 4).

# Ethim[ologia].

Fulica dicta, quod caro eius leporinam sapiat, lagos enim lepus dicitur. Unde et apud grecos lagis vocatur. Est autem avis stagnensis, habens nidum in medio aque, vel in petra, quam aqua circumdat; maritimoque

<sup>1)</sup> Var.: cruram.

<sup>2)</sup> Var.: feritatis oblivionem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Var.: grata.

semper delectatur profundo. Dum tempestatem persenserit, fugiens in vado ludit.

Is. Et. XII, VII, 53 (Ar. IV, 98).

### XXIV. De panthera.

Est animal quod dicitur panthera, varium quidem colore, set preciosum valde, nimis mansuetum. Phisiologus dicit de eo, quoniam inimicum solum draconem habet. Cum ergo comederit et saciaverit se diversis cibis, recondit se in speluncam suam, ponit se et dormit. Post triduum exurgit a sompno et statim emittit rugitum magnum. Cum autem rugitus exierit de ore eius, odor suavitatis exit super omnia aromata. Cum autem audierint vocem eius omnes bestie, que prope sunt et que longe, congregant se omnes et sequuntur suavitatis odorem qui exit de ore eius. Solus autem draco, cum audierit vocem eius, timore contra[h]itur et fulcit se in terraneis cavernis terre, ibique non ferens vim suavis odoris, in semetipsum contractus obtorpescit et remanet ibi immobilis atque inanis tanquam mortuus. Cetera vero animalia sequuntur pantheram quocumque vadit.

Sic et Dominus Noster Iesus Christus, verus pantera, omne humanum genus quod diabolo captum fuerat et morti tenebatur obnoxium, per incarnationem ad se trahens (Eph. 4, 8) "captivam duxit captivitatem", (2. R.) sicut dicit David propheta (Ps. 68, 19): "Ascendens in altum cepisti captivitatem, accepisti dona in hominibus." — Panthera enim omnia capiens interpretatur. Sicut Dominus Deus Noster, ut diximus, videns humanum genus a demonibus captum et idolis mancipatum atque omnes gentes et populos predam diaboli effectos, descendens de celis eripuit nos de captivitate diaboli et sociavit nos bonitati sue et pietatis paterne filios adportavit et implevit illud quod Propheta ante predixerat (Hos. 5, 14): "Ego", inquid, "sicut panthera factus sum [sicut] Effrem, et leo domui Iude idolis servienti." Ergo tunc vocationem gentium et ludeorum significabat. — Et unum animal varium est panthera, sicut dictum est per Salomonem (Weish, 7, 22) de Domino Iesu Christo, qui est Dei sapientia, spiritus intelligibilis, sanctus unicus, multiplex, subtilis, mobilis, certus, incomitatus, verus, suavis, amans, bonum, aptus, qui nichil boni vetat fieri, clemens, firmus, stabilis, securus, omnia potens, omnia prospiciens, omnia faciens, mobilior sapientia," Quod autem sapientia Christus sit, doctor veritatis et reliqua. Paulus dicit (1. Kor. 1, 23 f.): "Nos autem predicamus Christum crucifixum, Iudeis quidem scandalum, gentibus autem stulticiam, ipsis autem vocatis Iudeis atque gentibus Christum Dei virtutem et Dei sapientiam." -- Et quia speciosum est animal panthera dicit David de Christo (Ps. 45. 3): "Speciosus forma pre filiis hominum." — Et quia mansuetum animal nimis est, Ysaias dicit (Jes. 62, 11): "Gaude et letare, filia Syon, predica, filia Ierusalem, quoniam rex tuus venit tibi mansuetus et salvans." — Et quia cum manducaverit et saciatus fuerit,

statim quiescit et dormit, sic et Dominus Noster Iesus Christus, postquam saciatus fuit a iudaicis illusio(fol. 140b, 1)nibus, id est a flagellis, alapis, iniuriis, contumeliis, spinis, sputis, manibus in cruce suspendentes, clavis configentes, felle et aceto potantes, insuper et lancea transforrantes; his igitur, tot et tantis iudaicis muneribus saciatus, Christus obdormuit et requievit in sepulcro et descendit in infernum et religavit illic draconem magnum et inimicum omnium nostrum. - Quod autem die tercio exurgit a sompno illud animal, et emittit rugitum grandem, et flagrat odor suavitatis ex ore eius, sic et Dominus Noster Iesus Christus tercia die resurgens a mortuis sicut dicit Psalmista (Ps. 77, 65): "excitatus est tanquam dormiens Dominus, tanquam potens crapulatus a vino." Et statim exclamavit voce magna ita ut audiretur (Ps. 19, 5) "in omni terra exiens sonus eius" in fines orbis terre verba illius dicentis (Joh. 16, 33): "gaudete etiam et nolite timere, quoniam ego vici mundum." Et iterum: "Pater sancte, quos dedisti michi, custodivi, et nemo ex eis periit, nisi filius perdicionis" (Joh. 17, 12). Et iterum: "Vado ad patrem meum et patrem vestrum, et ad deum meum et ad deum vestrum" (Joh. 20, 17). Et iterum: "Veniam ad vos et non dimittam vos orphanos" (Joh. 14, 3; 14, 18). Et in fine Evangelii ait: "Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumationem seculi" (Matth. 28, 20). — Et sicut de ore panthere odor suavitatis egreditur, et omnes qui prope sunt et qui longe, id est Iudei, qui aliquando sensum bestiarum habebant, qui prope erant per legem, et gentes, que longe erant sine lege, audientes vocem eius et repleti et recreati suavissimo odore mandatorum eius sequuntur eum, clamantes cum Propheta et dicentes (Ps. 119, 103): "Quam dulcia faucibus meis eloquia tua, Domine, super mel et favum ori meo." De his odoribus man(2. R.) datorum eius dicit David: "Diffusa est gratia in labiis tuis, propterea benedixit te Deus in eternum" (Ps. 45, 3). Et Salomon in canticis canticorum dicit de eo: "Odor unguentorum tuorum super omnia aromata" (H. L. 4, 10). Unguenta enim Christi que alia esse possunt, nisi mandata eius, que sunt super omnia aromata. Sicut enim presens aromatum species reddit odorem suavitatis, sic et verba Domini, que de ore eius exeunt, letificant corda hominum, qui eum audiunt et secuuntur. "Unguentum exinamtum nomen tuum, propterea adolescentule dilexerunt te nimis et atraxerunt te post se in odore unguentorum tuorum currimus" (H. L. 1, 2 f.). Et paulo post (H. L. 1, 3): "introduxit me rex in cubiculum suum." Oportet nos quam cicius sicut adolescentulas, id est renovatas in baptismo animas, post unguenta mandatorum Christi currere, de terrenis ad celestia transmigrare, ut nos introducat rex in palacium suum, id est in ierusalem civitatem suam et montem omnium sanctorum; et cum meruerimus intrare illuc dicamus: "Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei; sicut audivimus, ita et vidimus in civitate Domini virtutum" (Ps. 87, 3). Bene de panthera Phisiologus dicit.

#### Ethim[ologia].

Panther dictus, sive quod omnium animalium sit amicus, excepto dracone, sive quod sui generis societate gaudeat et ad eandem similitudinem, quicquid accipit, reddat. Pan enim grece omne dicitur latine. Bestia minutis orbiculis superpicta, ita ut oculatis ex flavo circulis nigra vel alba distinguatur varietate.

Is. Et. XII, II, 8 (Ar. 1V, 52).

Hec semel omnino parturit, cuius cause ratio manifesta est. Nam cum utero matris concreti catuli maturis ad nascendum viribus pervenerint, odiunt matris temporum moras 1). Itaque oneratam fetibus vulvam tanquam obstantem partui unguibus lacerant, (fol. 141°, 1) et effundit illa partum, seu pocius dimittit dolore cogente. Ita postea corruptis matricis sedibus genitale semen infusum, non est acceptum, set irritum resilit foras. Nam Plinius dicit, quod animalia cum acutis unguibus frequenter parere non possunt. Viciantur enim intrinsecus se moventibus catulis.

Is. Et. XII, II, 9 (Ar. IV, 52).

Draco maior est omnium serpentium super terram. Hunc greci dracantam vocant. Unde et derivatum est in latinum, ut draco diceretur. Qui sepe a speluncis abstractus in aerem, concitatur et lucet propter eum aer. Est autem cristatus, ore parvo, et arcis fistulis, per quas trahit spiritum, et linguam exerit. Venenum (sic! vim) autem non in dentibus, set in cauda habet, et verbere pocius, quam morsu nocet.

Is. Et. XII, IV, 4 (Ar. IV, 64).

Innoxium est enim a veneno; huic ad mortem faciendam non est venenum necessarium, quia si quem ligaverit, occidit. A quo nec elephans tutus est sui corporis magnitudine. Nam circa semitas, per quas elephantes solito gradiuntur, delitescens crura eorum nodis illigat, ac suffocatos perimit. Gignuntur autem in ethiopia, et in india in ipso incendio iugis estus.

Is. Et. XII, IV, 5 (Ar. IV, 64).

### XXV. Cetus, et quomodo decipiuntur naves ab eo.

Est belua in mari, que dicitur grece aspido celone, latine autem aspido testudo. Cetus ergo est magnus, habens super corium suum tanquam sabulum quod est iuxta litus maris. Hec in medio pelagi elevat dorsum suum per undas maris sursum, ita ut navigantibus nautis non aliut credatur esse quam insula, precipue cum viderint totum illum locum sicut in omnibus litoribus maris sabulo esse repletum. Putantes autem insulam esse, applicantes navem suam iuxta eam et descendentes, figunt palos et alligant naves. Deinde ut co-

<sup>1)</sup> Var.: odiunt materni partus moras.

quant sibi cibos post laborem, faciunt ibi focos super arenam quasi (2. R.) super terram. Illa vero, ut senserit ardorem ignis, subito mergit se in aquam et navem secum trahit in profundum maris

Sic paciuntur omnes qui increduli sunt et quicumque ignorant diaboli astucias spem suam ponentes in eum et operibus eius se obligantes simul merguntur cum illo in gehennam ignis ardentis: ita est astucia eius.

Secunda eius belue natura hec est. Quando esurit, aperit os suum et quasi quemdam odorem bene olentem exalat de ore suo. Cuius odorem, ut senserint mox minores pisces, congregant se intra ora ipsius. Cum autem repletum fuerit os eius diversis piscibus pusillis, subito claudit os suum et transglutit eos.

Sic paciuntur omnes, qui sunt modice fidei voluptatibus ac lenociniis quasi quibusdam odoribus diabolicis adescati, subito absorbentur ab eo sicut pisculi minuti. Maiores enim se cavent ab illo et neque appropiant illi. Sic ergo qui Christum semper in sua mente habent, magni sunt apud eum, et si sunt perfecti, agnoscunt multiformes astucias diaboli et custodiunt se ab eo et magis resistunt; ille vero fugit ab eis. Dubii autem et modice fidei homines, dum vadunt post voluptates et luxurias diaboli, decipiuntur, dicente scriptura: "Unguentis et variis odoribus delectantur et sic confringitur a ruinis anima." (Spr. 27, 9.)

### Ethim[ologia].

Cetus dicitur ob immanitatem corporis. Sunt enim ingentia corpora et genera beluarum, equalia montibus in tantum, ut eciam ibi naves quasi ad insulam applicentur, sicut ille qui accepit Ionam. Cuius alvus tante magnitudinis fuit, ut putaretur infernus, dicente ipso Iona propheta: "exaudivit me de ventre inferni."

Is. Et. XII, VI, 8 (Ar. IV, 76 f.).

## XXVI. De perdice.

(fol. 141<sup>b</sup>, 1) Est volatile, quod dicitur perdix, fraudulentum nimis, sicut dicit sanctus Ieremias propheta de eo (Jer. 17, 11): "Clamavit perdix et congregavit que non peperit, faciens sibi divicias non cum iudicio; in dimidio autem dierum eius relinquet ea, et in novissimis suis erit stultus." Phisiologus dicit satis astutum esse perdicem, quia aliena ova diripit, hoc est perdicis alterius, et corpore fovet, set fraudis sue fructum habere non potest, quia cum duxerit pullos alienos, amittit eos, quoniam, ubi matris sue vocem audierint que ova generavit, statim evolant et conferunt se ad suos parentes naturales. Quo munere adepto atque amore derelicto ille, qui incassum alienis suos effudit labores, fraudis sue precio multatus, remanet stultus et solus et inanis.

Huius exemplum imitatus est diabolus, qui generationes eterni creatoris rapere co[n]tendit et, si quos insipientes et sensus proprii

vigore carentes aliquo modo poterit congregare, fovet illos illecebris corporalibus. At ubi vox Christi audita fuerit a parvulis sumentes sibi alas spirituales per fidem, evolant et se Christo commendant, qui statim eos potentissimo quodam paterno munere et amore sub umbra alarum suarum ipse suscipit et matri ecclesie dat nutriendos.

# Ethim[ologia].

Perdix de voce nomen habet, avis dolos[a] atque immunda, nam masculus in masculum insurgit et obliviscitur sexum libido preceps. Adeo autem fraudulenta, ut alterius perdicis ova diripiens foveat, set fraus fructum non habet. Nam pulli, dum vocem proprie genetricis audierint, naturali quodam instinctu hanc, que eos fovit, relinquunt, et ad eam, (2. R.) que genuit, revertuntur.

Is. Et. XII, VII, 63 (Ar. IV, 100).

XXVII. De mustela, et quia per os concipit, per aures vero generat.

De mustela precipit lex non manducare, quia immundum animal est. Phisiologus dicit, quoniam mustela semen masculi per os accipit et sic in utero habet; tempore vero pariendi per aures generat.

Sic aliquanti fidelium libenter quidem accipiunt verbi divini semen, set inobedientes effecti pretermittunt et dissimulant, que audierunt. Isti tales non solum mustele camparantur, set eciam aspidi, que obturat aures suas et non audit vocem incantantium.

Phisiologus dicit, quoniam aspis hanc habet naturam: Si quando advenerit aliquis homo ad speluncam, ubi habitat aspis et precantat eam omnibus carminibus suis, ut exeat de cavernis suis; illa vero, ne audiat vocem incantantis, ponit capud suum ad terram et unam quidem aurem premit in terram, alteram vero aurem de cauda sua obturat.

Tales sunt istius mundi homines divites, qui unam quidem aurem suam deprimunt in terrenis desideriis, aliam vero, posterioribus peccatis suis peccata addentes, obturant, et ita fit, ut non audiant vocem incantantis. Et hoc quidem solum aspides faciunt, quod aures obturant. Isti vero et oculos excecant terrenis cupiditatibus et rapinis, ita ut nec auribus audire velint divina mandata et servare, nec oculis attendere in celum et cogitare de illo, qui est super celum et facit bonitatem et iusticiam. Hi qui nunc eum audire nolunt, audient eum in die iudicii dicentem (Matth. 25, 41): "Discedite a me, maledicti, in ignem eternum, qui preparatus est diabolo et angelis eius."

## Ethim[ologia].

Mustela dicta, quasi mus longa, nam telon grece longum dicunt. Hec ingenio est subdola; in domibus enim, ubi nutrit catulos suos, de loco ad locum trans (fol. 142<sup>a</sup>, 1) fert mutataque sede locat. Serpentes eciam et mures per-

sequitur. Duo autem sunt genera mustelarum. Alterum enim silvestre est, distans magnitudine, quam greci ictidas vocant, alterum in domibus oberrat. Falso autem oppinantur qui dicunt mustelam ore concipere, aure effundere partum.

Is. Et. XII, III, 3 (Ar. IV, 61).

### De aspide, et quare sic vocatur.

Aspis vocata, quod morsu venena immittit et spargit. As enim grece venenum dicunt, et inde aspis, quod morsu venenato interimat. Huius diversa sunt genera et species dispares ad nocendum. Fertur autem aspis, cum ceperit pati incanta[n]torem, qui eam quibusdam carminibus propriis evocat, ut eam de caverna sua prevocet, cum illa exire noluerit, unam aurem in terram premere, alteram cauda obturare et premere, atque ita voces illas magicas non audiens, non exit ad incantantem.

Is. Et. XII, IV, 12 (Ar. IV, 65 f.).

Dipsa genus aspidis qui latine stala (sic! — situla —) dicitur quia, quem momorderit, siti periit.

Is. Et. XII, IV, 13 (Ar. IV, 66).

Prialis, genus aspidis [dicta], eo quod sompno necat. Hunc sibi cleopatra apposuit et ita morte quasi sompno soluta est. Is. Et. XII, IV, 14 (Ar. IV, 66).

Emorois aspis nuncupatur, eo quod sanguinem sugit. Qui ab eo morsus fuerit, ita dissolutis venis, quicquid vite est, per sanguinem effundit. Grece enim sanguis emath dicitur. Is. Et. XII, IV, 15 (Ar. IV, 66).

Prester aspis semper ore patente et vaporante currens. Cuius poeta sic meminit: "oraque distendens avidus fumantia prester." Quem percusserit, distenditur enormique corpulentia necatur et tabefacta putredo sequitur. Is. Et. XII, IV, 16 (Ar. IV, 66).

Aspis quidem si momorderit hominem, statim eum consumit, ita ut liquefiat totus in ore serpentis.

Is. Et. XII, IV, 17 (Ar. IV, 66).

#### XXVIII. De assida.

Item est animal, quod dicitur assida, quod grece stricte camelon, latine struc(2. R.)io dicitur. De isto animali Ieremias propheta dicit (Jer. 8, 7): "et assida in celo cognovit tempus suum." Phisiologus dicit hoc quasi voluptarium esse. Habet quidem pennas, sed non volat, sicut cetere aves, pedes autem habet similes camelo, et ideo grece structucamelon dicitur. Hoc ergo animal, cum venerit tempus illud, ut ova pariat, elevat oculos suos in celum et videt, si stella illa virgilia ascendit. Non enim ponit ova sua in terra, nisi quando illa stella oritur in celo. De qua stella dicit Iob (Hiob 9, 9):

"Qui facit virgiliam et septentrionalem et dextrum et promptuaria austri." Tempore enim suo oritur virgilia in celo, id est quando messes florent et estas est, circa mensem iunium. Tunc assida, cum viderit virgiliam ascendisse in celum, fodit in terram et ibi ponit ova sua et cooperit ea de sabulo in heremio. Cum autem ascenderit de illo loco, statim obliviscitur, et non redit ad ova sua. Est enim animal obliviosum, et ideo tempore isto generat ova sua et cooperit illa de harena, ut, quod illa factura esset sedens super ova sua et ex fetu suo eduxeret pullos suos, hoc ei tranquillitas temporis et aeris temperies prestare videatur, ut estate calefacta arena excoquat ova sua et educat pullos.

Si ergo assida agnoscit tempus suum et elevat oculos suos in celum et obliviscitur posteritatis sue, multo magis homo fidelis debet oblivisci terrena et sequi celestia dicente Apostolo (Phil. 3, 13): "que retro sunt obliviscens ad destinatum contendo bravium superne vocationis." Et Dominus in evangelio dicit: "qui diligit patrem aut matrem plus quam me, aut filios, non est me dignus" (Matth. 10, 37). Et illi qui excusabat se propter sepulturam patris dicit: (fol. 142 b, 1) "dimitte mortuos sepelire mortuos suos, tu autem vade, sequere me" (Matth. 8, 22). — Structio greco nomine dicitur quoddam animal, quod in similitudinem avis pennas habere videtur, de terra tamen altius non elevatur. Ova sua fovere negligit, set proles tantummodo fetu (sic! — fotu) pulveris animantur.

Is. Et. XII, VII, 20 (Ar. IV, 91).

### XXIX. De turture.

Est volatile, quod dicitur turtur. Scriptum est de ea (H. L. 2, 12): "Vox turturis audita est in terra." Phisiologus de turture dicit feminam valde coniugem suum diligere et caste cum illo vivere et ipsi soli fidem servare, ita ut si quando evenerit, ut masculus eius aut ab accipitre, aut ab aucupe capiatur, hec alteri masculo se non iungat, set ipsum semper desiderat et ipsum per singula momenta sperat et ipsius recordatio et desiderium usque ad mortem perseverat.

Audite itaque, omnes anime fidelium, quanta castitas in modica avicula invenitur. Quicumque tamen personam turturis in vultu anime tenetis, huius castitatem imitemini. Talis est enim sancta ecclesia, que postquam vidit virum suum crucifixum et die tercia resurrexi[s]se et in celos ascendisse, alii viro non coniungitur, set ipsum desiderat et ipsum sperat et in illius amore et caritate usque ad mortem perseverat dicente Domino Nostro Iesu Christo (Matth. 10, 22): "qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit." Similiter eciam et propheta David hortatur et dicit in psalmo (Ps. 27, 14): "viriliter age et confortetur cor tuum et expecta Dominum."

### Ethim[ologia].

Turtur de voce vocatur. Avis pudica, et semper in montium iugis, et in deserti solitudinibus commoratur; tecta enim hominum et conversacionem fugit, et commoratur in silvis. Cuius e contrario columba (2. R.) hospicia hominum diligit et domorum semper est blanda habitatrix.

Is. Et. XII, VII, 60 (Ar. IV, 99).

### XXX. Cervus, et quomodo de foramine extrahit serpentem.

Item in psalmo quadragesimo primo (Ps. 42, 2): "Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus." Phisiologus dicit, quoniam, ubi agnoverit cervus serpentem esse, implet os suum aqua et effundit in foramine et cum quodam sp[i]ramine oris sui attrahit serpentem foras, et conculcans interficit eum.

Ita et Dominus Noster Iesus Christus videns inimicum diabolum in omni generis humani natione inhabitantem, habens in semetipso divine sapientie fontem, cuius non potest antiquus draco suferre sermones. Cum enim vidisset in regione gerasenorum, ultro cucurrit ille cum omni exercitu demoniorum in homine uno dicens ei: "Quid michi et tibi, fili Dei? Venisti ante tempus torquere nos?" Et interrogavit eum Dominus: "Quod tibi nomen est?" Et respondit: "legio michi nomen est." Et rogabat Iesum ne imperaret illis, ut irent in abissum. Erat autem ibi grex porcorum multorum pascentium. Demones autem rogabant eum dicentes: "Si scis nos, mitte nos in gregem porcorum." Et ait illis Iesus: "Ite." At illi exeuntes ab homine introierunt in porcos. Et ecce magno impetu abiit totus grex per preceps in mare quasi duo milia et suffocati sunt in aquis" (Matth. 8, 29 f.). Ecce quomodo audiens diabolus vocem Domini in preceps, fugit cum omnibus suis. De quo in novissimis diebus testatur Apostolus dicens (2. Thess. 2, 8): "quem Dominus Iesus interficiet spiritu oris sui." Montes apostolos dicti et prophetas, cervos homines fideles qui per apostolos et prophetas et sacerdotes perveniunt ad agnitionem Christi, sicut scriptum est in psalmo (Ps. 121, 1): "levavi oculos meos ad montes, unde ve/fol. 143a, 1) niet auxilium michi."

# Ethim[ologia].

Cervi dicti a poton ceraton, id est, a cornibus. Cerata enim grece cornua dicuntur. Hi serpentium inimici, cum se gravatos infirmitate persenserint, spiritu narium eos extra[h] unt de cavernis, et su perata eorum pernicie veneni pabulo reparantur. Diptamnum herbum ipsi prodiderunt. Nam eius pastu excuciunt acceptas sagittas.

Is. Et. XII, I, 18 (Ar. IV, 41).

Miratur autem sibilum fistularum. Rectis auribus acute audiunt, summissis nichil. Si quando immensa flumina, vel maria transnatant, capita clunibus precedentium superponunt sibique invicem famulantes, nullum laborem ponderis sentiunt.

Is. Et. XII, I, 19 (Ar. IV, 41).

#### XXXI. De salamandra.

Est reptile quoddam, quod grece dicitur salamandra, latine vero stilio. Hoc simile est lacertule pusille, colore vario. De quo Salomon dicit (Spr. 30, 28): "Sicut stilio habitant in domibus regum." Phisiologus dicit de eo quoniam, si casu inciderit undecunque in caminum ignis ardentis, vel in fornace ardentis ignis, aut in quocumque incendio, statim extinguitur ignis.

Isti sunt iusti et mirabiles homines Dei. Sic fuerunt in camino ignis ardentis Ananias, Azarias, Misael, et non tetigit eos ignis omnino quos intactos atque incontaminatos exisse de camino ignis propheta Daniel declarat (3, 27). Paulus apostolus testatur dicens (Hebr. 11, 33 f.): "fide omnes sancti extingunt virtutes ignis, obstruxerunt ora leonum." Ita et omnis quicumque ex fide sua crediderit in Deo et in operibus bonis perseveraverit, transit gehennam ignis et non tangit eum flamma. De quo scriptum est in Isaia propheta (Jes. 43, 2): "Si transieris per ignem, flamma non te comburet."

### Ethim[ologia].

Salamandra dicta, quod contra incendia valeat. Cuius inter omnia venenata vis maxima est. Cetera enim singulos feriunt, hec plurimos pariter interimit. Nam si arbori (143°, 2. R.) irrepserit, omnia poma inficit veneno, et eos qui ex eis pomis ederint, occidit. Qui eciam, si in puteum ceciderit, vis veneni eius potantes interficit. Ista contra incendia repugnans, sola animalium ignes extinguit. Vivit enim in mediis flammis sine dolore, et consummatione, et non solum non uritur, set eciam extinguit incendium.

Is. Et. XII, IV, 36 (Ar. IV, 70).

#### XXXII. De columbis et de diversis coloribus earum.

Phisiologus dicit multis ac diversis coloribus esse columbas. Est color sturminus, niger, albus, stephanitus, braggiotus, aerius, cinericius 1), aurosus, melenus. Rufus est ergo super omnes primus, qui omnes regit, et placat, et cotidie eciam agrestes congregat in columbario suo.

Ipse est ergo primus, qui nos precioso sanguine suo redemit et intra unam ecclesie domum de diversis nationibus congregavit. Non Moises, non Helias, non aliquis prophetarum aut patriarcarum, set

<sup>1)</sup> Var.: cenerius.

ipse a patre veniens salvit nos et per passionem suam nos redemit a morte perpetua, sicut Iohannes dicit (Joh. 1, 32): "vidi celum apertum et spiritum Dei descendentem tanquam columbam" missum a Deo, qui vult "homines omnes salvos fieri et ad agnicionem veritatis venire" (1. Tim. 2, 4.). Ipse ergo volens humanum genus congregare in ecclesia sancta catholica et apostolica misit spiritum sanctum "multipharie multisque modis loquentem" (Hebr. 1, 1) per legem et prophetas ad omne humanum genus, sicut diversus color columbarum est, id est, propter obscuros sermones et interpretabilem scientiam.

Deinde struninus color significat diversitatem prophetarum duo-Aerius vero color Heliam significat, quoniam raptus est per aera curru usque ad celum. Cinericius autem color significat Ionam prophetam qui Ninivitis predicat in cilicio et (fol. 143b, 1) cinere penitentiam agendam, quo facto concessum est ei a Domino presidium Aurosus color non nisi tres pueros significat, qui spiritum Dei vite. verum habentes regi Nabugodonosor dixerunt<sup>1</sup>): "Scito, rex, quia nos deos tuos non colimus, neque ymaginem auream, quam erexisti, non adorabimus." Meleneus vero color est Heliseus, qui suscepit melotem a magistro suo Helia eunte in celum, et dupplici spiritu eius honorari meruit.2) Albus autem est beatus Iohannes, precursor Christi, habens candorem sacri baptismatis, de quo propheta Isaias dicit (Jes 1, 16 ff): "lavamini, mundi estote, auferte malum cogitationum vestrarum ab oculis meis, discite benefacere, et si fuerit peccata vestra ut feniceum, ut nix dealbabuntur." De Iohanne et Dominus testatur dicens (Matth. 11, 11): "Amen dico vobis, non fuit maior inter natos mulierum Iohanne baptista." "Lex enim et prophete usque ad Iohannem predicaverunt, iste demonstravit Christum" (Luc. 16, 16). "Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi" (Joh. 1, 29.) Stephanitus vero Stephanus est, primus martir, qui post acceptionem sancti spiriti Christum in dextera patris videre meruit. Rubeus vero color significat Domini passionem propter quod et Raab meretrix iam tunc coccineum signum misit de quo in Iericho salvata est. De quo in Canticis dicit (H. L. 4, 3): "sicut sparcium colorem rubicundum labia tua." Et in evangelio dicit (Joh. 19, 2): "induerunt Iudei Domino clamidem coccineam." Et Ysayas dicit (Jes. 63, 1): "quis est iste, qui ascendit de edom, rubrum vestimentum eius ex bosra?" Et coccineum ligatum est in manu Zare filii Iude ab obstetrice, cum adhuc in utero matris esset. Et in Canticis Canticorum (H. L. 5, 10): "fratruelis meus candidus et rubicundus"; candidus in virginitate, rubicundus in martirio, per quod omnes credentes in eum precioso sanguine redempti sumus in nomine (f. 143<sup>b</sup>, 2. R.) patris et filii et spiritus sancti, qui est Deus benedictus in secula seculorum: amen.

Französische Studien VI. 2.

<sup>1)</sup> Dan. 3, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 2. Könige 2, 7—14.

### Ethim[ologia].

Columbe dicte, quod earum colla ad singulas conversiones colorem mutent. Aves mansuete, et hominum mansiones conversantes, ac sine felle, quas antiqui Venerias nuncupabant, eo quod nidos frequentant, et osculo amorem concitant.

Is. Et. XII, VII, 61 (Ar. IV, 99).

Palumbes, avis casta, ex moribus appellatur, quod comes sit castitatis. Nam dicitur, quod amisso corporali consortio est solitaria, nec carnalem copulam ultro requirat.

Is. Et. XII, VII, 62 (Ar. IV, 99 f.).

#### XXXIII.

#### De columbis et de dracone et umbra arboris.

Item aliud dictum est de ipsis columbis. Arbor quedam est in partibus Indie, que grece peredixion, latine vero circa dexteram. Cuius fructus dulcis est nimis et valde suavis. Columbe autem satis delectantur in istius arboris gratia, quoniam de fructu eius reficiuntur et sub umbra eius requiescunt et ramis eius proteguntur. Est autem draco crudelis inimicus columbarum, et quantum columbe timent draconem et fugiunt ab eo, tantum ille draco evitat et pertimescit illam arborem, ita ut nec umbre illius appropinquare ausus sit. dum insidiatur columbis ille draco, ut rapiat aliquam earum, de longe considerat illam arborem. Si umbra illius arboris fuerit in parte dextera, se facit ille in parte sinistra. Si autem fuerit umbra illius in parte sinistra, ille fugiens in parte dextera se facit. lumbe autem scientes inimicum suum draconem timere illam arborem et umbram illius et omnino nec leviter appropiare illi posse, ideo ad illam arborem confugiunt et ibi se commendant, ut salve esse poss[i]nt ab insidiis adversarii earum. Dum ergo in illa arbore fuerint et in ipsa se continuerint, nullo modo potest eas capere draco. autem invenerit aliquam ex eis vel leviter segregatam ab arbore, (fol. 144a, 1) vel extra umbram illius, statim eam rapit et devorat. Et hec quidem refert Phisiologus de columbis.

Nos ergo, christiani, scientes arborem, que est peredixion, circa quam omnia dextra sunt nichilque in illa sinistrum. Dextera autem eius est unigenitus filius Dei, sicut ipse Dominus ait (Matth. 12, 33): "de fructu enim arbor cognoscitur." Umbra vero arboris spiritus sanctus est, sicut dicit Gabriel angelus Sancte Marie (Luc. 1, 35): "spiritus sanctus superveniet in te et virtus altissimi ob[r]umbrabit tibi." Columbe autem sunt omnes fideles, sicut Dominus in evangelio (Matth. 10, 16): "Estote ergo simplices, sicut columbe, et astuti, sicut serpentes." Estote simplices, ne cuiquam machinemini dolos, et astuti, ne alienis insidiis supplantemini. Attende ergo tibi semper, homo Dei, et permane in fide catholica et ibi te contine, ibi commorare, ibi habita, ibi persevera in una fide patris et filii et spiritus sancti, et in una catho-

lica ecclesia, sicut dicit psalmista (133, 1): "Ecce quam bonum et quam i[u]cundum habitare fratres in unum." Et alibi (122?): "Qui habitare facit unanimes in domo." Cave ergo quantum potes, ne iuxta hanc domum foris inveniaris et comprehendat te ille draco serpens antiquus, et devoret te, sicut Iudam, qui mox, ut exivit foris a Domino et fratribus suis apostolis, a diabolo devoratus est, et periit.

# XXXIV. De Elephante.

Est animal, quod dicitur elephas. Phisiologus dicit de eo, quoniam intellectum in se habeat magnum, set concupiscentiam fetus in semine non habeat. Tempore enim suo, cum voluerit filios procreare, vadit ad orientem cum femina sua usque ad proximum paradisi, et ibi est arbor que dicitur mandragora. Prior ergo femina gustat de fructu illius arboris, et sic illa seducit masculum, ut ille persuasus manducet. Et postquam manducaverint ambo, tunc conveniunt sibi invicem, et statim femina in utero concipit. Cum autem venerit tempus illius, ut pa(2. R.)riat, vadit ubi est stagnum, et ingreditur in aquam usque ad ubera sua, et ibi parit super aquam propter draconem, qui insidiatur illi, et si extra aquam peperit, rapit draco pecus illud et devorat. Ideo in aquam altam ingreditur, ut ibi pariat. Masculus autem suus non recedit ab ea, set custodit eam parientem propter serpentem, qui inimicus est elephantis.

Isti ergo duo elephantes masculus et femina figuram habent Ade et mulieris eius Eve, qui erant in paradiso Dei ante prevaricationem gloria circumdati, nescientes ullum malum, non concupiscentie desiderium, non coniunctionis coitum. Cum autem interdictam arborem gustavit mulier illa, seduxit virum suum, et ipse inde manducavit. Tunc deinde expulsi foras paradisum in hunc mundum iactati sunt tanquam in stagna aquarum multarum. Cuius hic mundus figuram habet propter multas eius fluctuationes, et communicationes, et innumerabiles eius voluptates, et passiones, de quibus David dicit (Ps. 69, 2): "Salvum me fac, Domine, quoniam intr[o]ierunt aque usque ad animam meam." Et alibi (Ps. 40, 2 f.): "Expectans expectavi Dominum, et respexit me et exaudivit preces meas et eduxit me de lacu miserie et de luto fecis." Tunc "cognovit Adam uxorem suam et generavit Kai[n]" (Gen. 4, 1) in luto fecis. Ideoque descendens quasi pius et misericors de sinu patris Dominus Noster Iesus Christus, filius Dei vivi, assumens canem (sic) nostram eduxit nos de lacu miserie et de luto fecis et statuit super petram pedes meos et inmisit in os nostrum canticum novum, ymnum Deo nostro, id est, cum docuit nos orare, tunc immisit in os nostrum canticum novum dicens: (Matth. 6, 9 ff.) Sic orabitis: "Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum," et reliqua. Hunc ymnum docuit nos inferre Deo ma[g]ister noster ipse, qui (f. 144b, 1. R.) statuit super petram pedes nostros et inmisit in os nostrum canticum novum ymnum Deo nostro. Hoc autem ipso apostolo orante pro nobis et dicente (1. Thess. 5, 23): "Dominus autem pacis sanctific[e]t vos ad perfectum et integer spiritus vester et anima et corpus sine querela in adventu Domini Nostri Iesu Christi servetur." — Nam et ossa et pellis de elephante, in quocumque loco fuerint, vel domo incensa, statim odor eorum expellit inde ac fugat serpentes, vel si qua fuerint noxia venenosa reptilia, non ibi accedunt. Sic itaque opera vel mandata Dei, qui habet in terra, purificant cor eius et nulla potest ibi adversarii cogitatio introire, set quecumque ibi fuerit noxa turpis, statim omnis exit et evalescit, ita ut nec aliquando ibidem compareat noxius spiritus et adversa cogitatio, aut aliqua eius maleficia.

## Ethim[ologia].

Elephantem greci a magnitudine corporis putant dici, quo d formam montis preferat. Grece enim mons et elphio¹) dicitur. Apud indos autem a voce barro vocatur. Unde et vox cius barritus est, et dentes ebur. Rostrum autem promuscida dicitur, quoniam illo pabulum colligit, et est angui simile, vallo munitum eburneo. Is. Et. XII, II, 14 (Ar. IV, 54).

Hos boves lucas dictos putant ab antiquis romanis: Boves, quia nullum animal maius videbant, lucas, quia in lucania illos primus pirrus in prelio obiecit romanis. Nam hoc genus animalis in rebus bellicis aptum est. In eis enim perse et indi ligneis turribus collocatis tanquam de muro iaculis dimicabant. Intellectu autem et memoria multum valent.

Is. Et. XII, II, 15 (Ar. IV, 54).

Gregatim incedunt, motu quo valent, saltant. Murem fugiunt. Aversi coeunt. Quando autem parturiunt in aquis, vel in silvis, dimittunt fetus propter draconem, qui insidiatur eis. Inpliciti aliquando ab eis necantur. Biennio portant fetus, nec amplius quam semel gignunt, nec plures, set tantum unum. Vivunt annos trecentos. Apud solam africam et indiam prius elefantes nascebantur, nunc sola eos india gignit. Is. Et. XII, II, 16 (Ar. IV, 54).

Mandragora dicta, quod habeat mala sua violenta (sic! — suaveolentia —) in magnitudine male mantiani. Unde et eam latini malum terre vocant. Hanc prophete antropomeres appellant, quod habeat radicem formam hominis simulantem. Cuius cortex in vinum missa ad bibendum datur propter varias infirmitates: corpus eorum post triginta annos caute colligitur, ad multas infirmitates medendas et soporati dolorem non sentiunt. Huius species due: femina, cuius folia lactuce sunt similia, mala generat in similitudine prunarum, masculus, foliis bete similibus. Is. Et. XVII, IX, 30 (Ar. IV, 353 f.).

<sup>1)</sup> Var.: elafio.

### XXXV. De Amos propheta.

Item Amos propheta dicit (7, 14): non eram propheta, neque filius prophetarum, set eram pastor caprarum." Et distinctio more Salvator prophetam de se dicit: non eram propheta, set primogenitus Deus in Deo verbum in visceribus patris, sicut dicit Ysaias: "quoniam tu es Deus, et in te est Deus"; ita dicit: "neque filius prophete, set filius Dei vivi." Pastor autem caprarum fuit, quoniam missus de sinu patris assumpsit humanam carnem et factus est caprarum pastor. id est totius humani generis in peccatis conversantis; gensque, que eum receperant et crediderant in eum, qui misit eum, facti sunt oves; qui vero non receperunt eum remanseruntque in peccatis suis, sunt hedi pascentes in deserto, ut sunt hodie Iudei. Distringentes autem mors ac si mors significator corpus Christi astringentes illud Set omnia peccata carnis nostre, vel Christum in patibulo crucis. autorem peccatorum necavit mortem nosque suo sanguine vivificavit dicente Apostolo (Röm. 8, 3): "Mittens Deus filium suum in similitudinem carnis peccati de peccato dampnavit peccatum in mortem." Puncto autem eo lancea, exivit de latere eius san(fol. 145a, 1. R.) guis et aqua ad populum fidelem et ad lavacrum regenerationis in vitam eternam.

#### XXXVI. De adamante.

Phisiologus dicit: est lapis qui dicitur adamas, et in quodam monte orientis invenitur, ita tamen, ut nocte queratur, non die, quoniam nocte lucet, ubi fuerit, per diem autem non lucet, quoniam sol obtundit lumen eius. Hunc lapidem non ferrum, non ignis, nec alius lapis contra eum potest prevalere. De hoc lapide adamante dicit propheta: "Vidi virum stantem super murum adamantinum et in manu eius lapidem adamantem in medio populi israel." autem creatura prevalere non potest, et ideo adamas Christus est. Stat autem super murum adamantium, super sanctos et vivos lapides, de quibus edificatur celestis ierusalem. Hi sunt apostoli, prophete, martires, quibus neque ignis, neque gladius, neque bestiarum dentes prevalere potuerunt. Et illo vero adamante omnes sancti adamantini lapides a propheta dicti sunt, sicut de nomine Christi christiani no-Nam quia propheta dicit: vidi virum stantem super murum adamantinum, ecce, inquid, in manu eius adamas, id est filius Dei et filius hominis, qui in utero Marie carnem assumere dignatus est: ipsum tenet in manu in gloria deitatis sue, sicut testatur de ipso Daniel dicens (10, 5): "Vidi et ecce, inquid, vir indutus baldui." Vir autem qui dicitur deitatis significat maiestatem, baldui vero carnalem hominem quem induere dignatus est. Baldui enim lineum interpretatur, id est indumentum, quod de terra nascitur. De viri appellatione beatus Petrus apostolus dicit (Ap. G. 2, 22): "Jesum nazarenum virum Deum nobis manifestum." Nec non et beatus Paulus dicit (2, Kor. 11, 2):

"Desponsavi enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo." Et ut manifestius agnoscamus, quia ipse est Christus, de quo ipse dixerit, testatur ipse Paulus dicens: "An experimentum eius queritis, qui in me loquitur Christus?" Ergo (fol. 145a, 2. R.) mons quem dicit Phisiologus orientalis, in quo lapis adamas invenitur, Deum patrem ingenitum significat, ex quo omnia oriuntur. Montem vero altam et inaccessibilem gloriam dicit, sicut ait apostolus Paulus de ipso, qui solus habet inmortalitatem et lucem habitat inaccessibilem, in quo ille lapis invenitur, id est "Christus in patre et pater in me est." Et iterum: "Qui me videt, videt et patrem" (Joh. 4). Quod lapis per diem non invenitur, significat Christum celasse descensionem suam celestibus virtutibus et dominationibus et potestatibus, qui tanquam luminaria Dei assistunt. Non ergo scierunt iustum celeste portantem ministerium descensionis eius et incarnationis quod futurus Denique iam transactis omnibus mirabilibus eius, que erat in terra. fecit pro humani generis redemptione, cum ascendisset in celos integrum atque perfectum hominem indutus videntes eum superne civitatis agmina dixerunt (Jes. 63, 1): "Quis est iste rex glorie, qui ascendit ex edom, rubrum vestimentum ex bosra?" Quis est iste, qui ascendit ex sanguinea et rubor vestimenti eius ex carne? Et quia nocte invenitur ille lapis, quoniam in istius seculi tenebris descendit et illuminavit omne hoc genus, quod sedebat in tenebris et in regione umbre mortis, sicut dicit David propheta ex persona totius humani generis (Ps. 18, 29): "quoniam tu illuminas lucernam meam, Domine, Deus meus, illumina tenebras meas." Venit ergo Dominus noster et lucernam, quam extinxerat diabolus, id est animam et corpus, in se suscip[i]ens illuminavit splendore glorie sue vivificans et reportans manifestius, dicente apostolo de tam admirabilis misterii sacramento (1. Tim. 3, 16): "Etenim evidenter, inquit, magnum misterium pietatis, quod manifestum est in carne, iustificatum est in spiritu, quod apparuit angelis, predicatum est in (fol. 145b) gentibus, creditum est in hoc mundo, assumptum est in gloria." Quod autem de eo lapide dicit Phisiologus, quod neque ferrum illi prevalet, id est mors illi non domina-Delevit enim mortem et conculcavit sicut per Apostolum testatur dicens (1. Kor. 15, 55): "Devicta est mors in victoria. est mors contentio tua, ubi est mors aculeus tuus?" Set neque ignis illi potest quicquam facere, id est diabolus, qui ignitis iaculis suis succendit omnem terram et civitates luxuriosos ebriosos et iracundos. de quibus Isaias dicit (Jes. 1, 7): "terra autem deserta, civitates vestre igni cremate." "Dominus autem Jesus Christus interficiet eum spiritu oris sui." Set neque alter lapis (lapis) nocuit, id est nullus homo penitus, neque ulla creatura poterit adversus eum. enim per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nichil.

Ethim[ologia].

Adamas lapis parvus et indecorus, ferrugineum habens colorem et splendorem cristallinum, et in modum nuclei avellani reperitur.

Hic nulli cedit materie, nec ferro quidem, nec igni, nec unquam incalescit: unde et nomen interpretatione greca indomita vis accepit. Set dum sit invictus ferro, ignisque contemptor, hircino sanguine rumpitur recenti, et calido maceratur, sicque multis ictibus ferri perfrangitur. Cuius fragmenta sculptores pro gemmis insigniendis, perforandis utuntur.

Is. Et. XVI, XIII, 2 (Ar. IV, 276).

Hic autem dissidet cum magnete lapide in tantum, ut iuxta positus ferrum non patiatur abstrai in magnetem, set si animotus (sic! — admotus) fuerit adamas, magnetem rapit, comprehendit et aufert. Fertur quoque in electri similitudine venena depellere, metus vanos expellere, maleficis resistere artibus. Genera eius sex.

Is. Et. XVI, XIII, 3 (Ar. IV, 276 f.).

#### XXXVII. De mermecolion et de naturis eius.

(fol. 145 b, 2. R.) De sancta Maria et filio eius Iesu Christo.

Item lapis est in mari, qui dicitur latine mermecolion, grece conca sabea, quia concavus est et rotundus. Est autem in duas partes divisus, ita ut cum voluerit claudat. Hic ergo de fundo maris in matutinis horis ascendere dicitur. Ergo cum ascenderit de loco suo super mare, aperit os suum et suscipit intra se de rore celi et circumfulget eum radiis solis et sic fit intra eum margarita preciosa et splendida valde, quippe que rore celi concepta est et radio solis clarificata. Lapis ergo iste qui dicitur conchus, figuram gerit Sancte Marie, de qua prophetavit Ysaias dicens (11, 1): "Exiet virga de radice Et iterum ipse (Jes. 7, 14): "Ecce virgo concipiet in utero et pariet." De qua virga et virgo Sancta Maria est dicta. Flos vero qui de Sancta Maria natus est, Dominus Deus Noster Iesus Christus est. Sicut enim de mari ascendit ille lapis, sic Sancta Maria ascendit de domo patris sui ad templum Dei et ibi accepit rorem celestem, hec sunt verba, que dicta sunt ad eam ab archangelo Gabriele (Luc. 1, 35): "Spiritus Domini superveniet in te et virtus altissimi obumbrabit tibi, ideoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur filius Dei." Ecce hi sermones sunt ros celestis, sicut ante Iacob patriarcha sanctus benedicens filium suum, significans quia Christus ex semine eius nasceretur, ait ad eum dicens (Gen. 27, 28): "Det tibi Deus de rore celi et de ubertate terre", castam atque intactam virginem Mariam significans; matutinis autem horis, quod dixit, tempus orationis in matutinis describit. Quod autem aperit os suum conchus, significat ubi dicit Maria ad angelum (Luc. 1, 38): "Ecce ancilla Domini, fiat michi secundum verbum tuum" et statim accepit spiritum sanctum in se et virtus altissimi tanquam sol iusticie clarificavit eam atque in eo quod natum est ex ea, vita est et "lux venit que illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. (Joh. 1, 9). Et Paulus: "qui est (fol. 146a) splendor glorie et

imago substancie eius" (Hebr. 1, 3). Et alibi: "in quo complacuit omnem plenitudinem divinitatis inhabitare" (Kol. 1, 19). igitur margarita legitur in ewangelio, quia "simile est regnum celorum homini negociatori querenti bonas margaritas. Inventa autem una bona margarita vendidit omnem substantiam suam et possedit margaritam" (Matth. 13, 45, 46). Iste autem negociator est utique chorus apostolorum. Omnes enim apostolos unum negociatorem dicit propter unitatem fidei. Etenim "non est iudeus, neque grecus, neque servus, neque liber, neque [s]citha, neque barbarus, neque masculus, neque femina, omnes enim unum sumus in Christo Iesu" (Kol. 3, 11). Idem ergo bonus et sapiens negociator sanctus chorus apostolorum, querit bonas margaritas, hoc est lex et propheta, sive omnis anima credens in Deum. Querit istas bonas margaritas, hoc est apostolos et prophetas et patriarchas, per quos possit ad illam veram et preciosam pervenire margaritam. Isti sunt lapides sancti, qui volvuntur super terram. Cum ergo istos memoratos ille bonus negociatur invenerit illam preciosam margaritam, id est Dominum Nostrum Iesum Christum, filium Dei vivi, emit venditis omnibus facultatibus suis, id est contempnens et aspernens non solum istius vite substantiam, set eciam uxorem et filios et omnem cognationem carnalem, insuper et corpus suum et animam, sicut veritas dicit (Matth. 10, 39): "Quicumque perdiderit animam suam propter me, inveniet eam." Hec omnia videns apostolorum chorus, non aurum accipit, neque argentum, sicut ait beatus Petrus ad illum claudum stipem petentem (Ap. G. 3, 6): "Argentum, inquid, et aurum non est michi, quod autem habeo, hoc tibi do. In nomine Domini Nostri Iesu Christi surge et ambula." Et Paulus dicit: "omnia, inquid, quecumque michi erant lucra, hec propter Christum arbitratus eum dampna, propter eminentem innocentiam Christi" (Phil. 3, 8). Quis ergo consi/2. R.) deranter contempserit omnes facultates suas uxoremque et filios et omnem cognationem suam, insuper et corpus et animam propter unius magarite adquisicionem; nisi certissime confisus fuerit et crediderit posse se per unam margaritam adquirere, satis maiores et meliores divitiarum facultates precellentioremque honorem insuper et glorie Que omnia ille negociator possidet, qui est apostolorum chorus per unum illum lapidem preciosum Dominum Iesum Christum, qui est vera margarita, via et veritas et vita nostra. Denique audi ipsum in ewangelio dicente (Luc. 10, 19): "Ecce, inquid, vobis dedi potestatem spirituum inmundorum et calcandi super (omnes) serpentes et scorpiones et super omnem virtutem diabolicam et sanare omnes lang ulores et omnes infirmitates." Et iterum: "Euntes praedicate, quoniam appropinquavit regnum celorum. Infirmos curate, leprosos mundate, cecos illuminate, mortuos suscitate, demonia eicite" (Matth. 10, 1, 8). Videte nunc quam inestimabilis sit ista margarita sanctis martiribus, qui non solum cum in hac vita essent, set eciam post huius vite excessum mira egerunt, sicut nunc videmus quomodo in obsessis corporibus spiritus

inmundi illorum virtute et potestate torquentur et cruciantur et invisibilibus flagris verberantur quousque eiciantur et effugentur ab hominibus, sicut ipsi demones audientibus nobis exclamant vociferantes et rogant eos, ut cessent torquere eos, tamen ut sunt varii et multiformes, alii clamantes, alii rugientes, et sicut serpentes sibilant et fugantur ab obsessis corporibus hominum per apostolorum atque omnium sanctorem virtutes, que illis secundum merita sua a Domine Honorem vero illum transcenden(fol. 146 b, 1)tem et supereminentem omnibus terrenis houoribus sortiti sunt ab illo precioso lapide, pro quo omnia sua dimiserunt, ut illum celestem thesaurum possiderent qui aiunt ad Salvatorem (Matth. 19, 27 f.): "Ecce nos quidem dimisimus uxores et filios et omnes possessiones propter te, quid facies nobis in regno tuo?" Et ille dicit eis: "Amen dico vobis, cum sederit filius hominis in sede maiestatis sue ad iudicandum orbem terre, sedebitis et vos super sedes XII iudicantes XII tribus Israel." Unde satis confidens Paulus apostolus dicit (1. Kor. 6, 2): "Scitis quoniam angelos iudicabimus? Et in nobis iudicabitur hic mundus." Tanta enim gloria et tanto honore remuneratus est apostolorum chorus, ut eciam in hoc seculo adhuc positus legitimus ille athleta Christi Paulus previderit in celis iusticie sue coronam sicut exultans ait (2. Tim. 4, 7 f.): "Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi; de cetero reposita est michi corona iusticie, quam reddet mihi Dominus in illa die iustus iudex: non solum autem michi set et omnibus qui deligunt presenciam regni Talem coronam merentur a Christo beatorum apostolorum chori, talem retributionem recipiunt pro cor[r]uptibilibus.

# C. Nähere Ausführung.

Es gilt nun, den Beweis für die oben ausgesprochene Behauptung zu erbringen, dass uns die Vorlage Guillaume's in Wesen und Wortlaut getreu erhalten ist durch den Bestiarius der Hs. Reg. 2 C. XII. Dies würde am besten wohl dadurch geschehen, dass der lateinische und der altfranzösische Text nebeneinander abgedruckt würden mit besonderer Hervorhebung der wörtlich übereinstimmenden Stellen beider Redaktionen. Aus zweierlei Gründen ist dies jedoch unmöglich: einmal, weil man, wie sich noch zeigen wird, der völligen Übereinstimmung halber den ganzen umfangreichen Text des Bestiaire wiederholen müsste, und ferner, weil, selbst wenn dieser Grund hinfällig wäre, es zu solcher Reproduktion vor allem an einem kritischen Texte fehlte. Ich werde daher im Folgenden den entgegengesetzten Weg einschlagen und als Resultate einer ins Einzelne gehenden genauen Vergleichung angeben, an welchen Stellen Guillaume von dem lateinischen Texte abweicht, oder wann dieser freier behandelt erscheint. Die Geringfügigkeit solcher Stellen wird meine Behauptung erhärten. Ich gehe artikelweise vor und schicke als selbstverständlich voraus, dass die Einleitung über Dichter und Dichtung und der sich ihr unmittelbar anschliessende Exkurs über die Geschichte der Kirche von Adam bis auf Christus selbsteigenes Werk Guillaume's sind.

### 1) Löwe.

Die drei Naturen des Löwen werden zusammenhängend hinter einander behandelt und dann erst ihre typischen Auslegungen, während im lateinischen Texte jeder einzelnen Natur die Auslegung gleich folgt.

Die Bibelstellen Gen. 49, 9, Ps. 24, 8, Hohes Ld. 5, 2, Ps. 121, 4 und 4. Mos. 24, 9 sind als solche nicht mehr erkennbar.

Eigene Zuthat Guillaume's ist das in den Versen Hipp. 187-198, Cah. II, 114, b 7-18 zur Erläuterung gegebene Beispiel.

In dem auf Isidor's Etymologieen zurückzuführenden Abschnitte Hipp. 211-226, Cah. II, 114, b31-115, a5 bringt unser Dichter nur, was oben in dem entsprechenden lateinischen Abschnitte gesperrt gedruckt ist. Es ist enthalten in Is. Et. XII, II, 5 u. 6. 1)

### 2) Antilope.

Der Name des Busches "Herecina" wird nicht genannt. Die Bibelstelle Jes. Sir. 19, 2 ist als solche nicht mehr erkennbar, hat aber wie die im Artikel vom Löwen erwähnten Verse zur Gestaltung des Textes beigetragen. Sie lautet: "Vinum enim et mulieres apostatare faciunt homines a Deo," und ich führe sie zurück anf die Verse:

> "Les bons bievres soefs e chiers, Les beles femmes, les beals draz".

### 3) Feuersteine.

Der Name "terobolem" wird nicht angeführt.

## 4) Serra.

Matth. 24, 13 ist nicht erkennbar.

## 5) Caladrius.

Nicht verwendet ist Deut. XIV, 18: "Non manducandum", ferner "Cuius interior femur (— das Knochenmark!—) curat caliginem oculorum." Hingegen beziehe ich das: "Istud in atriis regum invenitur" auf: "Mult par est cist oisials corteis."

<sup>1)</sup> Ich benutzte die Ausgabe von Arevalo: S. Isidori Opera Omnia. T. IV. Romae 1801.

Ohne Beleg stehen Guillaume's Verse da:

"Aucone fiz la troeve l'en El pais de Jerusalem."

Hipp. 449 f.; Cah. II, 132, 5 f.

Die Verse aus der Bibel sind nicht wörtlich wiedergegeben und genannt, lassen sich aber mit Bestimmtheit erkennen.

In Reg. 2 C. XII wie in den meisten Redaktionen ist nun dem Artikel vom Caladrius ein Exkurs darüber angefügt, warum der Caladrius als unreiner Vogel doch Christum bezeichnen könne. Auch Guillaume hat diesen Passus gekannt, denn die Verse, mit denen er seinen Artikel schliesst:

"Issi faire li coveneit:
Ausi come Moyses aveit
Halcie la serpent del desert,
Ausi coveneit en apert
Le(s) filz de femme estre eshaucie
E en la seinte croiz haucie";
Hipp. 501—506, Cab. II, 133, b 11—16

entsprechen den Worten unseres lateinischen Textes: "(Set forsitan dicis, quia Caladrius immundus est secundum legem. Certum est.) Set et serpens immundus est, et Johannes testatur de eo dicens quoniam "sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto, sic exaltari oportet filium hominis." (Joh. 3, 14.) Beiläufig ersieht man hieraus wiederum Guillaume's Tendenz, auf die Bibelstellen seiner Vorlage

### 6) Pelican.

nicht direkt zu verweisen.

Was Guillaume aus der "Ethimologia" aufgenommen hat, hat er der Physiologuserzählung einverleibt, wo es sich in den Versen Hipp. 514—524, Cah. II, 138, 8—18 findet.

## 7) Nycticorax.

Obwohl nur wenige der zahlreichen Bibelzitate dieses Artikels von Guillaume namhaft gemacht werden, so sind sie doch allesamt von ihm benutzt worden. Wir geben von solcher Benutzung ein Beispiel, um zu zeigen, wie unser Dichter sie zu verarbeiten pflegt:

"Donc se mostra Deu a noz genz Qui estion las e dolenz; En tenebruse region, En l'umbre de mort seion.

Hipp. 619-622, Cah. II, 171, b 8-11.

Tunc Dominus convertit se ad nos gentes et illuminavit nos sedentes in umbra mortis et tenebris" (Jes. 9, 2). 1)

<sup>1)</sup> Es sei hier auch für das Folgende bemerkt, dass den Herausgebern des Bestlaire's derartige Stellen vielfach entgangen sind.

#### 8) Adler.

Die Stelle aus Ps. 103, 5 ist nicht aufgenommen.

Die auf Is. Et. XII, VII, 10 u. 11 zurückzuführenden Stellen, welche der "Ethimologia" unseres lateinischen Textes völlig entsprechen, sind bei Guillaume der Hermeneia vorangestellt, vgl. die Verse Hipp. 667—674, 675—690, Cah. II, 167, a 25—32, ib. a 33—b 14.

#### 9) Phoenix.

#### Dem Verse:

"Od son bec alume son feu." Hipp. 748, Cah. II, 185, a 2 steht der Ausdruck "circumvolvens se de aromatibus ignem sibi incendit" unserer lateinischen Redaktion entgegen. — Den Anfang des Artikels hat Guillaume ans Ende gesetzt. Die koptischen Namen für den neunten Monat erwähnt er nicht.

Aus der "Ethimologia" konnte er um deswillen nichts aufnehmen, weil ihr Inhalt mit dem des Physiologusartikels zusammenfällt. Isidor hat hier nämlich selbst aus einem Physiologus geschöpft.

### 10) Wiedehopf.

#### Die Verse:

La hupe est un oiseaus vilain, Son ni n'est pas corteis ne sain, Ainz est fait de tai e d'ordure. Hipp. 805-807, Cah. II, 179, a 1-3

sind vielleicht entstanden aus dem oben gesperrt gedruckten Teile des aus Is. Et. XII, VII, 66 hervorgegangenen Abschnitts des Bestiarius, welcher lautet: "Huppupa ideo greci vocant, quod humano stercore et fetenti pascatur fimo, in sepulcris habitans." Von dem anderen Teile der Ethimologia findet sich bei Guillaume nichts. Sonst herrscht allenthalben engste Übereinstimmung.

### 11) Ameise.

Guillaume's Text schliesst sich dem lateinischen völlig an, abgesehen davon, dass in der naturgeschichtlichen Schilderung die dritte Natur der Ameise auffallenderweise fehlt. Da sowohl die von Cahier und Hippeau benutzten wie auch unsere englischen Handschriften sich hierin gleich verhalten, so darf man wohl annehmen, dass Guillaume's lateinische Vorlage diese dritte Natur gar nicht aufwies. — Wie Reg. 2 C. XII verbindet Guillaume mit der Erzählung des Physiologus den Bericht über die äthiopischen Ameisen und die List, wie man sich ihres Goldes bemächtigt. Dies findet sich Hipp. 947—994, Cah. II, 194, b 30—195, b 7; und hieran schliesst er die Schilderung des Ameisenlöwen, die in der Ausgabe von Hippeau jedoch fehlt und bei Cahier II, 195, b 8—19 steht. Sie geht zurück

auf Is. Et. XII, III, 10. Die goldgrabenden Ameisen kommen schon in den älteren naturgeschichtlichen Werken und so auch bei Isidor Et. XII, III, 9 vor, aber keines von ihnen berichtet von der Art und Weise, wie man in den Besitz ihres Goldes gelangt. Diese Erzählung tritt zuerst auf in unserer Handschrift Reg. 2 C. XII und ist übergegangen in sämtliche Redaktionen, die unter dem Namen Hugo's von St. Victor gehen oder in diese Kategorie gehören. Philipp und Guillaume zeigen sie gleichlautend, in den eigentlichen Physiologen findet sie sich nicht.

### 12) Sirenen.

Die Stelle Jes. 13, 22 ist nicht aufgenommen, sonst Übereinstimmung, nur behandelt Guillaume die kurze Hermeneia etwas frei. Der in Reg. 2 C. XII wie in den meisten Physiologen mit den Sirenen verbundene Artikel vom Onocentaurus fehlt im Bestiaire Divin. Ebenso fehlt ein Anklang an das, was in unserer "Ethimologia" steht.

### 13) Igel.

Völlige Übereinstimmung. Das gesperrt Gedruckte der "Ethimologia" entspricht den Versen Hipp. 1061—1070, Cah. II, 200, a 7—16.

### 14) Ibis.

Der Inhalt der "Ethimologia" fehlt.

### 15) Fuchs.

Die Bibelstellen Ps. 63, 11, Luc. 13, 22, Luc. 9, 58 und Hohes Lied 2, 15 sind nicht mehr erkenntlich. Von der "Ethimologia" findet sich nichts, da sie sachlich mit dem naturgeschichtlichen Teile des Physiologusartikels übereinstimmt.

### 16) Einhorn.

Der Inhalt der "Ethimologia" findet sich bei Guillaume dem Artikel vorangestellt (Hipp. 1309—1326, Cah. II, 223, a1—224, a4).

### 17) Biber.

Von der "Ethimologia" hat Guillaume nichts aufgenommen.

## 18) Hyaene.

Dass die Hyäne in der Nähe von Gräbern hause und sich von Leichnamen nähre, wie es unser Dichter in den Versen:

> Car ele manjue les morz Et en lor sepulcres habite

Hipp. 1510 f., Cah. III, 205, a 18 f. erzählt, berichtet schon Plinius (VII, 106). In den mir bekannten reinen Physiologen findet sich dieser Zug nicht, auch nicht in Reg. 2 C. XII. Wohl aber weist ihn der Bestiarius Cott. Vesp. E. X des British Museum auf, welcher sagt: "Physiologus dicit de ea, quoniam duas naturas habet hiena, aliquando quidem masculus est, aliquando vero femina; et iam in sepultis mortuorum habitans eorum que corpora vescens." Aus diesem Umstande halte ich meine Annahme für gerechtfertigt, dass auch Guillaume's Vorlage die Stelle hatte, und dieselbe in Reg. 2 C. XII nur durch Zufall weggeblieben ist. Übrigens ist hier Guillaume ein Missverständnis unterlaufen. Während die Doppelnatur der Hyäne darin besteht, dass sie bald männlich, bald weiblich ist, fasst er als die eine Natur auf, dass sie in Grabstätten sich aufhält, und als die andere, dass sie männlich und weiblich ist:

"Iceste beste a dous natures: Qui si habite es sepultures, Ja de cele(s) parler n'orrez; L'em dit qui vos la troverez Vne fiez malle, altre femele, E od traianz e od mamele."

Hipp. 1525-1530, Cah. III, 205, b 14-19. Einen französischen Namen für das Tier kennt Guillaume nicht: . . . beste . . .

Qui a non hyene en grezeis, Ne la sai nomer en franceis.

Hipp. 1503 f., Cah. III, 205, a 11 f.,

wie er auch vom Ibis keinen kannte, von dem er sagt:
Son nom ne sai en romanz mie.

Hipp. 1113, Cah. II, 205, a 3. —

Der dem Artikel von der Hyane angehängten "Ethimologia" entsprechen die Verse Hipp. 1519—24, Cah. III, 205, b 8—13.

### 19) Hydrus.

Auf Isidor lassen sich die Verse Hipp. 1576—1598, Cah. III, 214, a 9—b 11 zurückführen. Guillaume verfasste sie auf Grund unserer "Ethimologia", ebenso wie die Verse Hipp. 1594—1611, Cah. III, 214, b 12—215, a 8. Es handelt sich hier in diesem letzteren Abschnitte um die heuchlerischen Thränen, welche das Krokodil vergiesst, nachdem es einen Menschen gefressen hat (— "Krokodilsthränen"!—); ferner um die Thatsache, dass es beim Fressen die oberen Kiefer nicht bewegen könne, und endlich um jenes eigentümliche Toilettemittel, welches ältliche Damen aus der Krokodilhaut zur Verschönerung des Teints zu bereiten pflegten. Diese drei Punkte werden in den bekannten lateinischen Zoologieen nicht berichtet; ich kann sie nicht weiter zurückführen als auf

unseren Bestiarius Reg. 2 C. XII. Die einschlagenden Verse Guillaume's lauten:

> S'il encontret home e il le vaint, Manjue le, rien n'i remaint, Mes toz jors pois apres le plore. Tandis com en vie demore. De ceste beste sole avient Que les gencives desoz tient Tot en pes, quant ele manjue, E iceles desus remue. Ceste nature n'est donce A autre criature nee. De sa coune seurement Soleit l'en faire un oignement: Les vielles femmes s'en oigneient, Par cel ognement s'estendeient Les rues del vis e del front,

E plusors encore le font; Mes pois que la suor (Hs.: savor) sorvient, Sachiez que nul preu ne lor tient. Hipp. 1594-1611, Cah. III, 214, b 8-215, a 8.

### 20) Steinbock.

Die Bibelstellen Hohes Lied 2, 8 und 8, 14 sind nicht ersichtlich. Der im Bestiarius auf Luc. 22, 48 gegründete Passus fehlt.

## 21) Wildesel.

Den Versen Hipp. 1767-1786, Cah. III, 227, a 13-b 10 entspricht unsere "Ethimologia".

### 22) Affe.

Die Stelle 2. Thess. 2, 8 ist nicht erkennbar. — Aus der "Ethimologia" entstammen die Verse Hipp. 1855—1860, Cah. III, 232, a 11-16 und Hipp. 1873-1882, Cah. III, 232, b 10-19. Jedoch muss hierzu bemerkt werden, dass Guillaume von den dort aufgezählten fünf verschiedenen Abarten nur drei anführt.

### 23) Blässhuhn.

Die Stelle Ps. 104, 17 ist nicht nachweisbar. In den Versen Hipp. 1895-1904, Cah. III, 210, a 13-22 wird man den Inhalt der "Ethimologia" wiedererkennen.

#### 24) Panther.

Die beiden Physiologusartikel selbst stimmen völlig überein, wenn man die Lücke von ca. 90 Versen ausfüllt, die sich bei Hippeau nach Vers 2021 findet, und die unsere Handschriften und Cahier 1) ergänzen. — Völlig ungerechtfertigt ist es, wenn Hippeau den dem Artikel angeschlossenen Abschnitt über den Drachen als selbständigen Artikel auffasst. Er stammt vielmehr indirekt aus Isidor und nimmt zum Ganzen dieselbe Stellung ein, wie der Exkurs über das Krokodil zum Artikel vom Hydrus. Was vom Drachen berichtet wird, findet sich insgesamt in der "Ethimologia".

### 25) Walfisch.

Die am Ende der Hermeneia im Bestiarius angegebene Bibelstelle Sprüche 27, 9 ist in den altfranzösischen Text nicht aufgenommen. Nicht aufgenommen ist ferner die "Ethimologia", welche auf Grund von Is. Et. XII, VI, 8 die Erzählung des Physiologus nur kurz wiederholt.

#### 26) Rebhuhn.

Die "Ethimologia" fehlt, da sie nur die naturgeschichtliche Schilderung wiederholt. In dieser kann sich Guillaume jedoch nicht enthalten, als Feinschmecker hinzuzufügen:

"C'est la perdriz que nos veon, Que nos si volentiers manjon." Hipp. 2173 f., Cah. III, 249, a 3 f.

### 27) Wiesel und Schlange.

Wie in den meisten lateinischen Redaktionen werden auch in unserem Bestiarius Reg. 2 C. XII Wiesel und Schlange in einem Artikel behandelt mit dem Titel: "de mustela et aspide." Was nun unseren altfranzösischen Physiologus anlangt, so sieht Hippeau in beiden Typen getrennte Artikel, ich meine aber, dass sie auch bei Guillaume nur einen einzigen bildeten, und sehe einen sicheren Beweis für die Richtigkeit meiner Ansicht in dem Umstande, dass der Abschnitt über das Wiesel mit einem Verse auf -is schliesst und der von der Schlange mit einem ebensolchen beginnt. Bei der selbständigen Stellung, welche die einzelnen Artikel zu einander einnehmen, wäre ein derartiges Auseinanderreissen von Verspaaren ganz widersinnig.

Die nähere Ausführung über beide Tiere stimmt im lateinischen und altfranzösischen Texte völlig überein. Da aber die Aspis diejenigen Reichen bezeichnet, welche von Christus nichts hören wollen, so hatte Guillaume hier gute Gelegenheit, das Gleichnis von dem Weisen anzubringen, der seinen Besitz in Gold umwechselte und dieses ins Meer warf Hipp. 2310—2371, Cah. II, 151, b 10—152, b 1.

 $<sup>^{1})</sup>$  Cah. III, 244, a 19—245, b 17 (94 Verse, von denen nur die ersten und die letzten bei Hippeau sich finden, nämlich 2021—32).

Es findet sich dieses Gleichnis schon im Besant V. 965—1038. In den Versen Hipp. 2252—2257, Cah. II, 150, a 9—b 1 folgen einige weitere Eigenschaften des Wiesels, welche die "Ethimologia" aus Isidor entnommen hat. Hierzu ist zu bemerken, dass bei Hippeau die Verse fehlen:

Fols sont cil qui vont afermant Que ele receit e espant La semence par mi l'oïe; Seurement coe n'i ad mie. Cah. II, 150, b 2-5.

In gleicher Weise ist dem Abschnitte über die Aspis in den Versen Hipp. 2380—2401, Cah. II, 152, b 10—153, 4 ein Exkurs über die verschiedenen Arten derselben angeschlossen, der sich ebenfalls in der "Ethimologia" findet. Doch fehlen in Hippeau's Ausgabe die Verse:

Encore i ad une plus male
Qui mult ad venin en sa male:
Co qu'ele point ja ne garist,
Car le cors maintenant porist
E chiet en poldre tot et en cendre;
Tantost li covient si descendre.
Cah. II, 152, b 32—153, 4.

### 28) Strauss.

Die Bibelstellen Hiob 9, 9 und Matth. 8, 22, sowie die "Ethimologia" aus Is. Et. XII, VII, 20 sind nicht benutzt.

### 29) Turteltaube.

Die Bibelstellen Matth. 10, 22 und Ps. 27, 14 sind in Guillaume's Texte nicht erkennbar. — Die "Ethimologia" (Is. Et. XII, VII, 60) ist nicht aufgenommen.

Die Ermahnung der Hermeneia zur Keuschheit regt unseren Dichter zu folgender Auslassung an (Hipp. 2491—2501, Cah. III, 264, a 21—27):

Ne sont mie de tele nature
Plusors genz qui el siecle sont
Qui ja a une ne se tendront,
Espos ne espose a son per:
Quant l'un vient de l'altre enterer,
Ainz que mangie a dous repas
Velt aver altre entre ses braz.

In gleicher Weise giebt sie ihm Gelegenheit zu der schon oben zitierten Schilderung der kirchlichen Zustände Englands zur Zeit der Abfassung des Bestiaire.

### 30) Hirsch.

Die Stelle Ps. 42, Vers 2 ist nicht aufgenommen. — Für die Verse Hipp. 2546—2551, Cah. III, 269, a 1—6 und Hipp. 2610—Französische Studien. VI. 2.

2619, Cah. III, 270, a 9—b 3 fand Guillaume den Stoff in unserer "Ethimologia", die ihn wiederum aus Isidor entlehnt. Zwischen dem altfranzösischen und dem lateinischen Texte herrscht durchaus Übereinstimmung, insbesondere ist beiden gemein die in allen übrigen Texten fehlende Benutzung von Matth. 8, 29 ff.

#### 31) Salamander.

Die Stelle Spr. 30, 28 ist nicht benutzt worden. — Der Inhalt der Verse Hipp. 2642—2651, Cah. III, 273, a 11—19 findet sich in der "Ethimologia" und stammt aus Is. Et. XII, IV, 36.

#### 32) Tauben.

In der allgemeinen Auslegung fehlen die Bibelstellen Joh. 1, 82, 1. Tim. 2, 4 und Hebr. 1, 1, ferner in dem Abschnitte über die weisse Taube, welche Johannes den Täufer bezeichnet, die Stellen Matth. 11, 11, Luc. 16, 16 und Joh. 1, 29. Was die rote Taube anlangt, so fehlt bei Guillaume der ganze Passus, der in unserem Texte zwischen den Worten: "Rubicundus vero color significat Domini passionem" und der Ethimologia steht. Von dieser selbst ist der zweite Teil, der auf Is. Et. XII, VII, 62 zurückgeht, nicht aufgenommen, während der erste Teil sich in den Versen Hipp. 2709-2713, Cah. III, 279, a 18-22 wiederfindet. Was endlich Guillaume in den Versen Hipp. 2695-2708, Cah. III, 279, a 4-17 berichtet, nämlich dass der heilige Geist bei der Taufe Christi in Gestalt einer Taube zugegen gewesen sei, dass er in derselben Gestalt häufig komme, um die im Glauben Bedrängten zu stärken, und früher jedes Jahr zu Ostern in Jerusalem gesehen worden sei, ist in unserem Bestiarius nicht zu lesen und dürfte auf eine direkte Quelle überhaupt nicht zurückzuführen sein. Solche und ähnliche Geschichten waren durch das Mittelalter weit verbreitet und wurden gern geglaubt. Als im Jahre 1475 Ludwig XI. von Frankreich und Eduard IV. von England eben Friede geschlossen hatten, liess sich auf ein Zelt eine weisse Taube nieder, was von den versammelten Heeren dahin gedeutet wurde, dass der Friede ein Werk des heiligen Geistes sei. Ein gascognischer Edelmann freilich machte sich über diesen frommen Glauben lustig. 1)

<sup>1)</sup> Plusieurs la tenoient pour une œuvre du Ciel, (sc. la paix entre Edouard IV et Louis XI) disant qu'elle avoit accomply les Propheties, que le sainct Esprit l'avoit fait, qu'un Pigeon blanc avoit paru le jour de l'entreveue des deux Rois sur la tente d'Edouard, et que tout le bruict de l'armee ne l'avoit peu faire bouger de là.

Un Gentil-homme Gascon qui servoit le Roy d'Angleterre, nommé Bretailles, . . . se mocquoit de ceste resverie. Il disoit que ce Pigeon battu de la pluye s'estoit mis sur ceste tente comme sur la plus haute pour s'essuyer au Soleil . . .

Matthieu, Histoire de Lovys XI. Paris 1620. IV, 830.

Es sei mir gestattet, hier ein Beispiel für die Mangelhaftigkeit der Ausgebe Hippeau's anzuführen. Guillaume giebt in engem Anschlusse an unseren lateinischen Text eine Erklärung des Namens "Paradision" (—  $\pi a \varrho a \delta \ell \xi i o \nu$ ! —). Bei Hippeau (V. 2775 ff.) lauten nun die betreffenden Verse:

Et si dient que il a non Paradision en grezeis, Et sone autretant en franceis Cum verdure. Environ la destre, Soz cel arbre fet moult bel estre; La dedenz maignent et habitent Columps, qui forment se delitent. (Vgl. Cah. III, 285, b 2—8.)

Durch Verkennung der Bedeutung des griechischen Wortes und durch gänzlich verfehlte Interpunktion ist eine widersinnige Textverstümmelung entstanden. Die Stelle muss vielmehr lauten:

> E si dient que il ad non Paredixion en grezeis; Co sone autretant en franceis Come dire: "Environ la destre." Soz cel arbre fait mult bel estre: La dedenz maignent e habitent Colons qui forment se delitent.

### 88) Elephant.

Die beiderseitigen Physiologusartikel stimmen völlig überein bis auf die Auslegung der Eigenschaften der Haut und der Knochen des Elephanten, welche bei Guillaume fehlt. Die weiteren Eigenschaften des Tieres, welche der Dichter in den Versen Hipp. 2976—3007, Cah. IV, 60, a 1—b 7 und Hipp. 3088—3097, Cah. IV, 62, a 7—16 beschreibt, sowie die Schilderung der Wurzel Mandragora in den Versen Hipp. 3098—3133, Cah. IV, 62, a 17—b 26 sind der "Ethimologia" entnommen und gehen auf Is. Et. XII, II, 14—16, bezüglich XVII, IX, 30 zurück. Schon hieraus geht hervor, dass die Mandragora nicht, wie es Hippeau auch durch den Druck angedeutet hat, als selbständiger Typus aufgefasst werden kann, da ja ihre Eigenschaften gar nicht typisch ausgelegt werden.

### De amos propheta.

Unter diesem Titel bringt unser Bestiarius Reg. 2 C. XII eine ganz merkwirdige Einschiebung, die ich in keinem anderen Bestiarius gefunden habe und die einzig und allein in dem in Prosa geschriebenen Bestiaire des Klerikers Pierre aus der Picardie wiedererscheint. Ob sie in Guillaume's Vorlage gestanden und von dem Dichter ausgeschieden worden sei, weil er erkannte, dass sie nicht zum Physiologus

6\*

gehöre, muss dahingestellt bleiben. Ich gebe im Folgenden den entsprechenden Wortlaut Pierre's, weil er wörtlich mit dem lateinischen Texte übereinstimmt. Es heisst da (Vgl. Cahier IV, 63 f.):

### Amon li prophetes.

Amon li prophetes dist: Je n'iere mie fils de prophetes, mais paistres de chievres. Ce est que li Salveres dist de soi par le prophete: Je n'iere mie prophetes, mais Dieu engendres de Dieu, Fils es entrailles del Pere. Sicomme Ysaies dist: Tu es Dex, et Dex en toi; ensement dit: Je ne sui mie fils de prophetes, mais Fils de Dieu le verai. Et quant il fu envoies del sain de son Pere et il ot humaine char de ome, il fu paistres de chievres; ce est paistres del humain lignage conversant en pechie. Les gens qui le rechurent et creirent en lui, il les fist oeilles; cil qui nel creirent, ils remestrent en pecie, si comme li bouchet pesant el desert. Ce sont la gent qui Deu despistrent et guerroierent. Sicomme li bocet pesant es desers demorer, ce senefie li cors de Jhesu Crist que Jui mistrent en crois; et il ocist par sa mort tos les pechies de nostre car, et vivifia nos par son saint sanc. Quant il fut ferus el coste de la lance, il en issi sans et aighe qui nos est lavemens de baptesme et rachatemens de nos pechies.

### 34) Magnetstein.

Alles, was Guillaume vom Magnetsteine erzählt, ist auch in unserer lateinischen Redaktion zu lesen. Jedoch ist dieselbe viel ausführlicher, und da sie auch noch den Artikel von der Perle Margarita hinzufügt, der im Bestiaire Divin gar nicht erscheint, so schliesse ich hieraus, dass Guillaume's Vorlage gegen Ende hin verstümmelt, also nicht ganz vollständig gewesen ist.

Damit sind wir zum Abschluss der Vergleichung gelangt. Resultat derselben ergiebt sich zunächst, dass manche Bibelstellen des lateinischen Textes sich bei Guillaume nicht finden. Die Mehrzahl von ihnen mag trotzdem zur Gestaltung des Textes beigetragen haben, nur hat sie Guillaume nicht wörtlich aufgenommen, weil er sich ihres Charakters als Bibelstellen nicht bewusst war. Ich halte mich zu dieser Behauptung berechtigt, weil die betreffenden Stellen sämtlich solche sind, welche auch im lateinischen Texte nicht ausdrücklich als biblische bezeichnet werden, während dies sonst mit Worten geschieht wie: sicut propheta, psalmista, apostolus, dominus dicit, u. a. m. - Ferner lehrt die Vergleichung, dass manche Abschnitte aus den unter dem Titel "Ethimologia" erscheinenden Anhängen aus Isidor's Ethimologiae bei Guillaume fehlen. selben auch in seiner Vorlage vorhanden gewesen, so erklärt sich ihr Fehlen in der Dichtung zumeist aus dem Umstande, dass es gerade die Kapitel sind, welche Isidor wiederum dem Physiologus entnommen hat, also Abschnitte, die mit dem unmittelbar Vorausgehenden übereinstimmten und bei Guillaume zur Wiederholung führen mussten. — Endlich fehlt bei Guillaume ganz und gar die Einschiebung "de amos propheta" und der letzte Artikel. Hiervon abgesehen herrscht in allem übrigen, was Inhalt und Ausdruck anlangt, völlige Übereinstimmung, sodass die Behauptung gerechtfertigt erscheint, Guillaume habe als Vorlage einen Bestiarius benutzt, der in engster Beziehung zu unserem Bestiarius Reg. 2 C. XII gestanden, dessen Wortlaut uns durch diesen erhalten ist. Damit man diese Behauptung auf ihre Richtigkeit hin prüfen kann, mögen eine Anzahl Artikel des Bestiaire Divin folgen. Dieselben sind ohne irgend einen Gesichtspunkt aufs Geratewohl herausgegriffen, jeder andere hätte ebenso gut verwendet werden können.

#### IV.

# Textproben aus dem Bestiaire Divin.

(Hs. Douce 132.)

# 1) Lapides Igniferi (Art. III).

(N)ostre matire est mult estrange, Kar sovent se diverse e change, Ene porquant si est tote une, Kar les essamples qu'ele aune Sont totes por (Hs.: par) l'amen. dement D'omme qui erre (Hs.: eire) folement. En Orient la sus amont A dous pieres sor un halt mont, Que mult sont d'estrange nature, Kar il portent feu e ardure, Si sont come malle e femele, E n'oistes onques novele Plus merveillose e plus veire, Kar li livres nos fait a creire: Quant ces (Hs.: ses) pieres sont loign, Feu n'en istret pur nul bosoing; E quant par aventure avient Que l'une pres del altre vient, Si espernent e feus en ist

Que ambedous les peres bruist;

E tant crest li feus en graigne

Qu'il esprent tote la montaigne,

E quanque a de chescone part De la montaigne esprent e art. Ici deivent essample prendre Cil qui a Deu se voilent rendre, E qui maignent en bone vie, Foir deivent la compaignie Des femmes ententivement E lor charnel aprismement Que cele flambe e cel ardor, Que vient de la charnele amor, N'arde les biens qu[e] en els sont Que Deus qui est sires del mond A en els par sa grace mis; Kar en poi d'ore sont malmis Les biens ou cele flambe cort, Qui des choses femeles sort. Por verite saver devom Que toz jors a l'ange felon Son aguait por faire pechier Le chaste home e le dreiturier E la chaste femme encement. Eve, des le comencement, Pecha par inobedience. De cel pechie remist semence Que toz (jorz) crest e multeplie,

Ka(r) diables pas ne se oblie. Par la flambe de cest pechie A maint home este engigne: Joseph fu temptes e Samson, L'un fu vencue, l'altre non, L'un fu vencus, l'altre venqui, Onc la flambe nel corumpi. L: Hipp. p. 200 ff., Cah. II, 127.

# 2) Caradrius (Art. V).

(K)abadrius est un oisiaus
Sor toz altres cortais e bials,
Altresi [blans] come la neis.
Mult par est cist oisials corteis.
Aucone fis la troeve l'en
El pais de Jerusalem.

Quant hom est en grant maladie Que l'en desespeire sa vie, Donc est cist oisials aportez: Se cil deit estre confortez E repasser de cel malage, Le oisel le torne le visage E trait a se(i) l'enfermete; E c'il ne deit avoir sante, Li oisials se torne altre part Ja ne f(e)ru vers lui reguart.

(O)re est raison que jo vos die Que cest blanc oisel segnefie: Il segnefie sanz error Jesu Crist, nostre salveor, Que onques noire plume n'ot, Ainz fu tot blancs, si com li plot, En lui nen ot onques nerte; Il meismes qui est verte Dit en l'Evangeile de sei: "Le prince, dist il, vint a mei De cest mond, mes rien ne trova De tot icoe qu'il quida."
Co est a dire, rien que son fist, Ou pechie chalengier peust, Si s'en tint mult a engine, Car Deus "nen fist onques pechie,

N'en lui ne fu onques trovee Nule tricherie provee". Icist verais kaladrius Est nostre salveor Jesus Qui vint de sa grant majeste, Por esgarder l'enfermete Des Jues qu'il ot tant amez E guariz e amonestez, Tante fiez peuz e garriz, Tant honorez e encheriz, E quant il vit qu'il morreient En la non fei ou il esteient, Vit lor malice e lor duresce E lor mal coer e lor peresce, De lor esguard torna sa face; Par sa benigne seinte grace Se torna donques vers noz genz Qui esteon laz e dolenz, Sans fei, sans enseignement, En grant [misere] e en torment. Noz enfermetez visita, Nos pechies en son cors porta El seint fust de la croiz veraie Dont li diables mult s'esmaie. Issi faire li coveneit, Ausi come Moyses aveit Halcie la serpent del desert, Ausi coveneit en apert Le(s) fils de femme estre eshaucie<sup>u</sup> E en la seinte crois haucie. Pur acreire tuz les boens Ki sanz fin remaindrunt soens. Hipp. p. 204 ff., Cah. II, 132 f.

# 3) Ibis (Art. XIV).

(U)n oisel est, onc ne fu tex, Qui en latin a non ybez. Son non ne sai en romans mie, Mes mult est de malveise vie, Nuls n'est plus ord, ne plus mal-

Cest oisel habite ades En rive d'estanc ou de mer, Saveir, se il porreit trover Ou charoine ou peisson porri, Kar de tele viande est norri. La charoigne que la mer gette, Home ou beste ou peisson ou glette, Cele atent e cele manjue, Quant ele est a la rive venue. En l'ewe n'ose pas entrer, Kar il ne seit nient noer, Ne il ne s'en vielt entremettre, Ne al aprendre paine mettre, Tant est malves e perescos. A la rive atent fameillos, Ja en clere ewe ne irra,

Ne bon peisson n'i mangera, De nettete n'ad jamais cure, Mes toz jorz se prent a ordure. (B) on crestien, qui vielt aprendre, Deit a ceste parole entendre, E si orra que senefie Cest oisiau de malveise vie. Il senefie finement Le chaitif pecheor dolent Qui en pechie sejorne e maint E nule feiee n'ataint A viandes esperitels, Totes veies vit des charnels.  $oldsymbol{E}$  quels sont les cha $oldsymbol{r}$ nels viandes  $oldsymbol{s}$ Par fei, quant tu le me demandes, Jo te dirra(i) que seint Pol dit, Si com jo troes en sun escrit; Nuls nel deit tenir a eschar: "Les ovres, dist-il, de la char Sont apertes e mult malveses, Al alme engendrent grant meseses. Coment ont ces overaignes non? Orgoil e fornicacion, Coveitise, yvresce e avarice, Envie, qui mult est male vice." Tels viandes use li las Qui n'ose, ne qui ne velt pas En la bele evve clere entrer, Ne aprendre iloec a noer As bons peissons qu'il trovereit, Se en la clere ewe veneit. (B) on crestien fait autrement, Qui est baptizie seintement E renez d'ewe e d'esperit: Icil entre sanz contredit E cleres ewes delitables, C'est es mestiers esperitables, Ou les bones viandes sont, Qui reancon del alme font. La vit l'en des viandes pures, Bones e saines e seures, Que l'apostle, pur verite, Apele "joie (e) charite, Humilite e pacience, Fei, chastee e continence." Icestes viandes, pur veir, Font home vivre e valeir, Por cestes se deit l'em pener De bien nager, de halt noer. Nos sumes ausi en cest monde Com en la haute mer parfonde Que nos tormente e nos enconbre, Tant i a mals que nen est nonbre;" Sagement l'estoverent noer, Qui toz les voldreit sormonter, Porter lui covient un ensegne: Qui el non Jesu Crist se segne  $m{E}$  le prie devotement,

Cil noe bien a salvement. Devotement devon noer E noz mains vers le ciel lever E dire a Deu od simple chiere: Sire, ton volt e ta lumiere Est segnee par desuz nos  $oldsymbol{E}$  ton saint signe glorios. Quant nos levon en halt noz mains, Signe de croiz i ad au mains, E si nos de bon coer oron, Tot dreit vers dampnedeu noon Parmi cest monde perillos, Ou li plusor sont fameillos Des viandes esperitels, Nil ne voelent faire itels, Ne mettre paine, ne entente, Qu'il sache par la tormente  $\hat{m{D}}$ e cest ma $m{t}$ ves monde noer; Por co les covient afondrer. Por Dev, Seignors, car apernon, En quele guise noer devon. A Deu, qui est doz e humains, Deuon lever e coer e mains, Coe est le sigle que nos porton, Par quei vers Dampnede noon. Se la nef ne descrot sa veille, Quant ele sigle al cors del esteille, Ele ne porreit mie sigler; Ne l'oisel ne porreit pas voler, Se il ses eles n'estendeit; Se la lune ne descovreit Ses corz, orbe serreit tot dis; Quant li filz I[s]rael jadis Contre Amalech se conbateient, A totes les ores venqueient Que Moyses ses mains levot; E sitost com il les bessot, Li Jueu erent li peior. Por co fait mult riche labor, Qui cest monde poet trespasser, Si qui l'en estoece afondrer Es aversitez qui granz sont, Qui traient home el val parfont. Mult est malves qui ci n'aprent  $oldsymbol{A}$  noer espiritelment E des charnels viandes vit: Od les morz meert senz contredit. Si come dit en l'ewangire Thesu Crist, nostre verai sire: "Laissiez les mors lur morz covrir, Enterrer e ensevelir." E Deus qui toz les bons governe Seit nostre veille e nostre verne Que nos par cest mond present Peusson passer seurement (E noer) que nos (ne) perisson, Mes a dreit port venir poisson. Hipp. p. 228 ff., Cah. II, 205 f.

# 4) Einhorn (Art. XVI).

(O)re vos dirrai del Unicorne
Beste que n'a fors une corne
Ens el milieu del front posee.
Iceste beste est si osee,
Si combatant e si hardie
Qu'as elefanz prent aacie.
La plus aigre beste est del mond
De totes iccles que i sont,
Bien se conbat od l'olifant,
Tant ad le pie dur e trenchant
E l'ongle del pie si agu
Que rien n'en poet estre ferru,
Qu'ele ne perst ou qu'ele ne fende.
N'a pas poeir que s'en defende
L'elefant, quant elle le refiert,
Kar desuz le ventre le fiert
Del pie trenchant com alemele
Si forment qui tot l'esboele.

Ceste beste est de tele vigor Qu'ele ne crient nul veneor. Cil qui la voelent enlacier, Si la vont primes espier, Quant ele est en deduit alee, Ou en montaigne ou en valee. Quant il ont trove son convers E tres bien avisez lur mers, Si vont pur une damoisele Que il sevent bien qui seit pucele. Pois la font seeir e atendre Au recet, pur la beste prendre. Quant l'Unicorne est revenue E a la pucelle veue, Dreit a lui vient maintenant, Si s'umelie en son devant, E la damoisele la prent Come cel qu'a li se rent. Od la pucele juie tant Qu'endormie est en son devant. Atant saillent cil qui l'espient, Iloeques la pernent e lient, Pois la mainent devant le rei, Trestot a force ov a desrei.

(I) ceste merueillose beste, Qui une corne a en la teste, Senefie nostre Seignor Jesu Crist, nostre Salveor. C'est l'Unicorne esperitel, Qui en la Virge prent ostel, Qui tant est de grant dignite, En ceste prist humanite, Par onc al monde s'aparut

Son poeple mie ne le crut. Des Jueus ainceis l'espierent Tant qu'il le pristrent e lierent, Devant Pilate l'amenerent E iloec a mort le dampnerent. Cele corne veraiement Que la beste a tant solement, Si senefie l'unite, Si com Deus dist, pur verite, En l'Ewangile aperte e clere: "Nus sumes un, joe e le pere." E li bon prestre Zacarie, Ainz qui Deu nasqui de Marie, Dist nqu'en la maison Davi Son bon enfant, son bon ami, Drescereit Dampne Deu son cor." E Deu mesmes dist encor Par Davi, qui coe crie e corne: "Si com le corn del Unicorne Serra le mien corn eshaucie." Si com Deus l'ot covenancie, Fu ceste parole acomplie, E le dit e la profecie. Qu[a]nt Jesu Crist fu corone E en la veire croiz pene. La grant egrece senefie, Dont ceste beste est raemplie, Coe que onc ne porent saveir Les poestez del ciel, pur veir, Throne, ne dominacion, L'oevre del incarnacion. Onques n'en sout veie, ne sente Li diables qui grant entente Mist a saveir, mult sotilla, Onc ne sout coment co ala Molt fist Deus grant humilite, Quant pur nos prist humanite, Si come il meismes dit, E en l'Evangire est escrit: "De mei, co dist Deus, apernez, Que entre vos ici veez, Come jo sui soef e dolz, Humble de coer, ne mie estolz." Sol par la volente del pere Passa Deus par la Virge mere, "E la parole fu char faite," E virginite ni ot fraite, E habita od nos meismes, Si que sa grant gloire veismes, Come del verai engendre, Plain de grace e de verite. Hipp. p. 235 ff., Cah. II, 223 ff.

# 5) Strauss (Art. XXVIII).

(D)El ostrice ne larrai joe mie Que la nature ne vos die. Co est une oisele merveillose Qui par nature est obliose. Assida l'apelent ybrieu E camelon a non en grieu; Itels piez ad come chameil. De sa nature m'esmerveil; Car plumes a e eles granz E si n'est nule feiz volanz. En la seson qu'ele pont Enz el sablon ses oes repont E la les guerpist e oblie. Mes sachez qu'ele ne pont mie Fors entor jugn, el tens d'este, Quant ele ad son terme esgarde, Quant ele veit el ciel lever Une esteille qui raie cler, Quel esteille Virgille a non; Donques pont en cele saison E el sablon ses oes enfuet Que plus nes cove ne ne muet; A ses oes ne retorne mes, Dreit al esteille muse ades E ses oes oblie e guerpist. Mes Deus qui tot le monde fist, Li aide par tele devise Que el sablon e en la lise Par l'air que est dolz e serain, E li tens au seir e au ma[t]in

Soef e de bone maniere, Dedenz la moiste sabloniere Gierment li oef e pocins font: C'est un des miracles del mont. (I)ceste oisele senefie Le prodome de seinte vie Qui lait les choses terrienes Si se prent a celestienes. De ceste qui ses oes oblie Dist le profete Jeremie "Que ele esteit de si grant sens Qu'ele conoist el ciel son tens." Quant li oisiaus gerpist ariere S'engendreure en la poudriere Por co que al ciel apartient: Sire Deus, por quei ne sovient A home qui Deu fist raisnable E conoissant e entendable, De guerpir les joies terrestres Por aver les gloires celestres? Ne poet nient a Deu venir Qui ne vielt leissier e guerpir Les fauses joies de cest mont, Ja n'ataindra al ciel amont. Nostre Sire meismes dist E en l'Evangile est escrit: Qui plus de mei aime son pere Son filz, sa soer ou sa mere, N'est pas dignes de mei aveir." Issi dist Deus, issi est veir. Hipp. p. 272 ff., Cah. III, 260 f.

V.

# Verhältnis des Bestiaire Divin zu dem Bestiaire Philipp's von Thaün.

# A. Mit Rücksicht auf den Inhalt.

Drängt sich im allgemeinen schon bei zwei Werken über dasselbe Thema immer die Frage nach ihrem gegenseitigen Verhältnisse auf, so gewinnt diese Frage im vorliegenden Falle erhöhte Bedeutung wegen der Eigenheit des Stoffes, und weil beide Dichtungen zeitlich noch nicht 100 Jahre auseinanderliegen und in derselben Mundart in demselben Lande abgefasst wurden. Bei einer Vergleichung der Bestiarien Guillaume's und Philipp's dürften nach der oben gegebenen Charakterisierung des Physiologus grosse Ähnlichkeiten beider nicht mehr auffallen; eine solche Vergleichung ergiebt aber nicht bloss grosse Ähnlichkeiten, sondern das ganz überraschende Resultat, dass der Bestiaire und der Bestiaire Divin sowohl im Ausdrucke wie in der Zahl der Typen einander ausserordentlich nahe kommen. Philipp's Werk ist nur um zwei Typen, Onocentaurus und Unio, reicher als das Guillaume's, während es sonst, allerdings in anderer Reihenfolge, dieselben Typen wie dieses aufweist. Die Frage also: hat Guillaume Philipp gekannt und benutzt? ist eine wohlberechtigte, aber auch eine besonders schwierige.

Aus den in beiden Gedichten auf den Physiologus zurückgehenden Partieen wird uns zu ihrer Lösung nichts an die Hand gegeben. Die eine ist nicht etwa, wie man denken könnte, eine Umarbeitung der anderen, sondern die beiderseitige Übereinstimmung erklärt sich aus der Übereinstimmung der Quellen. Philipp's Bestiaire steht in engster Beziehung zu den oben genannten Redaktionen A und B¹), der Guillaume's desgleichen zu der Redaktion Reg. 2 C. XII. Zwischen AB einerseits und Reg. 2 C. XII andererseits aber besteht ein Verhältnis naher Verwandtschaft, wie eine Vergleichung der Texte jedem lehren wird. Man muss deshalb zur Beantwortung der Frage nach dem gegenseitigen Verhältnisse unserer altfranzösischen Bestiarien auf diejenigen Stellen zurückgehen, welche aus anderen Quellen, als dem Physiologus, insbesondere aber aus Isidor's "Ethimologiae" entnommen sind.

Beiden Gedichten gemein sind folgende Abschnitte:
1) Pelikan: Is. Et. XII, VII, 26 u. 32.

Ph. 115, 11—18.2) — G. Hipp. 514—524, Cah. II, 138, 8—18. Eine Verschiedenheit besteht hierbei darin, dass nach Philipp die zweite Art Pelikane auf Inseln lebt, nach Guillaume dagegen in der Wüste. Auch fehlt bei Guillaume der Passus: "Onocratolon graeci vocant rostro longo."

2) Adler: Is. Et. XII, VII, 10.

Ph. 109, 24-110, 13; - G. Hipp. 667-690, Cah. II, 167, a 25-b 14.

3) Ameise: Is. Et. XII, III, 9 u. 10.

Ph. 92, 1—18; — G. Hipp. 947—958, Cah. II, 194, b 30—195, a 6;

Ph. 93, 7—11; — G. Cah. II, 195, b8—19;

Ygl. Anglia VII, 438 ff.
 Ich zähle die Verse auf jeder Seite neu (Ausg. Wright).

Ph. 92, 19—93, 6; — G. Hipp. 959—994, Cah. II, 195, a7—b7. Für diese letzteren Abschnitte ist nicht Isidor die Quelle sondern was Guillaume anlangt, Reg. 2 C. XII, während Philipp's Vorlage einen gleichlautenden Passus gehabt haben muss.

- 4) Hyäne: Is. Et. XVI, XV, 25.
- Ph. 95, 15-17; G. Hipp. 1519-24, Cah. III, 205, b 8-13.
  - 5) Hydrus: Is. Et. XII, VI, 19.

Ph. 86, 8—16; — G. Hipp. 1578—1597, Cah. III, 214, a 9—b 7.

- 6) Affe: Is. Et. XII, II, 31.
- Ph. 107, 22-24; G. Hipp. 1855-60, Cah. III, 232, a 11-16.
  - 7) Salamander: Is. Et. XII, IV, 36.

Ph. 97, 27-31; — G. Hipp. 2642-51, Cah. III, 273, a 11-19.

Ausser in diesen Fällen der Übereinstimmung berühren sich beide Darstellungen noch in vier Punkten:

- 1) In der Darstellung einiger Eigenschaften des Löwen:
- Ph. 75, 1-11; G. Hipp. 219-226, Cah. II, 115, a 6-b 6.
- 2) In der Beschreibung des Drachen beim Artikel vom Panther: Ph. 84, 1-6; G. Hipp. 2061-2078, Cah. III, 246, a 9-b 13.
- 3) In der Beschreibung der Aspisarten beim Artikel von der Aspis: Ph. 103, 9-21; G. Hipp. 2380-2401, Cah. II, 152, b 10-153, 4.
- 4) In der Beschreibung der Wurzel Mandragora beim Elephanten: Ph. 101, 17—102, 13; G. Hipp. 3098—3133; Cah. IV, 62, a 17—b 26.

Züge, welche nur bei Philipp vorkommen, sind folgende:

1) Sämtliche Etymologieen, und zwar sind dieselben aus Isidor entlehnt. Sie sind enthalten in den Versen: 81, 22; 82, 19; 84, 8; 92, 3; 93, 17; 94, 5; 94, 25; 108, 23; 113, 10; 115, 16 f.

2) Im Artikel vom Löwen die der Verse: 75, 1-77, 10; 78,

10; 78, 12-80, 5; 80, 16-23.

- 3) Im Artikel vom Wildesel die der Verse: 107, 15-17.
- 4) Im Artikel vom Caradrius die der Verse: 112, 16-18 und 113, 10-15.
  - 5) Beim Phoenix die der Verse: 113, 17-114, 2.
  - 6) Beim Wiedehopf die der Verse: 120, 6-9 und 120, 16-21.
  - 7) Beim Ibis die der Verse: 122, 17-21.

Züge, welche einzig Guillaume angehören, sind enthalten in folgenden Versen:

- 1) Huppe: Hipp. 805-7, Cah. II, 179, a 1-3.
  2) Igel: Hipp. 1061-1070, Cah. II, 200, a 7-16.
- 3) Einhorn: Hipp. 1309-1326, Cah. II, 223, a 1-224, a 4.

- 4) Hydrus: Hipp. 1598—1611, Cah. III, 214, b 12—215, a 8.
- 5) Wildesel: Hipp. 1767—1786, Cah. III, 227, a 13—b 10.
- 6) Affe: Hipp.  $1873-1882^{1}$ ), Cah. III, 232, 68-19.
- 7) Fulica: Hipp. 1895—1904, Cah. III, 210, a 4—22. 8) Wiesel: Hipp. 2252—2257, Cah. II, 150, a 9—b 5.

9) Hirsch: Hipp. 2546—2551, Cah. III, 269, a 1—6 und Hipp. 2610—2619, Cah. III, 270, a 9—b 3.

Es ist oben gesagt worden, dass Guillaume aus den reinen Physiologusartikeln Philipp's nichts für seinen Bestiaire entnehmen konnte, da dieselben wegen der nahen Verwandtschaft der Quellen durchgehends grosse Übereinstimmung zeigen. Wohl aber hätte Guillaume seine Dichtung vervollständigen können durch Aufnahme des letzten Artikels Philipp's, welcher vom Unio handelt. Dass er es nicht gethan hat, sehe ich als Beweis dafür an, dass er Philipp's Werk weder gekannt, noch benutzt hat. Diese Behauptung wird weiter erhärtet, wenn wir die Hinzufügungen Philipp's zum Physiologus betrachten, welche neben dem Unio-Artikel das einzige Material bilden, das Guillaume sich hätte zu Nutze machen können. Wie aus der eben gegebenen Darstellung hervorgeht, haben beide Dichter nur verhältnismässig wenig Züge gemeinsam, in anderen verrät Guillaume eine völlig selbständige Bearbeitung des Stoffes, und sehr viele sind entweder nur dem einen oder nur dem anderen eigen. Hieraus kann nur gefolgert werden, dass Guillaume auch in diesen Hinzufügungen unabhängig von seinem Vorgänger geblieben ist. Von einer Be-nutzung des Bestiaire Philipp's von Seiten Guillaume's kann demnach keine Rede sein. 2)

### B. Mit Rücksicht auf Form und Ausdruck.

### 1) Versmaass.

Es ist bekannt, dass Philipp seinen Bestiaire zum bei weitem grössten Teile in sechssilbigen Reimpaaren abgefasst hat und erst gegen das Ende hin, in den beiden letzten Artikeln, zu den achtsilbigen Reimpaaren greift. Guillaume schrieb den seinigen durchgehends in dem Versmaasse, zu dem sein Vorgänger leider erst in letzter Stunde übergeht mit der Motivierung:

"Or voil mun metre muer, Pur ma raisun melz ordener."

Philipp erkannte also schliesslich selbst, wie unbequem und hemmend für die Diktion sein Sechssilbler war, und in der That hat derselbe auf den Stil der Dichtung den nachteiligsten Einfluss aus-

Hippeau's Handschrift hier unvollständig.
 Selbst eine ins einzelne gehende Untersuchung bringt nur neue Beweise für diese Behauptung. So sagt, um nur zwei Beispiele anzuführen, Guillaume beim Ibis und bei der Hyäne ausdrücklich, dass er deren Namen auf Französisch nicht kenne, während Philipp hingegen sie übersetzt.

Zwar rühmt ihm Aubertin nach, dass er "net et d'un tour vif" sei, aber wer sich wirklich einmal in den Bestiaire vertieft hat und unparteiisch urteilen will, muss gerade das Gegenteil zugeben, nämlich dass der Stil ziemlich schwerfällig, ja unbeholfen ist, weil infolge der Kürze des Versmaasses und infolge des Reimes sich ein Ringen mit dem Ausdruck innerhalb der enggezogenen Grenzen und ein Haschen nach Reimwörtern bemerkbar macht, und weil die logische Verbindung von Satzgliedern und ganzen Sätzen häufig ausser acht gelassen ist. Beispiele hierfür trifft man Schritt für Schritt an. Nicht der Stil also ist es, der Philipp's Gedicht Bedeutung verschafft, sondern die Altertümlichkeit der Sprache und die Art des Stoffes.

Steht nun, was den Charakter der Sprache anlangt, Guillaume's Werk dem Philipp's bedeutend nach, so ist es ihm in stilistischer Beziehung gewaltig überlegen, weil es zu einer Zeit geschrieben wurde, wo die Sprache der altfranzösischen Dichtung schon entwickelt war, und in einem Versmaasse, welches dem Ausdrucke freien Spielraum gewährte.

### 2) Flickwörter, stehende Redensarten, Wiederholungen.

Allerdings hat sich auch Guillaume von einem grossen Fehler nicht freizuhalten gewusst, der Philipp's Dichtung wesentlich beeinträchtigt. Wie Philipp gebraucht auch er, wenn auch nicht in derselben ausgiebigen Weise, eine grosse Zahl von Flickwörtern und stereotypen Ausdrücken und Wendungen. Alles dies geschieht bloss um den Reim zu ermöglichen und sich möglichst getreu an die Vorlage halten zu können. Es kommen bei Guillaume folgende Flickwörter beständig vor:

Ce est la somme; issi creez; ce est esprove et seu; par fei; sanz dotance; sanz error; qui est verite; c'est verite; ice sachiez; tot sanz contredit; ce me semble; si come je vos di; por veir; por verite; ce m'est avis; ce cuit; ce est a dire; je vos plevis; bien est reson; quer c'est dreiture; ce n'est mie dotance; sanz mesprendre; par aventure; certes; jeol vos afi; ceo est dreiz; dont vos parlon; dire vos os; dont jeo vos cont; a mon avis; a ma devise; ceo est la fin; jeo m'esmervoil; se deu plait; u. a. m.

Charakteristisch genug finden sich bei Philipp bei weitem nicht so viele verschiedene Flickwörter, dafür wendet er aber die seinigen, nicht zum Nutzen der Dichtung, um so häufiger an. Es finden sich

"Par nature; par figure; veirement; ensement; cointement; par grant raisun; en verte; senz dutance; u. a. m.

Daneben aber treten nun eine beträchtliche Zahl stehender Wendungen auf:

"Ceo est allegorie;" "Grant essample i ad;"

"Seiez i atendant;"

"Si cum dit escripture;" "Ceo dit auctorite;" "Sulunc humanite, Nent sulum deite. "Pur nus vint Des en terre, Pur noz ames cunquerre." "Ceo est signifiance, Aiez en remembrance." "Or fine la raisun, Ältre cumencerum. "Ne voil ore plus traiter, De altre voil parler." "E ceo signefie Beste de tel baillie." \_Devenced ad Diable Par vertud cuvenable." "E iceste nature Mustre ceste figure." "Grant chose signefie." u. a. m.

Desgleichen gehören hierher eine Anzahl stetig auftretender Reime (Assonanzen), die je nach Bedürfnis mit anderen Worten verbunden werden. An erster Stelle ist da zu nennen wegen des häufigen Vorkommens:

> estre  $\cdot/\cdot$  beste; ferner: nature  $\cdot/\cdot$  escripture, De  $\cdot/\cdot$  humanite, signefie  $\cdot/\cdot$  le fiz Sancte Marie, Phisiologus  $\cdot/\cdot$  plus, Bestiaire  $\cdot/\cdot$  gramaire.

In allen diesen Punkten legt sich Guillaume eine weise Mässigung auf. Stereotype Wendungen, wie:

"De ce seiez trestuit certein," "C'est a dire et a entendre"

und andere mehr sind verhältnismässig ebenso selten wie die häufige Wiederkehr desselben Wortes als Träger des Reimes. Wo dieses letztere geschieht (z. B. senefie), pflegt immer eine Abwechselung im Wortlaute der Verse einzutreten. —

### 3) Redefiguren.

In der Wahl der Redefiguren zur dichterischen Gestaltung des Textes haben sich unsere Dichter auf nur wenige, und nicht gerade die bedeutendsten beschränkt. Von Tropen dürfte sich bei Philipp kaum ein Beispiel anführen lassen. Allerdings muss noch hinzugefügt werden, dass die zwei letzten Artikel, welche, wie schon gesagt, in achtsilbigen Reimpaaren abgefasst sind, sich im Ausdrucke vorteilhaft abheben von sämtlichen anderen, die ja unter dem verderblichen Einflusse des Sechssilblers stehen.

Gemein ist unseren Dichtern die Apostrophe, welche sie zur Belebung des Ausdrucks häufig anwenden. So Guillaume:

"Seignors, quant ceste criature, Qui sanz reson est par nature, Ovre tel sen(s) com dit vos ai" etc. Hipp. 833 ff., Cah. II, 179, b 11 ff.

oder:

"Seignors, pernon garde al formi, Que se travaille e porveit issi." Hipp. 913, f. Cah. II, 194, a 33 f.

oder:

"E tu, hoem, qui en Deu creiz."
Hipp. 923, Cah. II, 194, b 10.
Desgleichen Philipp:

"Os tu, hom de De, Ceo est auctorite." (90, 5.)

oder:

"Or oez par maistrie Que iceo signefie." (86, 23.)

oder:

"Seignurs, ben nus guardum Encontre cest dragun." (118, 28.)

Ferner bedienen sich beide Dichter der Anapher, von der Guillaume ausgedehnten Gebrauch macht, während sich bei Philipp die Beispiele wohl nur in der in Achtsilblern geschriebenen Partie finden.

Aus Guillaume's Einleitung zum Bestiaire seien folgende Beispiele

angeführt:

"De dire come Adam pecha E coment il fu eissilliez E del seint parays chaciez, E coment sa lignee crut, E qui nasqui e qui crut, E coment de ses eirs avint" etc. Hipp. 40 ff., Cah. II, 112, a 27—32.

oder:

"A home dona tele franchise Qu'il sot cono(i)stre la divise Qui esteit entre bien e mal, Entre tricheor e leal, Entre parays e enfer" etc.

Hipp. 27 ff., Cah. II, 112, a 14—18.

Bei Philipp sind die Beispiele viel spärlicher und fast ausnahmslos auf die zwei letzten Artikel beschränkt; folgende mögen als Vertreter dienen:

Par grace fud que li fiz De Fud a la virgine presente;

Par grace en cuillit le salud, E par grace fud conceud; Cum la pere overe senz faiture E ele se joinst senz crevure, Cum la pere fait la rusee, Si fud la Virgine consecree." (128, 18 ff.)

oder:

"D'iceste pere unt luur Tutes les peres e colur; De ceste pere unt bunte Tutes les peres e clarte; D'icest pere veirement Unt tutes peres fundement." (129, 25 ff.)

oder:

"Union est pere e fiz, Union est Saint Espiriz, Union est cumencement, Union est definement, Union est alpha et  $\omega$ , Benedicamus Domino." (130, 15 ff.)

Beiden Dichtern ist schliesslich, und es sei mir gestattet, dies hier noch anzufügen, gemein, dass sie sich des öfteren wörtlich wiederholen. Ganz abgesehen von den schon betrachteten stehenden Redewendungen messe ich dieser Erscheinung deshalb keine Bedeutung bei, weil solche Wiederholungen schon in den lateinischen Vorlagen nicht selten wiederkehren. Wenn verschiedene Tiere als Typen für ein und dasselbe ausgelegt werden, so ist erklärlich, dass Anklänge oder Übereinstimmungen in verschiedenen Artikeln sich finden können, und so werden zum Beispiele einige Bibelverse sowohl in den lateinischen Quellen wie in ihren altfranzösischen Nachdichtungen wiederholt gebraucht. Im Folgenden führe ich einige Fälle an, wodie Wiederholung nicht in der Quelle begründet ist.

#### Guillaume:

"Mes tot ades (a sei) les tire De vaine glorie e del delit De ceste monde, qui les occist." Hipp. 300 ff.; Cah. II, 120, a 5 ff. "Por l'odor qui boene lor semble". Hipp. 1976; Cah. III, 243, b 2. "Se torna donques vers nos genz Qui estion las e dolenz." Hipp. 498 f.; Cah. II, 133, b 3 f.

"Par la glorie, par le delit De ceste monde qui nos ocit." Hipp. 1020 f.; Cah. II, 176, a 17 f. "Por l'odor qui boene lor semble." Hipp. 2141; Cah. III, 255, b 24. "Donc se monstra Dex a nos genz Qui estion las e dolenz." Hipp. 619; Cah. II, 171, b 8 f.

Philipp:

"Ceo est que nuit e jur Est d'vele longur." (106, 24.) "Que la nuit e le jur Unt vele longur." (106, 28.)

Ferner:

"L'eve est sens en De, Pere stabilite." (123, 12.)

"E ceo que ert sur 1) pere areste, Nus mustre estabilite." (125, 27.)

"Pere est ferme, par sei stable, Tuz jurs est<sup>2</sup>) chose parmeinable." (130, 23.)

4) Stilistische Eigenheiten des Bestizire Divin.

Ich gehe nun zu denjenigen Zügen über, welche Eigentümlichkeiten des Bestiaire Divin ausmachen und ihn charakteristisch unterscheiden von Philipp's gleichartiger Dichtung. Entgegen seinem Vorgänger liebt Guillaume den rhetorischen Ausruf, so z. B.:

Ha, por Deu, home, garde tei Qu'en Deu aies creance e fei! Hipp. 317 f.; Cah. II, 120, b 3 f.

Oder:

"Ha! las! tant fu ne en male hore Qui pere e mere desennore"! Hipp. 839 f.; Cah. II, 179, b 17 f.

Ferner macht Guillaume häufig vom Parallelismus Gebrauch, der manchmal in Verbindung mit der Anapher auftritt:

"Li un fu vainen, l'autre non; L'un fu vainen, l'autre veinqui." Hipp. 384 f.; Cah. II, 127, b 25 f. "E habite en la region Del fleuve qui Nilus ad non, El rivage del Nil habite."

Hipp. 515 ff.; Cah. II, 138, 9 ff.

Durchgehends zeigt sich auch bei Guillaume unter Anwendung von Tropen eine Häufung von Ausdrücken, um den Begriff anschaulicher zu gestalten, und dieses Häufen geht sogar so weit, dass er kaum einen nur durch ein einziges Wort auszudrücken pflegt. Weicht er hierin von der knappen Darstellung Philipp's und seiner Vorlage ab, so geschieht dies noch weiter dadurch, dass er sich an seine Vorlage nicht absolut gebunden fühlt und manchmal Naheliegendes mit aufnimmt. So fügt er in der Beschreibung des Bibers aus eigenen Stücken hinzu:

Die Hs. hat "sun".
 Wright: Tuz jur sest.

"Un peu, ce cuit, greignor d'un lieure", und beim Rebhuhn kann er sich nicht enthalten, auszurufen: "Que nos si volentiers menjon."

Häufig auch regt ihn die Hermeneia zu einem Vergleich an, so die Gattentreue der Turteltaube zur Betrachtung der Untreue der Eheleute und der Kirche in England, Vergleiche, die oben schon zitiert wurden. Als weiteres Beispiel sei angeführt ein Vergleich aus dem Artikel vom Löwen:

"Ci l' vos mostrai par semblance
Que n'en dev[ez] aver dotance.
Tranchez un arbre halt e grant,
Quant li soleil serra raiant:
En l'osche del premier coispel
Verrez le rai del soleil bel;
E quant plus creissiez l'osche avant
E li soleilz par tot s'espant,
Vos ne poez le rai ferir,
Blescier, ne prendre, ne tenir,
Trestot l'arbre poez trenchier,
Sanz le soleil point enpeirier:
Altresi fu de Jesu Crist
L'umanite que por nos prist" etc.
Hipp. 187 ff.; Cah. II, 114, b 9 ff.

Mit der wortreichen Fülle Guillaume's hängt es ferner zusammen, dass er, entgegen Philipp und seiner Vorlage, es liebt, auch einzelne Artikel länger als mit einigen Worten einzuleiten. Dies geschieht in den Artikeln von den Feuersteinen, der Hyäne, dem Igel, dem Steinbock und der Taube. So heisst es bei der Hyäne im Eingange:

[M]olt ad a dire e a retraire
Es essamples del Bestiaire
Qui sont des bestes e des oisiaus.
Profitables e bons e biaus
Est li livres, car il ensegne
En quele [guise] li mals remaine
E la veie qu[e] deit tenir
Cil qui a Deu velt revenir.
Hipp. 1493—1500, Cah. III, 205, a 1—8.

Endlich besteht eine strenge Scheidung zwischen Philipp und Guillaume in ihrem Verhalten zu ihren Quellenschriften. Ich habe zuerst nachgewiesen, wie für Philipp die Vorlage aus zwei Teilen besteht, einem Kern, den Berichten des "Danz Phisiologus" und einer Rahmenerzählung, den Erzählungen aus dem Bestiarius. Aus diesem Grunde zitiert er in einem Artikel oft unmittelbar nacheinander Bestiaire und Physiologus zugleich. Ferner aber nennt er, um sich den Schein eines ausgebreiteten Wissens beizulegen, besonders im

Computus eine Menge Autoren als Quellen, die er gar nicht gekannt hat, sondern nur auf Grund der von ihm benutzten Werke erwähnt. Auch im Bestiaire versäumt er es nicht, seine Vorlage und die darin enthaltenen Hinweise so häufig als möglich anzuführen, und so kann man ihn von einem tendenziösen Zurschautragen von Quellenzitaten nicht freisprechen, die das dahinterliegende Halbwissen schlecht genug verdecken. Besonders legt hiervon der Computus Zeugnis ab, wenn wir z. B. lesen:

"E Venus une femme, Ki esteit de lur regne, De enfern ert reine dame, La ert sa poeste." (28, 1 f.)

Oder:

"Aprof ces out la terre
Uns reis qui fud de guere,
Gaius Julius Cesar qui en fud
Dux et tint Rome de sur tuz;
Hume fud de grant parage,
Et de mult grant vasalage,
Sages fud a desmessure,
En barne out sa cure. (47, 13—16.)

Zeigt sich hingegen nun Guillaume in seinen sämtlichen Werken als ein Mann von einer für seine Zeit ungewöhnlichen Bildung, so werden wir auch erwarten können, dass er das Philipp eigentümliche Gepränge mit Quellenschriften nicht kennt. In der That sind die Hinweise dieser Art, wie wir oben gesehen haben, im Bestiaire gar nicht zahlreich. Ausser den Bibelzitaten seiner Vorlage führt Guillaume nur noch diese selbst an, und zwar entweder als "Bestiaire" oder in allgemeineren Ausdrücken als "li livre", "l'estoire escrite" und dergleichen. Insbesondere aber kommt der Name Physiologus nirgends vor, und fast will es mir scheinen, als habe Guillaume ihn nur deshalb nicht angewendet, weil er nicht wusste, wie er ihn auslegen sollte.

VI.

# Ergebnis.

Wir sind am Schlusse unserer Abhandlung angelangt und fassen das Resultat derselben in folgende Punkte zusammen:

1) Guillaume le Clerc hat für seinen Bestiaire Divin als einzige Quelle einen lateinischen Physiologus benutzt, dessen Wesen und Wortlaut uns erhalten ist durch die Redaktion der Handschrift Reg. 2 C. XII des British Museum zu London.

Insbesondere auch hat Guillaume auf Grund dieser Redaktion diejenigen Partieen verfasst, welche sich auf Isidor's von Sevilla "Etymologiae" zurückführen lassen. Er kannte weder diesen Autor, noch sein Werk.

- 2) Zu Philipp's von Thatin Bestiaire steht Guillaume in keinem Verhältnisse; ein Einfluss desselben kann nirgends konstatiert werden. Vielmehr erklärt sich die grosse Ähnlichkeit beider Werke sowohl in der Zahl der Typen, wie im Wortlaute aus der Ähnlichkeit ihrer Vorlagen.
- 3) Steht Guillaume's Werk an Originalität der Sprache bei weitem dem Philipp's nach, so ist es ihm im Stil hingegen um so überlegener. Es zeigt durchgehends eine grössere Entwicklung und einen sprach- und reimgewandteren Dichter, der seinen Vorgänger auch an Bildung überragt.
- 4) Der Bestiaire Divin ist ein Werk von bleibendem Werte für die Litteraturgeschichte. Freilich atmet er weder den zauberischen Duft der Minnepoesie, noch nimmt er den heroischen Flug der Heldengesänge, aber das ehrwürdige Alter seines Stoffes, der Charakter seiner Sprache und der naive Ausdruck seiner Tendenz, den Menschen zur Betrachtung des Göttlichen anzuhalten, werden ihm eine achtunggebietende Stellung in der Litteraturgeschichte sichern für alle Zeit<sup>1</sup>).

#### VII.

# Anhang.

## A. Noch etwas vom Caladrius.

Caladrius vitam spondet si respicit egrum, E centra mortem, si negat huic faciem. 2)

Wir haben gesehen, wie der Physiologus ein Jahrtausend und länger eine wichtige Rolle im Geistesleben des Mittelalters gespielt hat, und nur dem Umstande, dass ganz andere, tiefere Probleme unsere Zeit bewegen, ist es wohl zuzuschreiben, dass er bei den

2) Hs. Oxford, C. C. C. 82, letzte Seite (P. Mever).

<sup>1)</sup> Ein Urteil, dem ich nicht beizustimmen vermag. — G. Körting.

Litteraturfreunden verhältnismässig wenig bekannt und dabei manchmal verkannt ist, und dass weitere Kreise schwerlich etwas von ihm wissen. Und doch reicht sein Einfluss weiter, als der Fernerstehende annehmen mag. Ich verweise nochmals auf den Ausdruck Krokodilsthränen, der noch heute im Munde des Volkes gang und gäbe ist, und um ein zweites treffendes Beispiel anzuführen, auf die Löwen aus Erz oder Stein, welche man als Thorwachter aufstellt, weil der Löwe nach den Berichten des Physiologus beim Schlafen die Augen offen hält, also alles sehen muss. Seine Einwirkung auf die Malerei und Skulptur im Dienste der Kirche hat Cahier in trefflichen Arbeiten nachgewiesen. Noch heute werden unsere Kirchen gotischen Stils mit symbolischen Tierfiguren geschmückt, welche ihren Ursprung im Physiologus haben und nur dann berechtigt sind, wenn die Phantasie des Künstlers in jener Schrift ihre Anregung gefunden hat. Ich kann hinzufügen, dass auch die Geschichte der Karrikatur ihrer nicht wird entbehren können, da beispielsweise mancherlei Darstellungen von Mönchen in Tiergestalt nur durch sie verständlich werden.

Von den Erzählungen des Physiologus dürfte die vom Phönix die am meisten verbreitete sein. Dichter aus den verschiedensten Zeiten haben sie neu gestaltet oder wenigstens das Bild des aus seiner Asche wiedererstehenden Vogels zur Ausschmückung verwendet, und noch heute lebt der Grundgedanke fort im Namen gewisser Versicherungsgesellschaften.

In ein anmutigeres Gewand hüllt sich die Sage vom Caladrius. Was von diesem Vogel vor Jahrhunderten die kindliche Einfalt fabelte, legt der Bewohner des Erzgebirges unserer Zeit in frommem Aberglauben dem Grünitz oder Kreuzschnabel bei. Es ist das derselbe Vogel, welcher der Legende nach aus Mitleid dem gekreuzigten Heiland die Nägel aus Händen und Füssen gezogen hat. Er behielt zwar davon den kreuzweise gebogenen Schnabel, erlangte aber dafür die Unverwesbarkeit seines Körpers und durch das herabfallende Blut ein prächtig rosenrotes Gefieder. Den auch in seinem Thun und Treiben höchst merkwürdigen und dabei anziehenden Vogel hegt nun der Erzgebirger als wahren Hausschatz in der Hütte, weil er genau wie der Caladrius allen Krankheitsstoff auf sich nehmen soll. Freilich führt er dafür, wenn das Haus wirklich von Krankheit heimgesucht wird, im engen Bauer ein freudloses Dasein unter dem Bett des Kranken.

In solcher und ähnlicher Form ist die Sage vom Caladrius im Mittelalter eben durch den Physiologus weit verbreitet gewesen und oft erzählt worden. So heisst es z. B. in einer Prosabearbeitung des Alexanderromans, welche sich in der bekannten Handschrift Reg. 15. E. VI des British Museum findet, allda auf Fol. 21<sup>b</sup>, 2. Reihe folgendermassen:

Comme alixandre trouua oyseaulx de grandeur de coulons qui sappelent salandes.

De la sen ala au palais qui fu au Roy exces, si trouna alixandre en cellui palais mult de merueilleuses choses. entre les autres choses trouna oyseaulx de grandeur de coulons qui sappellent salandes qui prophetisoient de lomme mallade sil deuoit viure ou mourir. Car sil auenoit quil regardast le mallade ou visaige il deuoit viure. Et si se tournoit dautre part il deuoit mourir. Ces oyseaulx ce dien t aucuns phillosophes ont receu ceste vertu de nostre seigneur que au regarder quilz font recoipuent en eulx lenfermette du mallade. Et le portent en hault au feu qui est en lair au quart ellement qui toutes malladies consomme.

### B. Der Bestiaire des Gervais.

Um das Jahr 1200, also noch bei Lebzeiten unseres Dichters Guillaume le Clerc, hat ein gewisser Gervais einen Bestiaire verfasst. Paul Meyer, der denselben in der bisher einzigen Handschrift Add. 28 260 aufgefunden und darnach veröffentlicht hat (Romania 1872, S. 420 ff.), hält diesen Gervais, den die Litteraturgeschichte noch nicht kannte, für identisch mit einem Gervasius presbiter de Font[eneio], welcher in einer vor 1204 geschriebenen Urkunde als Zeuge auftritt. P. Meyer's Gründe sind überzeugend. Gervais gehörte demnach zur heutigen Abtei Fontenai le Marmion und war ein engerer Landsmann Philipp's und Guillaume's, ein Normanne. Es verlohnt sich deshalb wohl, einen Augenblick bei seinem Gedichte zu verweilen.

Dasselbe zählt, wenn man die beiden geschmacklosen Schlussverse:

Ci fenist li livres des bestes; Dex nos gart nos biens et nos testes!

für unecht erklärt, 1278 Verse, und zwar Achtsilbler, welche an sich hinsichtlich der Form nichts Bemerkenswertes bieten.

Seinen Stoff fand der Dichter, ein "rimeur pieux et médiocre, comme il y en eut beaucoup", in einem Bestiarius der Abtei "Barbarie", welche P. Meyer für die im Jahre 1176 gegründete Cisterzienserabtei Barberie der Diözese Bayeux hält. Jenen Bestiarius nun übertrug er in französische Verse, und zwar war es einer, welcher, wie so viele, unter dem Namen des Johannes Chrysostomus ging, denn es heisst V. 37 ff.:

"Celui qui les bestes descrist Et qui lor natures escrit Fu Johanz Boche d'or nonmez, Crisothomus rest apelez."

Die Reihenfolge der Typen deckt sich nun zwar mit keiner der mir bekannten Redaktionen, indess würde es kaum der Mühe wert sein, seiner Vorlage nachzuspüren, da dieselbe gar nichts Eigentümliches hat. Sie steht streng auf dem Boden des Physiologus im engeren Sinne, denn es findet sich in der That bei Gervais nicht ein einziger Zug, welcher nicht in den bekannten lateinischen Rezensionen berichtet würde. An Originalität kann sich also sein Werk nicht mit den anderen messen. Hingegen fallen einem bei genauerem Vergleiche einige Eigenheiten des Dichters auf. Auf seine Quelle verweist er im ganzen nur zweimal, im Eingange und im Schlusse. Sonst findet sich nirgends eine Anspielung. Wie Guillaume vermeidet auch er peinlichst das Wort "Physiologus", welches seine Vorlage unter allen Umständen enthalten hat. Ausser den Büchern der heiligen Schrift werden andere Werke nicht zitiert, so dass man auch daran erkennt, dass der Dichter seiner Vorlage auf Schritt und Tritt folgt. Eine ganze Anzahl der Bibelzitate flicht er merkwürdigerweise in lateinischer Sprache seinen Versen ein, ohne auch nur deren Sinn vorher wenigstens angedeutet zu haben; z. B.:

Ce sont cil de quoi David dit:

"Vix duplex animo inconstans est in omnibus." V. 360 f.

In den anderen Fällen verwendet er auf dieselben viel Fleiss, wie er sich denn überhaupt als ein bibelkundiger Mann zeigt; denn man muss in Betracht ziehen, dass die Bibelverse im Physiologus zumeist nach dem Gedächtnisse angeführt werden und oft schwer erkennbar sind, da das Gedächtnis sie mangelhaft wiedergab.

Das Gedicht zählt nach P. Meyer's Auffassung 29 Artikel. Ich würde jedoch lieber nach Art der lateinischen Redaktionen die Artikel Sirène und Centaure, sowie Belette und Aspic zusammenfassen, so dass sich 27 ergeben würden, die ich unten zusammenstelle.

Die Schlussverse des Dichters lauten:

"Ici fenist li Bestiaires. Plus n'en avoit en l'essenplare Et de mentir seroit folie. Qui plus en set plus vos en die! Gervaises qui le romain fit Plus ne trova ne plus n'en dit."

Sein Gedicht liegt also abgeschlossen vor, und da wir es nur in einer einzigen Hs. kennen, ist uns diese ausdrückliche Versicherung nicht unwillkommen.

Philipp und Guillaume hatten guten Grund, ihre Dichtungen hochgestellten Persönlichkeiten zu widmen. Bei Gervais aber finden wir nicht nur keine Widmung, sondern sogar eine heftige Klage, dass er wenig geehrt werde:

"Cil fablor qui toz jors mantent Et qui de riens ne se desmantent Ne mais de mançonges aprandre Ou il puissent matiere prandre, Cil sunt ores bien apelé Et en autes cors honoré; Et chascun covient que l'on doigne Loier por dire sa mançongne: Il n'an diront point autrement. Volontierz est o'lz qui ment. Qui voudroit dire verité Et parler de desvinité Loier li convenroit doner

Es genz por soi faire escouter. V. 1—14. Wer denkt bei solcher Klage nicht an die Erfolge eines Chrestien?

### C. Der Bestiaire des Pierre.

Es trifft sich merkwürdig, dass ein anderer Zeitgenosse Guillaume's, ein gewisser Pierre, auch einen Physiologus geschrieben hat und zwar in Prosa. Über die Person des Verfassers und die Art des Werkes giebt uns der Eingang Aufschluss (Vgl. Cahier II, 106):

Chi commence li livres c'on apèle Bestiaire. Et por ce est il apelés ensi, qu'il parole des natures des bestes; car totes les créatures que Dex cria en terre, cria il por home, et por prendre essanple et de foi en eles et de créance. En cest livre translater de latin en romans mist grant travail et grant cure Pieres qui volontiers le fist par le commandement l'evesque Philipon Cuers qui service ne perist mie, car il est espece débonaires, eslaituaires de franchises et confors de guerredon. Et porce que rime se velt afaitier de mos concueillis hors de vérité, volt li evesques que cist livres fust fait sans rime tot selonc le latin que Fisiologes uns des bons clers d'Athènes traita. Et en tous sens les natures des bestes et des oiseaus à l'entendement des spiriteus coses.

Diese Einleitung ist in mehr denn einer Hinsicht bemerkenswert. Wir erfahren zunächst, dass der Übersetzer sich Pierre nennt und sein Werk auf Anregung eines Gönners schrieb, eines Bischofs Philipp, welchen Cahier (II, 106, Anm. 4) und Paulin Paris (Mss. François de la bibl. du Roy VI, 393) mit guten Gründen für den Bischof Philippe de Dreux halten. Damit ist denn ein Anhalt gewonnen für die Entstehungszeit des Werkes, weil dieser Philipp von 1175-1217 auf dem Stuhl von Beauvais sass. Da weiteres nicht bekannt ist, mag man rund 1200 als Abfassungszeit annehmen. hier giebt dem Pierre seiner Sprache wegen noch den Beinamen le Picard, der ganz passend gewählt erscheint. Ausserdem verdienen aber in jenen einleitenden Worten noch 3 Punkte hervorgehoben zu werden: in naiver Auffassung giebt uns Pierre darüber Auskunft, zu welchem Zwecke die Tiere von Gott geschaffen seien, ferner, warum er statt in Versen zu schreiben, die Prosa gewählt habe, und endlich, dass der Verfasser seiner Vorlage "Physiologes" sei, "einer der guten Geistlichen aus Athen". Auch bei ihm wandelt sich somit der alte Buchtitel in einen Autornamen um; neu und merkwürdig ist nur die Auffassung von Stand und Heimat des Verfassers, aber dieselbe mit Ahrens als Beweis dafür ansehen zu wollen, dass der Physiologus auf Aristoteles zurückzuführen sei, erscheint mir ausserordentlich gewagt<sup>1</sup>).

Die Einleitung ist das Interessanteste an Pierre's Schrift. Dieselbe stellt sich dar als ein Bestiarius im weiteren Sinne, dem allerdings eine Physiologusredaktion von der Vollständigkeit unserer Reg. 2 C. XII zu Grunde liegt. Dieser deutlich sich abhebende Kern ist umgeben von einer Reihe anderer Artikel, in denen Physiologus oft als Gewährsmann zitiert wird, ohne in Wirklichkeit als Quelle gedient zu haben. Darunter erscheint sogar Argos li vacher und Amon li prophetes. Das Ganze ist eine ziemlich wertlose Kompilation und ähnelt in manchem dem Physiologus des Leonardo da Vinci, nur wird dieser niemals ins Dunkel der Vergessenheit fallen können, weil der Glanz des Namens Leonardo auch ihn umstrahlt.

Pierre's Werk ist nach 3 Pariser Hss. (vgl. Cah. II, 91) von Cahier veröffentlicht worden. Es ist auch noch erhalten in der Hs. 437 der École de Médecine de Montpellier. —

Zum Schlusse gebe ich eine Zusammenstellung der altfranzösischen Bearbeitungen des Physiologus.

Die altfranzösischen Bearbeitungen des Physiologus.

| Philipe de Thaun.                                          |                                                                                                                                                    |                                   | Guillaume<br>le Clerc.                                                                                                                              | Gervais.                                                                                                                                        | Pierre<br>le Picard.                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) | Leun. Monosceros. Pantere. Porcon. Idrus. Cerf.  Aptalon. Furmie. Honocentaurus. Castor. Hyaena. Mustelete. Asida. Grylio. Serene. Elefant. Aspis. | Typen für Typen für die Menschen. | Lion. Aptalops. Mont ardant. Serra. Kalaundre. Pellican. Nicticorace. Aigle. Phenix. Hupe. Formi. Seraine. Hericon. Ybex. Renard. Unicorne. Bievre. | Lion. Panthère. Unicorne. Hydre. Sirène. Centaure. Hyène. Singe. Elephant. Antula. Serpents. Corbeau. Goupil. Castor. Hérisson. Fourmi. Anigle. | Lion. Antula. Serra. Deux pierres. Caladre. Vuivre. Pélican. Tigre. Grue. Woutre. Aronde. Vautour. Aspic. Crisnon. Corbeau. Harpie. Rossignol. |

<sup>1)</sup> Es ist durchaus unstatthaft. — G. Körting.

| Philipe de Thaun.                                           |                                                                           |                                              | Guillaume<br>le Clerc.                                                              | Gervais.                                                  | Pierre<br>le Picard.                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18)<br>19)<br>20)<br>21)<br>22)<br>23)<br>23)<br>24)        | Serra. Herizun. Gulpilz. Onager. Singe. Cetus. Perdix.                    | Typen für den<br>Teufel.                     | Hyene. Ydrus. Chievre. Asne salvage. Singe. Fulica. Panthiere. Cete.                | Caradrius. Pélican. Perdrix. Chamoi. Huppe. Phénix. Cerf. | Epeiche. Paon. Alérion. Aigle. Chouette. Sirène. Huppe.                                                           |
| 25)<br>26)<br>27)<br>28)<br>29)<br>30)<br>31)<br>32)<br>33) | Egle.  Caladrius. Fenix.  Pellicanus. Colum. Turtre. Huppe. Ibex. Fulica. | Typen für Typen f. d.<br>Christus. Menschen. | Perdris. Belet[te]. Serpent. Ostrice. Turtre. Cerf. Salamandre. Coloms. Paredixion. | Tourterelle.  Serre. Belette.  Aspic. Ibis. —             | Argus le<br>vacher.<br>Phénix.<br>Papegais.<br>Fourmi.<br>Autruche.<br>Hérisson.<br>Ibis.<br>Renard.<br>Araignée. |
| 36<br>36<br>35)<br>35)<br>36)<br>36)<br>37)<br>18)          | Nicticorax. Turrubolen.                                                   | n f. d.<br>schen.                            | Olifant. Aimant.                                                                    |                                                           | Basilic. Arbre qui produit des                                                                                    |
| 36) R 37) 38) 39)                                           | Adamas.<br>Unio.                                                          | Chr. f                                       |                                                                                     | _<br>_<br>_<br>_                                          | oiseaux. Serpent. Licorne. Griffons. Castor.                                                                      |

# Pierre le Picard (Fortsetzung):

| 40) Hienne.      | 52) Assida.               | 62) L'aimant.           |
|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 41) Fulica.      | 53) Touterelle.           | 63) Loup.               |
| 42) Crocodille.  | 54) Mésange.              | 64) Poisson essinus.    |
| 43) Chèvre.      | 55) Cerfs.                | 65) Chiens.             |
| 44) Centicore.   | 56) Salamandre.           | 66) Le sagittaire et    |
| 45) Ane sauvage. | 57) Taupe.                | l'homme sauvage.        |
| 46) Singe.       | 58) Colombe.              | 67) De quoi l'homme est |
| 47) Cygne.       | 59) Dragon, l'arbre péré- | fait et de sa nature.   |
| 48) Huéran.      | dexion et les colombes.   | 68) Vautour.            |
| 49) Panthère.    | 60) Élephant et man-      | 69) Merle.              |
| 50) Perdrix.     | dragore.                  | 70) Escoufie.           |
| 51) Lacovie.     | 61) Le prophète Amos.     | 71) Muscaliet.          |

med vanlig halsming FRANZÖSISCHE STUDLEN.

HERAUSGEGEBEN

VON

G. KÖRTING UND E. KOSCHWITZ.

VI. BAND. 3. (SCHLUSS-)HEFT.

DIE

# REALEN TEMPORA DER VERGANGENHEIT

# IM FRANZÖSISCHEN

UND DEN ÜBRIGEN

ROMANISCHEN SPRACHEN.

EINE SYNTAKTISCH-STILISTISCHE STUDIE

VON

JOHAN VISING.

I.

LATEIN — PORTUGIESISCH — SPANISCH — ITALIENISCH.



HEILBRONN.
VERLAG VON GEBR. HENNINGER.
1888.

# INHALTSÜBERSICHT.

|         |     | <del></del>                                           |   | 8 | Seite |
|---------|-----|-------------------------------------------------------|---|---|-------|
| Кар.    | I.  | Einleitendes über die Verhältnisse im älteren Latein. |   |   | 1     |
| Kap.    | II. | Übergang in das Romanische                            |   |   | 19    |
| Кар.    | ш.  | Portugiesisch                                         |   |   | 28    |
| •       |     | Anmerkungen                                           |   |   | 89    |
|         |     | Benutzte Litteratur                                   |   |   | 90    |
| Kap. IV | IV. | Spanisch                                              |   |   |       |
|         |     | Anmerkungen                                           |   |   |       |
|         |     | Benutzte Litteratur                                   |   |   |       |
|         |     | Bemerkungen zum Katalonischen                         |   |   |       |
| Кар.    | V.  | Italienisch                                           |   |   |       |
| _       |     | Anmerkungen                                           |   |   | 228   |
|         |     | Benutzte Litteratur                                   |   |   |       |
|         |     | Bemerkungen zum Rätoromanischen und Rumänische        | n |   | 225   |

### Vorwort.

Man liest bei Hölder, Grammatik der französischen Sprache, S. 57: Das Definitum stellt eine Thätigkeit, einen Zustand als gänzlich abgeschlossene Vergangenheit dar; bei Lücking, Französische Schulgrammatik, S. 218: Das Imperfekt und das historische Perfekt bezeichnen beide eine in der Vergangenheit un vollen det gedachte Handlung; bei Seeger, Lehrbuch der neufranzösischen Syntax, S. 15: Beim Gebrauche des Passé défini fliesst die Vorstellung einer werdenden mit der Vorstellung einer zum Abschluss kommenden und sich vollendenden Thätigkeit zu der einfachen Vorstellung einer sich vollziehenden Thatsache zusammen; bei Plattner, Französische Schulgrammatik<sup>2</sup>, S. 202: Das historische Perfekt bezeichnet eine einmalige vergangene Handlung, eine Thatsache u. s. w.; quot homines tot sententiae. - Man hat keine weiteren Zeugnisse nötig, um einräumen zu müssen, dass die Frage von dem Wesen und der Bedeutung des französischen sogenannten Passé défini noch eine offene ist. -In einem gewissen Grade gilt dies auch vom Imperfekt. sonderen Regeln, die sich für dasselbe in den verschiedenen grammatischen Werken finden, sind ebenfalls auseinandergehend oder widersprechend. Und doch ist es für den Lehrer unbedingt notwendig. eine möglichst adäquate Auffassung von der Bedeutung dieser Tempora zu haben. Auch der nichtfranzösische Leser der französischen Litteratur, muss, wenn er der Wirkung des wichtigen stilistischen Mittels, das in der französischen Doppelauffassung der Vergangenheit liegt, nicht verlustig gehen will, die Bedeutung dieser Auffassung genau kennen. Es dürfte daher nicht unangemessen erscheinen, den beiden genannten Zeitformen ein eingehendes Studium zu widmen.

Da indes dieselbe Frage auch in den nächstverwandten Sprachen wiederkehrt, liefe man Gefahr, einseitig und von zu engem Gesichtspunkt aus zu urteilen, wenn man diese Sprachen ausser Acht liesse. Daher mussten auch wenigstens die wichigsten der übrigen romanischen Sprachen in den Kreis der Untersuchung hereingezogen werden:

haben dieselben doch an und für sich hinlänglichen Anspruch, aus theoretischem sowohl als aus praktischem Interesse, in dieser Hinsicht untersucht zu werden, zumal sie relativ vernachlässigt worden sind. Es ist z. B. bekannt, dass das ältere Französisch dem Perfekt weit mehr hold war als das neuere; man würde vielleicht diese Thatsache nicht richtig würdigen, wenn man übersähe, dass in anderen romanischen Sprachen, namentlich im Portugiesischen und Italienischen, sich dieselbe Erscheinung vorfindet. Es ist leicht festzustellen, dass im Französischen die Anführungsverba, z. B. dire sich im Imperfekt in auffallender Weise gebrauchen lassen, wo man vielmehr das Perfekt erwarten sollte: disait-il steht öfters gleich dit-il u. s. w. Es ist für die Erklärung dieses Phänomens nicht ganz gleichgültig, dass die übrigen romanischen Sprachen dieselbe Eigentümlichkeit aufweisen. Oder wäre es vorsichtig, über die Entstehung des Gebrauches vom indikativen Imperfekt im konditionalen Nebensatz für das Französische allein zu entscheiden, da sich ein ähnlicher Gebrauch auch im Portugiesischen, Spanischen und Italienischen vorfindet?

Hat man sich einmal davon überzeugt, dass die romanischen Sprachen im Wesentlichen und auch in den meisten Einzelheiten unserer Frage solidarisch sind und bei einer Untersuchung dieser Art am besten zusammengehalten werden, so ist es noch leichter einzusehen, dass das Latein, die Quelle der meisten gemeinsamen Züge, auch mitbetrachtet werden muss. Ich fand auch bald die zwingende Notwendigkeit, auf diese Sprache zurückzugehen: Allgemeines wie Einzelnes ergab sich in der Mehrzahl der Fälle als direkt aus dieser Sprache übernommen; so ist es, um bei dem soeben angeführten Beispiel zu bleiben, deutlich, dass die Vorliebe der älteren romanischen Sprachperioden für das Perfekt auf Kosten des Imperfekts im Latein wurzelt (vgl. unten S. 15, 26). Das Latein gewährt obendrein den Vorteil, dass es uns den Ursprung der Formen einigermassen durchblicken lässt und somit uns die Stütze der Etymologie bei der Erklärung der Bedeutungen giebt. - Neue Wendungen, wie z. B. die lebhafte Verbindung zweier Behauptungen durch si (Perfekt II,  $\gamma$ ), mögen erst auf romanischem Boden entstanden sein und sind daher innerhalb dieses Gebietes zu erklären.

Auch in einer anderen Hinsicht ergab sich eine Erweiterung der Untersuchung als notwendig. Die beiden Tempora, Perfekt und Imperfekt, berührten sich unaufhörlich mit den übrigen Zeitformen der Vergangenheit, das erste noch dazu mit dem logischen Perfekt; diesen Formen musste also ebenfalls eine summarische Erörterung gewidmet werden. Neben ihrer realen Bedeutung haben nun die Tempora der Vergangenheit auch irreale Verwendungen. Diese Verwendungen bilden zwar, wenn sie ausführlich behandelt werden sollen, ein eigenes Kapitel von wesentlich verschiedenem Charakter; sie konnten aber nicht ganz übergangen werden, da sie dazu beitragen, das Wesen des betreffenden Tempus zu erklären.

Vorwort. V

Die Untersuchung ist sowohl über die älteren als die jüngeren Sprachperioden ausgedehnt worden, und die allerälteste Zeit, die grundlegende, ist sogar nach der neuesten am ausführlichsten behandelt worden. Eine vollständige Geschichte der untersuchten Erscheinungen, wo eine jede ihre genaue Zeitbestimmung fände, konnte natürlich nicht auf einmal erreicht oder sogar beabsichtigt werden; bedeutendere Verschiedenheiten zwischen älteren und jüngeren, sowie die unabgebrochene Kontinuität der meisten Erscheinungen konnten jedoch manchmal festgestellt werden.

Auf diese Weise also wurde der Rahmen der Arbeit abgesteckt. Der Inhalt ist folgendermassen gewonnen und geordnet worden. Es galt, die syntaktischen und stilistischen Wendungen aufzusuchen, die sich scharf genug gegenüber anderen abgrenzen liessen und hinlänglich oft wiederkamen, um einen "Anwendungstypus" zu konstituieren. Viele sind ja längst bekannt und leicht erkenntlich, wie der Anwendungstypus "Gewohnheit und Wiederholung"; andere wurden hinzugefügt, besonders für das Französische, dem eine eingehendere Behandlung zuteil werden sollte. Dieses Sammeln und Sichten auf dem unendlichen Gebiete der stilistischen Formeln war eine sehr schwierige Arbeit. Man hat es selten oder nie mit identischen Erscheinungen zu thun; Ähnliches und Verwandtes ist es, das man zusammenzuführen hat. Dabei läuft man sowohl Gefahr, sich in Details zu verlieren, als Wesentliches auszulassen. Ein gewisser Subjektivismus ist Dazu kommt, dass dieselbe Wendung oft hier nicht vermeidlich. verschiedene Eindrücke auf verschiedene Leser macht, sogar auf ein und denselben Leser bei verschiedenen Gelegenheiten und verschiedenen Stimmungen.

Diese Zufälligkeit und Flüchtigkeit der Auffassung gilt der Muttersprache kaum weniger als einer fremden Sprache. Man frage nur z. B. zwei sehr gebildete Franzosen, warum in diesem oder jenem Falle ein Verfasser ein Passé défini und nicht ein Imperfekt gewählt habe, und man wird, wenn es sich nicht um selbstverständliche Sachen handelt, kaum übereinstimmende Antworten erhalten.

Ist es eine grosse Schwierigkeit, die Fälle der typischen Anwendungen zu bestimmen, so ist es eine nicht geringere, diese Fälle zusammenzufügen und unter allgemeine Gesichtspunkte zu bringen.

Als Kategorien werden die allgemeineren Anwendungstypen betrachtet, die sich aus der Etymologie der betreffenden Formen herleiten lassen, oder mit gutem Grunde schon in der wissenschaftlichen Litteratur als solche vorliegen, z. B. "Vollendung" und "Eintritt" für das Perfekt, "Anführungsverba", "Imperfectum conatus" und "Imperfectum futuri" für das Imperfekt. Diese kurzen Benennungen erinnern genügend an das schon in der wissenschaftlichen Diskussion Vorgekommene. Diese Kategorieen schliessen einander nicht aus, lassen sich nicht von einem Einteilungsgrund herleiten. Denn für die Form des Gedankens und für die Formulierung des Ausdrucks sind Ein-

flüsse und Ideenassoziationen der verschiedensten Art bestimmend. Oft sind mehrere Einflüsse auf einmal wirksam. Ein Perfekt z. B. kann gewählt worden sein, sowohl weil eine eintretende Handlung ausgedrückt werden soll, als weil die Handlung in einen gewissen Zeitraum zusammengefasst wird: On le chassa . . . Il disparut pendant deux ans (Duruy, Histoire de France, I, 135). Bei den Anführungsverben kann das Imperfekt oft auf mehr als einem Umstand beruhen u. s. w.

Manchmal konnte ich die Frage, in welchen allgemeineren Anwendungstypus oder in welche Kategorie ein spezieller Fall, den ich beobachtet hatte, zu setzen wäre, nicht mit genügender Sicherheit lösen. Dies ist z. B. der Fall mit mansit und entsprechenden romanischen Formen, ficou, quedo, resto, resta etc. (Perf. II, 3). Sollten diese auffallend oft vorkommenden Perfekte besser unter Perferkt VI oder vielleicht noch anderswo aufgeführt werden? Ähnlichen Zweifel hegte ich im Betreff der Fälle, die ich unter Imperfekt VII,  $\beta$  gesammelt habe; würden sie mit mehr Fug in einer andern Kategorie stehen? oder sollten sie eine selbständige Kategorie bilden? Als Hauptsache betrachtete ich indes, dass der spezielle Fall, wenn er von Gewicht ist, festgestellt worden ist.

Die höheren Anwendungstypen hätten wohl auch mehr zusammengeschlagen werden können. Dies wäre aber wieder eine schwierige und unsichere Sache gewesen. Auf je eine "Grundbedeutung" für jedes Tempus lassen sie sich jedenfalls nicht zurückführen; siehe darüber das S. 5 dieser Arbeit Gesagte.

So wie die Anordnung des Materials nun vorliegt, können von Sprache zu Sprache die ähnlichen Fälle unter denselben Abteilungen wiedergefunden und verglichen werden. Dass für das Französische eine minutiösere Zerlegung der Fälle gemacht worden ist, steht dem Vergleiche nicht entgegen; diese detaillierte Zerlegung kann auch bei den anderen Sprachen vorgenommen werden, obwohl sie als zu raumverschwenderisch hier nicht durchgeführt wurde.

Die einzelnen Hauptsprachen werden in einer Ordnung behandelt, die ihrer syntaktischen Übereinstimmung mit dem Latein entspricht. Obenan steht darum das Portugiesische, weil es das einfache Perfekt in logischer Bedeutung und im Temporalsatz am besten bewahrt, das einfache Plusquamperfekt mehr auf lateinische Weise als andere romanische Sprachen behandelt und den zusammengesetzten Zeitformen überhaupt nicht sehr hold ist. Die weniger bedeutenden Sprachen sind nur insofern behandelt worden, als die wichtigsten Abweichungen verzeichnet worden sind, und zwar im Zusammenhang mit der Hauptsprache, der sie in syntaktischer Hinsicht oder auch genetisch am nächsten stehen. So ist das Katalanische als Anhang zum Spanischen, das Rätoromanische und Rumänische als Anhang zum Italienischen, das Provenzalische als Anhang zum Französischen behandelt worden. Im grossen und ganzen weisen diese Sprachen kaum neue und be-

Vorwort. VII

deutende Seiten der Tempora der Vergangenheit auf; es sei denn bei dem zusammengesetzten Perfekt. Die dialektale Litteratur erscheint ebenfalls in dieser Hinsicht wenig ergiebig; sie konnte übrigens nicht mitberücksichtigt werden.

Innerhalb jedes Kapitels werden zu den verschiedenen Abteilungen Bemerkungen mitgegeben, welche teils für das Verständnis der Beispiele nötig erschienen, teils spezielle Züge und die spezielle Litteratur der betreffenden Sprache behandeln. Allgemeinere Bemerkungen finden dagegen im Kapitel VII ihren Platz.

Die erzählende Litteratur musste natürlich den Hauptteil des Materials abgeben; die übrigen Litteraturzweige konnten nur verhältnismässig wenig bieten, sie sind jedoch nicht ganz ausser Acht gelassen worden. Die Beispiele sind zum grössten Teil angesehenen Geschicht-, Roman- oder Novellenschreibern entnommen. Wo es Gelegenheit gab, ist zwischen Poesie und Prosa, zwischen volkstümlicher und gelehrter Schreibart unterschieden worden.

Die Namen der hier behandelten Tempora sind bekanntlich in den romanischen Einzelgrammatiken sehr wechselnd. Da die vorliegende Untersuchung vom Latein ausgeht, so sind die gewöhnlichen lateinischen Benennungen beibehalten und auch auf die neu emporgekommenen Formen, je nachdem dieselben ältere Tempora ersetzten, übertragen worden.

Meinen besten Dank spreche ich zum Schluss Herrn Dr. Ph. Thielmann in Speier aus, der auf eine briefliche Anfrage von mir sich der Mühe unterzogen hat, alles ihm bekannte vulgärlatein ische Material zur Entscheidung der Frage von der Bedeutung der mit habere zusammengesetzten Tempora durchzugehen. Ich rechne mir zu besonderer Ehre, dass sein Urteil fast ganz mit meinen Ansichten übereinstimmte. Herrn Professor Dr. Ed. Koschwitz in Greifswald schulde ich vielen Dank für seine Gefälligkeit, die deutsche Sprachform meiner Arbeit durchzusehen und zu verbessern.

Johan Vising.

#### Kapitel I.

#### Einleitendes über die Verhältnisse im ältern Latein.

Die romanischen Erscheinungen, welchen diese Untersuchung gewidmet ist, sind aus dem Lateinischen ererbt oder bilden eine Entwickelung von lateinischen Verhältnissen. Ein Rückblick auf das Latein ist demnach unumgänglich notwendig für das Verständnis des behandelten Gegenstandes.

Leider liegen in der lateinischen Grammatik keine fertigen, ganz sicheren Resultate vor, die nur zu verzeichnen wären. Im Gegenteil herrscht unter den lateinischen Sprachforschern dieselbe Uneinigkeit über die Bedeutung der Zeitformen der Vergangenheit wie unter den romanischen, und das Verhältnis zwischen dem lateinischen historischen Perfekt und dem Imperfekt zum Beispiel ist, trotz dem fast tausend Jahre lang emsig betriebenen Studium der Römersprache, immer noch lange nicht ermittelt. Es ist daher nötig, eine Feststellung der Bedeutung der in Frage kommenden Tempora im Latein von vorne an vorzunehmen. Dabei fassen wir aber nur das Allgemeine ins Auge, um möglichst feste Ausgangspunkte zu gewinnen; Einzelheiten, die sich in den anzuführenden romanischen Détails abspiegeln, sind für deren Erklärung nicht notwendig, so sehr sie auch den Lateiner interessieren mögen.

Die realen Tempora der Vergangenheit sind bekanntlich im Latein: A) das historische Perfekt, B) das Imperfekt des Indikativs, C) das Plusquamperfekt des Indikativs, D) das historische Präsens und der historische Infinitiv.

A. Das historische Perfekt. Nach der gewöhnlichen Auffassung, die namentlich ältere deutsche Gelehrte vertraten, bezeichnet dieses Tempus nur die Verbalhandlung in der Vergangenheit ohne jeden Nebenbegriff vom Stadium der Handlung. Es wäre also ein nabsolutes" Tempus, wie man es zu nennen liebt. Diese Auffassung findet sich zum Beispiel in den lateinischen Grammatiken von Krüger-Grotefend und Kühner. Der letztere sagt: n— — Oder 1)

<sup>1)</sup> Unter Entweder ist das logische Perfekt beschrieben worden. Französische Studien, VI. 3.

das Perfekt (im Indikative) bezeichnet nur die Vergangenheit ohne alle Nebenbeziehungen und entspricht dem griechischen Aorist im Indikativ oder dem historischen Präteritum der romanischen Sprachen. Es drückt nur aus, dass von der Gegenwart des Redenden aus die Handlung vergangen sei, während das Perfectum præsens, sowie die übrigen Tempora zweierlei bezeichnen, den Zeitraum (Gegenwärtigkeit, Vergangenheit, Zukunft) und die Beschaffenheit der Handlung (Unvollendetsein und Vollendetsein). Wenn ich also sage scripsi, ἔγραψα, io scrissi, j'écrivis, ich schrieb, so liegt darin weiter nichts, als dass das Schreiben irgend einmal in der Vergangenheit geschah; ob aber die Handlung des Schreibens in der Vergangenheit als eine unvollendete oder als eine vollendete aufzufassen sei, wird durch die angegebenen Formen nicht angedeutet". Derselben Ansicht sind neulich auch zwei angesehene französische Grammatiker beigetreten: Antoine und Riemann. Der erste, der in seiner Syntaxe de la langue latine, S. 148, die Tempora in absolus und relatifs einteilt, bezeichnet das "parfait historique" als "le temps absolu du passé", dem griechischen Aorist und dem französischen passé défini entsprechend. Riemann, Syntaxe latine giebt folgende Übersicht von der Bedeutung der Tempora:

| Temps exprimant 1º L'idée verbale pure et simple.                                                                          | Passé (Aoriste) scripsit, il écrivit, il a écrit.    | Présent<br>(Présent)<br>scribit, il écrit.                                  | Avenir<br>(Futur)<br>scribet, il écrira.        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| 2º L'action considérée dans sa durée, au moment de son développement (alors qu'elle est commencée, mais non encore finie). | scribebat, il était<br>occupé à écrire.              | (Présent) scribit, il est oc- cupé à écrire.                                | (Futur) scribet, il sera oc- cupé à écrire.     |  |  |
| 3º L'action ter-<br>minée, accomplie<br>(et considérée<br>dans ses résul-<br>tats).                                        | (PlQParf.)<br>scripserat, il avait<br>fini d'écrire. | (Parfait) scripsit, il a écrit (c'est une chose faite), il a fini d'écrire. | (Futur ant.) scripserit, il aura fini d'écrire. |  |  |

Einer anderen Auffassung nach bedeutete das historische Perfekt die vollbrachte Handlung in der Vergangenheit. Diese Ansicht ist schon von dem lateinischen Grammatiker Varro herzuleiten, insoweit er eine "actio perfecta" im Perfekt im allgemeinen, nicht nur im logischen Perfekt, findet, im Gegensatz zu der "actio infecta" des Imperfekts. In neuerer Zeit bekennen sich z. B. Guardia und Wierzeyski zu dieser Ansicht. Es heisst in ihrer Grammaire de la langue latine, S. 580 ff.: "Les actions sont en outre présentées comme achevées ou comme durant dans le moment qu'on parle ou dans celui dont on parle. De là deux séries de temps, dont les uns désignent

la durée, les autres l'accomplissement . . . Certains grammairiens ont pu, d'après cette division, donner à l'imparfait, au présent et au futur les noms de passé imparfait, présent imparfait et futur imparfait, et les noms de passé parfait, présent parfait et futur parfait aux temps de la seconde série. Les temps de la durée et ceux de l'accomplissement donnent lieu à des oppositions caractéristiques . . . L'action qui dure opposée à l'acte momentané et accompli une fois: putabam, je croyais; putavi, je conçus l'idée . . . Le parfait marque une action accomplie dans le passé."

Die dritte Anschauungsweise endlich scheint in neuester Zeit von deutschen Gelehrten ausgegangen zu sein und hat z.B. in den lateinischen Grammatiken von Stolz und Schmaltz und von Schultz und Wetzel<sup>1</sup>) ihren Ausdruck erhalten. Bei jenen heisst es, S. 255, dass das Perfectum historicum "Eintritt in der Vergangenheit" bezeichne; bei diesen, S. 254: "Das erzählende Perfekt (perfectum historicum) wird gebraucht, um in der erzählenden Darstellung das Eintreten einer vergangenen Handlung (mit Rücksicht auf den Zusammenhang der Ereignisse) zu bezeichnen (meist auf die Frage: Was geschah darauf?). Im Deutschen steht das Imperfekt, im Griechischen der Aorist, im Französischen das Passé défini 2)".

Betrachtet man die Sache rein spekulativ, so würde man geneigt sein, einer der zwei zuletzt angeführten Ansichten den Vorzug zu geben. Denn für die Spekulation stellt sich in einer entwickelten Sprache bei Mannigfaltigkeit der Zeitformen als das Natürlichste und Ideale dar, dass eine jede von ihnen die Zeit ("Zeitstufe" nach Curtius) und das Stadium ("Zeitart" nach Curtius) der Handlung ausdrücke<sup>8</sup>). Da nun in der Zeitsphäre der Vergangenheit das lateinische, ebensowohl als das romanische Imperfekt aller Ansicht nach das Stadium der fortgehenden oder anhaltenden Handlung einnimmt, so bliebe für das Perfekt das Stadium der vollendeten oder dasjenige der eintretenden Handlung. Doch nes findet keine volle Congruenz der logischen und grammatischen Kategorien statt", wie Hermann Paul sagt 4), und was wir auf dem Wege der Spekulation erreichen, erweist sich oft den Thatsachen gegenüber als zu wenig

<sup>1)</sup> Dieser Gelehrte drückt sich jedoch anders aus, Beiträge zur Lehre

<sup>1)</sup> Dieser Gelehrte drückt sich jedoch anders aus, Beiträge zur Lehre von der Consecutio temporum, S. 17 ff.
2) Auch von Foth in seiner bekannten Abhandlung "Die Verschiebung lateinischer Tempora in den romanischen Sprachen", S. 314, wird diese Bedeutung für das lateinische Perfekt angesetzt.
3) Dies hatten schon die Stoiker und Varro eingesehen, aber es wurde von Anderen wie Dionysius Thrax und dessen, die ganze folgende Zeit bestimmendem Bearbeiter Donatus nicht verstanden oder auch verleugnet. Über den Streit, den diese Frage wach gerufen und bis auf unsere Tage wach gehalten, sehe man z. B. H. Schmidt, Doctrinae temporum verbi graeci et latini, Strotkötter, im Gymnasium 1885 S. 472 und Reisig's, Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft, neue Ausgabe, S. 322—327.
4) Principien der Sprachgeschichte, zweite Auflage, S. 227.

oder zu viel, zu eng oder zu weit. Die Zeit ist vorüber, wo man das durch Spekulation Gewonnene als für sprachliche Dinge massgebend ansah. Auf der anderen Seite aber darf man den auf diesem Wege gegebenen Fingerzeig nicht ganz verachten, und die Bedeutung von vollendeter oder eintretender Handlung beim historischen Perfekt hat wenigstens durch das oben Angeführte an Wahrscheinlichkeit gewonnen.

Ein anderer Weg zu einer Entscheidung, der auch nicht unversucht bleiben darf, wenn er sich auch am Ende als nicht sicher führend herausstellen würde, ist die Betrachtung der Entstehungsgeschichte des lateinischen Perfekts. Diese Geschichte ist zwar, wie man weiss, vielfach in Dunkel verhüllt; einiges lässt sich aber doch ziemlich sicher ermitteln, anderes mit Fug vermuten 1). Was wir in der lateinischen Grammatik unter dem gemeinschaftlichen Namen Perfekt verstehen, ist eine Mannigfaltigkeit von sehr verschiedenen Bildungen. Einmal giebt es einige reduplizierte Perfekta. Am nächsten liegt anzunehmen, dass die Reduplikation Wiederholung, Intensität oder etwa Vollendung symbolisiere<sup>2</sup>). Also bedeutet z. B. memini etwa: "ich bringe und bringe in mein Gedächtnis", "ich habe in mein Gedächtnis gebracht und halte fest". Dann giebt es eine grosse Menge von s-Perfekten, deren Bildung ohne Zweifel mit derjenigen des griechischen Aorists zusammenhängt<sup>3</sup>), und deren ursprüngliche Bedeutung also eine aoristische sein dürfte. Was dieser Aorist aber eigentlich bedeute, steht leider nicht eben fest; er mag einfache Konstatierung eines Faktums oder Resultat oder endlich Eintritt einer Handlung bezeichnen 4). Innerhalb dieser drei Bedeutungen hätte man demnach die ursprüngliche Bedeutung des lateinischen s-Perfekts zu suchen. Ferner werden einige Perfekta, die deponentialen und passiven, durch Umschreibung gebildet; profectus sum, amatus sum, auch amatus fui. In diesen Umschreibungen liegt wahrscheinlich eine Bedeutung von Vollendung, da die Endung -tus das Vollendete, das Ertragene ausdrückt. Also wäre die ursprüngliche Bedeutung z. B. von liber lectus est: "das Buch ist in dem Zustande von Gelesensein", die von liber lectus fuit: "das Buch war in dem Zustande von Gelesensein" (oder wurde in diesen Zustand versetzt). Noch sind die Perfekte auf -vi, -ui, -i übrig. Ihre Entstehungsweise aber ist am unsichersten, und wenn auch die letzte, von Osthoff aufgestellte, von

<sup>1)</sup> Siehe hierüber und über das, was in diesem Zusammenhange vorgetragen wird, besonders Ernault, Du parfait en grec et en latin.
2) Ernault, a. a. O. S. 44: Le redoublement du parfait n'est pas différent, par son origine et sa signification primitive, de celui du présent; il exprime la répétition, l'intensité de l'action, et c'est de là qu'il est arrivé peu à peu à en désigner l'accomplissement. — Das Augment dagegen kann, als eine demonstrative Wurzel, sehr gut ein Versetzen in entlegenere, d. h. verflossene Zeit darstellen.

<sup>3)</sup> Ernault, a. a. O. S. 90.

<sup>4)</sup> Vgl. Brugmann, Griechische Grammatik, S. 99.

Ernault und andern umfasste Theorie, nach welcher sie alle auf ein ursprünglich passivbildendes -i zurückzuführen wären, das Richtige träfe, so hat man darin kaum eine Anleitung zur Bestimmung von ihrer ursprünglichen Bedeutung als Perfekta.

Was also die Etymologie über die Bedeutung des lateinischen Perfekts mit irgend welcher Wahrscheinlichkeit vermuten lässt, ist, dass sich im Perfekt die Bedeutungen von Intensität, Vollendung, einfacher Konstatierung eines Faktums, Resultat und endlich Eintritt vorfinden. Dies alles gilt zwar nur von den Perfekten in ihrer ursprünglichen Verwendung, wo sie vielleicht hauptsächlich als logische Perfekta gefühlt wurden 1). Indess ist doch das historische Perfekt von diesen Formen, wie sie nun auch ursprünglich angewandt worden, ausgegangen, und welche Entwickelung auch stattgefunden haben mag, so kann man die Bedeutung des historischen Perfekts doch nicht von jedem Zusammenhang mit den ersten historischen Bedeutungen der Zeitform losreissen. Man muss sich auch nicht vorstellen, dass die Mannigfaltigkeit von Bedeutungen, zu welcher wir geführt worden sind, ein störender embarras de richesse sei. Freilich ist zweifelsohne anzunehmen, dass in litterarischer, wenigstens in klassischer Zeit die verschiedenen Perfektformen - nicht fui + passives Partizip gleichwertig waren oder doch sein konnten, aber nichts liegt der Annahme im Wege, dass diese Gleichwertigkeit durch analogische Wirkung gewonnen wurde, in der Weise, dass jede Perfektform die Funktionen der übrigen nebst ihrer eigenen übernahm. Wir erhalten somit ein von Hause aus mit vielen "Grundbedeutungen" ausgestattetes lateinisches Perfekt, und wir sind in der glücklichen Lage, allen den zum Anfang angeführten Gelehrten beistimmen zu können, wenn wir auch hinzufügen müssen, dass ein jeder die Wahrheit nur teilweise gegeben. Dieses Resultat hat nichts Auffallendes. Man hat kein Recht, a priori eine einheitliche, alles umfassende Grundbedeutung im Perfekt zu fordern. Delbrück macht in seinen Syntaktisch en Forschungen, nachdem er die der Geschichte des lateinischen Perfekts ganz analoge Entstehungsgeschichte des griechischen Aorists erörtert, folgende zutreffende Bemerkung: "Als Grundbegriffe hat man früher häufig solche allgemeine Begriffe aufgestellt, welche nach der Ansicht des betreffenden Forschers geeignet waren, die Mannigfaltigkeit des Gebrauchs einer Form in einem umfangreichen Schema zusammenzufassen (so z. B. bei dem Conjunctiv "die Möglichkeit" u. a. m.).



<sup>1)</sup> Darüber kann man kaum mit Sicherheit urteilen. Jedoch vermutet Kühner, a. a. O. II, 97, dass das lateinische Perfekt zuerst die Bedeutung der "Vergangenheit" gehabt, später dazu die Bedeutung "einer vergangenen, aber auf die Gegenwart des Redenden bezogenen Handlung" bekommen habe. Wetzel dagegen, Beiträge S. 17 ff., sieht im Perfekt nur eine ursprüngliche Bedeutung: den Ausdruck für das der Gegenwart angehörige Geschehensein einer Handlung, wobei stärkere oder schwächere Beziehung zur Gegenwart ad libitum gemacht wurde.

Neuerdings ist man mit Recht von diesen Bemühungen zurückgekommen, weil man eingesehen hat, dass dergleichen Aufstellungen einen historischen Wert nicht haben können.... Augenscheinlich existiert im Sprachbewusstsein nichts anderes als Anwendungstypen (Typen, deren Vorhandensein dadurch bewiesen wird, dass gegen den Versuch einer stark abweichenden Anwendung das Sprachbewusstsein rebelliert), aber keine Zusammenfassung dieser Typen zu einer Allgemeinvorstellung").

Noch ist hier der Umstand zu beachten, dass das historische Perfekt, gleichviel in welcher Zeitfolge, in dieselbe Form wie das logische Perfekt eingeräumt wurde. Da nun dieses Perfekt vollendete Handlung (mit Beziehung auf die Gegenwart) ausdrückt, so kann die Bedeutung der Vollendung dem historischen Perfekt nicht wohl ganz fremd sein. Für die allgemeine Auffassung flossen die beiden Bedeutungen vermutlich zusammen²); wohl nur dem spürenden Blick der Philologen enthüllte sich die Zwiefältigkeit der Bedeutung des Perfekts, wie denn z. B. Priscianus sagt: "Sciendum quod Romani praeterito perfecto non solum in re modo completa utuntur, in quo vim habet eius, qui apud Graecos παρακείμενος vocatur, quem stoici τέλειον ἐνεστώτα nominaverunt, sed etiam pro ἀορίστω accipitur, quod tempus tam modo perfectam rem quam multo ante significare potest"3). In dem hier angeführten Umstand liegt offenbar eine Stütze für die schon früher gewonnene Vermutung, dass das historische Perfekt vollendete Handlung bezeichne.

Gehen wir schliesslich an die höchste Instanz, an den "usus, quem penes arbitrium est", so wird derselbe uns in erster Linie gerade die Bedeutungen darbieten, die wir schon im Vorigen gefunden. Daneben weist aber der Gebrauch des historischen Perfekts noch eine Menge anderer Bedeutungen oder Bedeutungsnuancen auf, die einer ins Unendliche wechselnden Stimmung des Schreibers entsprechen, die sich aber den ersteren, den Anwendungstypen, leicht anreihen lassen. Hier kann, wie schon gesagt, nur davon die Rede sein, das Typische anzugeben, das denn den Schlüssel zu dem Übrigen giebt.

Den Eindruck der *Intensität*, das heisst der intensiven Affirmation, bezw. Negation<sup>4</sup>), macht das historische Perfekt nicht selten. So in folgenden Beispielen: Cicero, in Catilinam I, I, 3: Fuit,

<sup>1)</sup> A. a. O. IV, 17.
2) Wie schon angedeutet wurde, sieht Wetzel im logischen Perfekt nichts vom historischen Perfekt Artverschiedenes.

<sup>\*\*</sup>Justitutiones grammaticae VIII, X, 54.

\*\*Justitutiones grammaticae VI

fuit ista quondam in hac re publica virtus, ut viri fortes acrioribus suppliciis civem perniciosum quam acerbissimum hostem coërcerent 1). Cicero, Orator V, 18: Vir autem acerrumo ingenio - sic enim fuit — multa et in se et in aliis desiderans neminem plane, qui recte appellari eloquens posset, videbat. Cicero, de Divinatione 273: Ipse hoc sentiebat, sicuti sensit<sup>2</sup>). Die Perfekta mansi, permansi, die viel gewöhnlicher sind als die entsprechenden Imperfekta, verdanken diesen Umstand ohne Zweifel ihrer Bedeutung, die oft = ein kräftiges eram ist. Cornelius Nepos, Dion III, 1: Tale initium fuit Dionis et Dionysii simultatis, eaque multis rebus aucta est. Sed tamen primis temporibus aliquamdiu simulata inter eos amicitia mansit. Virgilius, Aeneis VI, 47: ... Subito non vultus, non color unus, Non comtac mansere comae. Ovidius, Metam. XIV, 142: Status hic permansit In multos annos. Zu dieser peremptorischen, schneidenden Entscheidung passt auch sehr gut die oft kurze, eine augenblickliche Wirkung erzeugende Form dieses Tempus, verglichen mit der schleppenden, haesitierenden Form des Imperfekts.

Zum Ausdruck der Vollendung oder der Abschliessung wurde das historische Perfekt offenbar sehr häufig gewählt. So scheint es der Fall im folgenden Beispiel zu sein, wo flexit das wirklich zur Ausführung gekommene in Gegensatz zu dem immer andauernden trahebantur bezeichnet: Tacitus, Historiae IV, 63; Saevitia ingenii et cupidine praedae ad excidium civitatis trahebantur [Civilis et Classicus]: obstabat ratio belli et novum imperium inchoantibus utilis clementiae fama; Civilem etiam beneficii memoria flexit. Aus dieser Bedeutung erklärt sich auch die Anwendung des Perfekts bei den Bindewörtern postquam, ut, ubi, quum primum u. a., wo es sich gerade darum handelt, von einer schon fertigen, zu Ende gebrachten Handlung zu einer neuen überzugehen<sup>3</sup>). Ist diese erste Handlung nicht zu Ende geführt, so wird bekanntlich das Imperfekt gebraucht, z. B. Livius I, XXIII, 6: Postquam instructi utrimque stabant, cum paucis procerum in medium duces procedunt. Bei den Verben, deren Handlung notwendigerweise als momentan gedacht wird, wie z. B. pervenire, mori, nasci, conticescere, kann man die Handlung kaum ohne deren Voll-

2) Von Krüger, Lat. Gramm. S. 595, anders, aber meines Erachtens nicht richtig erklärt.

¹) Das Imperfekt des Nebensatzes verbietet es, das Perfekt des Hauptsatzes als ein logisches aufzufassen.

nicht richtig erklärt.

3) Die germanischen Sprachen fordern, die romanischen gebrauchen oft in diesen Fällen das Plusquamperfekt, wodurch eine spezielle Bezugnahme auf das Vorübersein der einen Handlung im Verhältnis zu der andern ausgedrückt wird. Die Lateiner, öfters auch die Romanen, begnügen sich damit, das Vorübersein an und für sich auszudrücken, ohne Rücksicht auf etwas darauf Folgendes. Daher steht das Perfekt in diesem Falle nicht für das Plusquamperfekt, ebensowenig als wenn es, wie im späteren Latein öfters geschah, auch ausserhalb des Temporalsatzes da angewandt wird, wo wir ein Plusquamperfekt vonnöten haben; siehe Draeger, Historische Syntax I, 223.

endung denken. Auch haben Verba dieser Art, wenn vom Plusquamperfekt abgesehen wird, als Tempus der Vergangenheit fast nur das Perfekt. Ein perveniebat, moriebatur etc. liesse sich fast nur unter ganz besondern Umständen oder in uneigentlicher Bedeutung denken 1). Dies scheint daraus zu erklären, dass das Perfekt die Zeitform des Vollendeten ist. Mitunter ist der Begriff der Vollendung dahin geschärft, dass eine Bedeutung von Vorübersein, Nichtmehrsein 2) sich einstellt, jedoch ist hier eine bestimmte Scheidung zwischen logischem und historischem Perfekt nicht möglich. Ein berühmtes Beispiel ist das Virgilianische: Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens Gloria Teucrorum 3); in Velazcos spanischer Übersetzung: Troyanos fuimos, Ya Troya fue, y su gloria en cumbre vimos.

Die einfache Konstatierung eines Faktums wird am deutlichsten veranschaulicht durch den voraussetzungslosen Beginn einer Geschichte oder einer Darstellung. Tacitus fängt bekanntlich seine Annalen mit folgenden Worten an: Urbem Romam a principio reges habuere. Apulejus leitet eine Episode folgendermassen ein: Fuit in illo conventiculo matrona quaedam pollens et opulens (X, 19)4). Ein Beispiel anderer Art ist Livius II, I, 2: Quae libertas ut laetior esset, proximi regis superbia fecerat. Nam priores ita regnarunt, ut haud immerito omnes deinceps conditores partium certe urbis, quas novas ipsi sedes ab se auctae multitudini addiderunt, nominarentur. So wird oft im Relativsatz durch ein Perfekt ein selbständiges Faktum angegeben.

Zum Ausdruck des Resultats oder, um eine naheliegende, umfassendere und bezeichnendere Kategorie statt dessen einzusetzen, der Zusammenfassung, wurde ebenfalls das historische Perfekt verwandt, wovon folgende Stellen als Belege dienen mögen. Livius II, XXVII schildert zuerst die Schwierigkeiten, die Appius seinem Kollegen Servilius bereitete, und die Weise, in der dieser sich aus ihnen zu ziehen versuchte; dann fährt er von Servilius fort: Ita medium se gerendo nec plebis vitavit odium, nec apud patres gratiam iniit. Livius III, XIV, 6: His per totum annum artibus lex elusa est. Cicero, in Catilinam I, IV, 9: Fuisti igitur apud Laecam illa nocte, Catilina, etc. Besonders häufig ist diese Anwendung bei zusammenfassenden oder ausschliessenden Partikeln, wie semper, numquam, quam diu u. ä. Tacitus, Agricola VIII: Nec Agricola umquam in suam famam gestis exsultavit. Cicero, in Catilinam I, V, 11: Quamdiu mihi, consuli designato 5), Catilina, insidiatus es, non publico me praesidio, sed privata diligentia defendi.

2) Von Foth, a. a. O. S. 313 f. hervorgehoben.
3) II, 325 f.

5) Also in einer abgeschlossenen Zeit.

<sup>1)</sup> Z. B. Sallustius, Historiae III, 25: ne simplici quidem morte moriebantur.

<sup>4)</sup> Die berühmte Erzählung von Amor und Psyche dagegen hebt an: Erant in quadam civitate rew et regina (IV, 28). Die Anhebung durch fuit ist die bei weitem gebräuchlichste bis in die neueren Perioden der romanischen Sprachen.

Der Eintritt der Handlung scheint in folgenden Stellen durch das Perfekt gemeint worden zu sein. Livius II, XXXIII, 5: Erat tum in castris inter primores juvenum C. Marcius, adolescens et consilio et manu promptus, cui cognomen postea Coriolano fuit (= 'wurde zu teil', 'wurde beigelegt'). Apulejus beschreibt folgendermassen die Hochzeit Amors und der Psyche VI, 24: Nec mora, cum coena nuptialis affluens exhibetur. Accumbebat summum torum maritus, Psychen gremio suo complexus. Sic et cum sua Junone Jupiter ac deinde per ordinem toti dii. Tunc poculum nectaris, quod vinum deorum est, Jovi quidem suus pocillator, ille rusticus puer, ceteris vero Liber ministrabat. Vulcanus coenam coquebat. Horae rosis et ceteris floribus purpurabant omnia, Gratiae spargebant balsama, Musae quoque canora personabant, Apollo cantavit ad citharam, Venus suavi musicae suppari gressu formosa saltavit: scena sibi sic concinnata, ut Musae quidem chorum canerent, tibias inflarent, Satyrus et Paniscus ad fistulam dicerent. Das cantavit und das saltavit mitten unter den Imperfekten bezeichnen wohl. dass Apollo und Venus, welche auch 'accumbebant toro per ordinem', sich erhoben und zu singen und tanzen anfingen. Dass die Perfekta einer zusammenhängenden Erzählung auch aus dem Gesichtspunkte des Eintretens aufgefasst werden könnten, wird unten erwähnt werden.

Wo das Perfekt, wie oft geschieht, dazu angewandt wird, eine abbrechende, mitten in etwas anderes hineingeratende Handlung einzuführen, ist auch der Begriff des Eintretens der vorherrschende, mag es sich um einen Hauptsatz oder Nebensatz handeln. Caesar, De bello gallico I, 46, 1: Dum haec in colloquio geruntur, Caesari nuntiatum est, equites Ariovisti propius tumulum accedere. Nepos, Eumenes IX, 1: Dimidium fere spatium confecerat, quum ex fumo castrorum eius suspicio allata est ad Eumenem, hostem approprinquare.

Die Perfekta, an deren Seite ein inchoativer Präsensstamm steht, bekommen im Vergleich mit dem Stammverb den Anschein, eintretende Handlung zu bedeuten. So könnte z. B. stupuit¹), 'er wurde betäubt', wenn man es mit stupere, 'betäubt sein', vergleicht, den Eintritt bezeichnen; nicht so, wenn man es mit stupescere, 'betäubt werden', zusammenhält. So auch z. B. inhaesit, patuit, siluit mit inhaerere, patere, silere auf der einen, inhaerescere, patescere, silescere auf der anderen Seite verglichen. Die Inchoativa waren doch meist von den Stammverben formverschieden exardescere — ardere, obdormiscere — dormire u. s. w., und ihr möglicher Einfluss auf die Perfektbedeutung in alter Zeit scheint wenigstens nicht hoch anzuschlagen. Wenn später der Italiener z. B. tacque in der Bedeutung 'er verstummte' sagte, so that der Römer der klassischen Periode noch



<sup>1)</sup> Z. B. Ovids Metamorphosen V, 509: Mater ad auditas stupuit ceu saxea voces. X, 42: Tantalus — — — — stupuit que Ixionis orbis ('wurde still', 'unbeweglich').

nicht dasselbe; 'er verstummte' hiess bei ihm nicht tacuit sondern conticuit. So bedeutete habuit noch nicht speziell 'bekam', debuit nicht 'wurde genötigt' u. s. w. 1). Der Eintritt einer Handlung wurde in der Regel mit Inchoativen oder coepisse u. dgl. Verben bezeichnet.

Nach alledem frägt es sich, was wird man aus dem allergewöhnlichsten Gebrauch des historischen Perfekts, aus dem Gebrauch in der zusammenhängenden Erzählung machen? klären diesen Gebrauch aus der Bedeutung der Momentaneität, andere aus der eintretenden Handlung. In der That, wenn wir erzählen, selbst wir Germanen, abstrahieren wir öfters von dem Begriff der Dauer der Handlungen. Dieselben treten uns aus der Entlegenheit ziemlich gleichdauernd oder dauerlos entgegen; es gilt nur, das Faktum anzuführen. Auf diese Weise könnte der Römer, der das Perfekt für das Momentane gebrauchte, dazu gelangen, die Glieder einer Erzählung ins Perfekt zu setzen. Aber ein anderes Mal tritt in der Erzählung die Vorstellung von nach einander eintretenden Handlungen stärker hervor. Der Römer könnte ebensowohl aus diesem Grund das Perfekt, das Tempus der eintretenden Handlung, als erzählendes Tempus erwählen. Endlich aber will man, wenn man erzählt, das Ausgerichtete, das Vollbrachte darstellen: die Erzählung enthält die nach einander vollbrachten Handlungen. Auch wenn diese Anschauung für den Erzähler die vorherrschende ist, muss im Latein nach dem Obigen das Perfekt gebraucht werden. In der That, glaube ich, dass hauptsächlich aus diesen drei Gründen vereint der Gebrauch des Perfekts als historischen Tempus entstanden ist. Denn, wenn ich nach meiner Erfahrung urteilen darf, fliessen die Vorstellungen von momentanen, eintretenden, vollendeten Handlungen bei der nackten Angabe konsekutiver Fakta für Erzähler und Zuhörer so zusammen. dass sie kaum zu entwirren sind. Drängt sich irgend eine von ihnen der Auffassung besonders stark auf, so wäre das die Vorstellung des Eintritts, wenigstens wenn man sich lebhaft in die Erzählung hineinversetzt und sie gleichsam vom Ausgangspunkte an mitlebt<sup>2</sup>).

B. Das Imperfekt. Über die Bedeutung dieses Tempus sind die Ansichten dagegen wenig verschieden. Man weist ihm ziemlich

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Jedoch bemerkt Cavallin, Latinskt Lexikon, dass z. B. obtinere besonders in den Perfekttemporibus die Bedeutung 'erhalten', d. h. 'innezuhaben anfangen' hat. In seinem Svenskt-Latinskt Lexikon bemerkt derselbe Geanfangen' hat. In seinem Svenskt-Latinskt Lewikom bemerkt derseibe Gelehrte, dass blifva ('werden') in den Perfekttemporibus auch mit fuit übersetzt werden kann. In der klassischen Zeit wird doch dies nicht so gewöhnlich sein wie später. Von putavi bemerkt schon Madvig in seiner Grammatik, dass es 'ich kam auf den Gedanken' bedeutet.

2) Ein sogenanntes gnomisches Perfekt kommt meist bei Dichtern und Schriftstellern der Kaiserzeit (nach Riemann), jedoch auch älter (Schmaltz) vor, wird von der durch Wiederholung gegebenen Erfahrung gebraucht und scheint dem griechischen Aorist nachgebildet (Madvig). Diese Bedeutung des Perfekts atcht mit der Zusemmenfassung in nächstem Zusemmenhang: in den romani-

steht mit der Zusammenfassung in nächstem Zusammenhang; in den romanischen Sprachen kommt sie auch, obwohl spärlich, vor.

einstimmig die Bedeutung einer im Fortgang begriffenen Handlung zu<sup>1</sup>). Aus ihr lassen sich in der That ungezwungen und auf natürliche Weise die verschiedenen Anwendungen dieses Tempus erklären. Es wird nämlich hauptsächlich in der anschaulichen Erzählung, von Handlungen, die in Beziehung zu anderen stehen, von Gefühlen und Reflexionen, in der Beschreibung, von Gewohnheit und Wiederholung, von dem Versuchten oder Vollbrachten angewandt. Es ist sehr bezeichnend, dass die Anwendungstypen bei dieser einheitlich gebildeten Zeitform sich so nahe stehen und so leicht unter einen Gesichtspunkt gebracht werden können, und dass dieser Gesichtspunkt leicht und einstimmig aufgefasst worden ist, während für das synkretistische Perfekt sich mehrere Anwendungstypen ergeben und die Gesichtspunkt so verschieden aufgestellt wurden.

Dies alles ist bekannt und anerkannt, und je ein Beispiel anzuführen, möchte vielleicht schon überflüssig scheinen. Beschauliche Darstellung bei Livius II, XXVII: Fusis Auruncis victor tot intra paucos dies bellis Romanus promissa consulis fidemque senatus exspectabat, cum Appius et insita superbia animo, et ut collegae vanam faceret fidem, quam asperrime poterat, jus de creditis pecuniis dicere. Deinceps et, qui ante nexi fuerant, creditoribus tradebantur, et nectebantur alii. Quod ubi cui militi inciderat, collegam appellabat; concursus ad Servilium fiebat; illius promissa jactabant, illi exprobrabant sua quisque belli merita cicatricesque acceptes. Postulabant, ut aut referret ad senatum, aut ut auxilio esset consul civibus suis, imperator militibus. Movebant consulem haec; sed tergiversari res cogebat. Handlung, die zu einer anderen in Beziehung (hier als Grund) gestellt wird, Caesar, De bello gallico V, IX, 7: Sed eos fugientes longius Caesar prosequi vetuit, et quod loci naturam ignorabat, et quod magna parte diei consumpta munitioni castrorum tempus relinqui volebat. Gefühle und Reflexionen z. B. Livius III, XX, 8: Terrebant haec; sed ille maximus terror animos agitabat, quod saepius Quintius dictitabat, se consulum comitia non habiturum. Überall findet man arbitrabatur, censebat u. dgl. Beschreibung, Caesar, De bello gallico II, XVIII: Loci natura er at haec, quem locum nostri castris delegerant. Collis ab summo aequaliter declivis ad flumen Sabim, quod supra nominavimus, vergebat. Ab eo flumine pari acclivitate collis nascebatur u. s w. Gewohnheit und Wiederholung, Caesar, De bello gallico V, XLIV: Erant in ea legione fortissimi viri centuriones, qui jam primis ordinibus appropinquarent, T. Pulio et L. Varenus. Hi per-



<sup>1)</sup> Wetzel, Beiträge, S. 21 gieht dem Imperfekt die Bedeutung: das der Vergangenheit angehörende Geschehen. Seine Anwendung deckt sich nach ihm völlig mit derjenigen des griechischen Imperfekts, für welches die Bedeutung durch das Augment angegeben wird. Das Augment ist ein pronominales Adverbium mit der Bedeutung da; und dies weist nur auf die Vergangenheit hin.

petuas controversias inter se habebant, quinam anteferrentur, omnibusque annis de loco summis simultatibus contendebant<sup>1</sup>). Versuchtes, nicht Vollbrachtes, Cicero, in Catilinam I, V, 13: Quid est, Catilina? num dubitas id imperante me facere, quod iam tua sponte faciebas? ('versuchtest').

Das Imperfekt hat auch eine präsentische, an das Irreale streifende Bedeutung, z. B. poteram, si vellem. Foth 2) sieht hierin eine Attraktion des Präsens an das Imperfekt, bewirkt durch das Imperfekt des Nebensatzes. Dem ist kaum so. Man hat von der allgemeinen Formel possem, si vellem = darem, si haberem auszugehen. Nun aber liegt in possem, deberem, vellem und in gleichbedeutenden Ausdrücken in solchen bedingten - nicht bedingenden - Sätzen weit mehr Aktualität als in darem, oder wie auch das Verb lauten mag. Das dare kommt gar nicht zur Aktualität, wenn die Bedingung nicht erfüllt wird; posse, debere, velle kann bei unerfüllter Bedingung noch Aktualität haben; possem = possum et facerem, si vellem. Dies hat im Latein durch Einsetzen des Indikativs dieser Verba einen Ausdruck gefunden, sowie dieselbe Erscheinung in anderen Sprachen sich einen ähnlichen Ausdruck verschafft hat. Im Schwedischen sagt man nur mit Imperfekt des Indikativs: jag borde, om jag vågade cich sollte, wenn ich wagte' neben dem konjunktiven Ausdruck jag skulle komma, om jag vågade, 'ich würde kommen, wenn ich wagte'; das Verb böra, 'sollen', hat sogar keine Konjunktivform. Im Gotischen steht auch der Indikativ der Vergangenheit der Verba wollen, sollen, müssen statt des Konjunktivs (Optativs<sup>3</sup>)). Diese Anwendung des lateinischen Imperfekts hat die Bedeutung des romanischen Imperfekts sehr beeinflusst 4).

Die Abwechselung des Perfekts mit dem Imperfekt ging nun in den meisten Fällen auf eine mit den schon gefundenen Thatsachen übereinstimmende Weise vor sich, und der Gedankengang der guten

<sup>1)</sup> Es scheint auch, dass die Wiederholung oder, so zu sagen, die Verbreitung der Handlung, die durch eine Mehrheit von für sich handelnden Subjekten entsteht, sich im Imperfekt einen Ausdruck bereitet, besonders bei Caesar. Z. B. De bello gallico II, XXII, 2: Itaque in tanta rerum iniquitate fortunae quoque eventus varii sequebantur. Daher das bei Caesar häufige orabant, pollicebantur (B. G. IV, XVI).

2) A. a. O. S. 264 ff.

3) Siehe Stamm's Ulfilas, herausgegeben von Heyne S. 325.

4) Dass auch das Perfekt unter Umständen irreale Bedeutung haben konnte ist bekannte so in der Conjugatio posibrastica, so in der bekannten.

konnte, ist bekannt; so in der Conjugatio periphrastica, so in dem bekannten Passus Livius II, X, 2: Pons sublicius iter paene hostibus dedit, ni unus vir fuisset, Horatius Cocles. Diese Bedeutung ist jedoch, soweit ich sehe, im Spätlatein selten. Vgl. jedoch z. B. Greg. von Tours, Mirac. I, LXXVIII: Unde quia morbos ab ea multarum infirmitatum diximus depelli, longum fuit singulos quosque memorari.

Schriftsteller ist, insofern derselbe auf der Wahl dieser Tempora beruht, meist sehr leicht begreiflich und durchsichtig. Zwar bleibt es immer für uns Germanen ein Gegenstand der Bewunderung, dass die Römer sich das Vergangene mit solcher Lebhaftigkeit und solchem kritisch zerlegenden Sinn darstellten, dass sie, abgesehen von dem Luxus des praesens historicum, des infinitivus historicus und des perfektischen Plusquamperfekts, die Data der Vergangenheit durch zwei verschiedene Formen ausdrückten. Es ist dies aber nur eine Seite der Genauigkeit, die sich in der Fülle des römischen, später romanischen Konjugationssystems kund giebt, und die die germanische Konjugation in tiefen Schatten stellt. Ein schönes Beispiel von der Wirkung des Wechsels zwischen Perfekt und Imperfekt giebt Cicero. De Oratore I, 4: Ac ne illud quidem vere dici potest, aut plures ceteris artibus inservire aut maiore delectatione aut spe ubcriore aut praemiis ad perdiscendum amplioribus commoveri. Atque, ut omittam Graeciam, quae semper eloquentiae princeps esse voluit, atque illas omnium doctrinarum inventrices Athenas, in quibus summa dicendi vis et inventa est et perfecta: in hac ipsa civitate profecto nulla umquam vehementius quam eloquentiae studia viguerunt. Nam postea quam imperio omnium gentium constituto diuturnitas pacis otium confirmavit, nemo fere laudis cupidus adolescens non sibi ad dicendum studio omni enitendum putavit. Ac primo quidem totius rationis ignari, qui neque exercitationis ullam viam neque aliquod praeceptum artis esse arbitrarentur, tantum, quantum ingenio et cogitatione poterant, consequebantur. Post autem, auditis oratoribus Graecis cognitisque eorum literis adhibitisque doctoribus, incredibili quodam nostri homines dicendi studio flagraverunt. Excitabat eos magnitudo et varietas multitudoque in omni genere causarum, ut ad eam doctrinam, quam suo quisque studio assecutus esset, adiungeretur usus frequens, qui omnium magistrorum praecepta superaret. Erat autem huic studio maxima, quae nunc quoque sunt, exposita praemia vel ad gratiam vel ad opes vel ad dignitatem. Ingenia vero, ut multis rebus possumus iudicare, nostrorum hominum multum ceteris hominibus omnium gentium praestiterunt. Quibus de caussis quis non iure miretur ex omni memoria aetatum, temporum, civitatum tam exiguum oratorum numerum inveniri?

Dass der Wechsel des Perfekts und des Imperfekts im grossen und ganzen nach objektiven Gründen stattfand, ergiebt sich unter anderm daraus, dass einerseits alle die chronikartigen Geschichtschreiber, die nur die fastigia rerum ganz unpragmatisch aufreihen, wie Vellejus Paterculus (im ersten Buche), Valerius Maximus, die Scriptores Historiae Augustae, Eutropius u. a, einstimmig das Perfekt fast ausschliesslich anwenden, andererseits aber z. B. Caesar oder Curtius, die den Wechsel im allgemeinen nicht versäumen, bei Beschreibungen sich ausschliesslich des Imperfekts bedienen. Man lese zuerst ein Kapitel aus Julii Capitolini Antoninus Pius. Kap. VII:

Tanta sane diligentia subicctos sibi populos rexit ut omnia et omnes. quasi sua essent, curaret. provinciae sub eo cunctae floruerunt. quadruplatores extincti sunt. publicatio bonorum rarior quam umquam fuit, ita ut unus tantum proscriberetur affectatae tyrannidis reus, hoc est Atilius Titianus, senatu puniente. a quo conscios requiri uetuit filio eius ad omnia semper adiuto. periit et Priscianus reus affectatae tyrannidis, sed morte uoluntaria, de qua coniuratione quaeri uetuit. uictus Antonini Pii talis fuit ut esset opulentia sine reprehensione, parsimonia sine sordibus et mensa eius per proprios seruos, per proprios aucupes, piscatores ac uenatores instrueretur, balneum quo usus fuisset sine mercede populo exhibuit nec omnino quicquam de uitae privatae qualitate mutavit. salaria multis subtraxit quos otiosos videbut accipere, dicens nihil esse sordidius, immo crudelius, quam si rem publicam is advoderet qui nihil in eam suo labore conferret, unde etiam Mesomedi lyrico salarium inminuit, rationes omnium provinciarum adprime sciuit et uectigalium. patrimonium priuatum in filiam contulit, sed fructus rei publicae donauit, species imperatorias superfluas et praedia uendidit et in suis propriis fundis uixit uarie et pro temporibus, nec ullas expeditiones nisi quod ad agros suos profectus est ad Campaniam, dicens grauem esse provincialibus comitatum principis etiam nimis parci, et tamen ingenti auctoritate apud omnes gentes fuit, cum in urbe propterea sederet ut undique nuntios, medius utpote, citius posset accipere. Und man vergleiche damit Caesar, De bello gallico IV, 17: Caesar his de causis, quas commemoravi, Rhenum transire decreverat, sed navibus transire neque satis tutum esse arbitrabatur, neque suae neque populi Romani dianitatis esse statuehat. Itaque, etsi summa difficultas faciendi pontis proponebatur propter latitudinem, rapiditatem altitudinemque fluminis, tamen id sibi contendendum aut aliter non traducendum exercitum existimabat. Rationem pontis hanc instituit. Tigna bina sesquipedalia, paulum ab imo praeacuta, dimensa ad altitudinem fluminis, intervallo pedum duorum inter se jungebat. Haec cum machinationibus inmissa in flumen defixerat fistucisque adegerat, non sublicae modo directe ad perpendiculum, sed prone ac fastigate, ut secundum naturam fluminis procumberent, his item contraria duo, ad eundem modum juncta, intervallo pedum quadragenum, ab inferiore parte, contra vim atque impetum fluminis conversa statuebat. Haec utraque insuper bipedalibus trabibus immissis, quantum eorum tignorum junctura distabat, binis utrimque fibulis ab extrema parte distincbantur; quibus disclusis atque in contrariam partem revinctis, tanta erat operis firmitudo atque ea rerum natura, ut, quo major vis aquae se incitavisset, hoc artius illigata tenerentur. Haec directa materia injecta contexebantur ac longuriis cratibusque consternebantur; ac nihilo setius sublicae et ad inferiorem partem fluminis oblique agebantur, quae, pro ariete subjectae et cum omni opere conjunctae, vim fluminis exciperent, et aliae item supra pontem mediocri spatio, ut, si arborum trunci sive naves deiciendi operis essent a barbaris missae, his defensoribus earum rerum vis minueretur, neu ponti nocerent.

In diesen zwei angeführten Stücken, besonders in dem ersten, macht sich eine gewisse, den Wohllaut störende Einförmigkeit fühlbar. Hätten die Verfasser es mit dem Charakter des Erzählten oder Geschilderten vereinbar angesehen, so hätten sie gewiss die Verbalformen gewechselt. Offenbar aber war das wiederholt gebrauchte Perfekt im einen, das ebenso angewandte Imperfekt im anderen Falle von der Natur der Dinge gefordert.

Manchmal ist es augenscheinlich, dass sekundäre Gründe, welche, obwohl sie ganz vernehmbar sind, weniger Objektivität besitzen, bei der Wahl der Zeitformen gewirkt haben. Man hat öfters darauf hingewiesen, dass die Attraktion, vor allem in Relativsätzen, eine wichtige Rolle spielt<sup>1</sup>). Livius III, 52 schreibt: *Plebeii via No*mentana, cui tum Ficulensi nomen fuit, profecti castra in monte-Sacro locavere. Caesar, De bello Gallico IV, 35: Quos tanto spatio secuti, quantum cursu et viribus efficere potuerunt. Es ist dabei das Gewöhnlichste, dass das in seiner Bedeutung dehnbare Perfekt die Funktion eines Imperfekts übernimmt. In anderen Fällen wird das Imperfekt, auch meist in Relativsätzen, durch Attraktion da gebraucht, wo die germanischen und die meisten romanischen Sprachen das Präsens fordern. Z. B. Cicero, De Officiis I, 143: Itaque quae erant prudentiae propriae, suo loco dicta sunt. Zusammenstellung der Litteratur hierüber bei Wetzel, Beiträge, S. 21. Zuweilen darf man annehmen, dass der Abwechselungstrieb im allgemeinen und die Rücksicht auf den Wohllaut, ceteris paribus, den Ausschlag gegeben haben. Die Erzählung Livius' von der ersten Heldenthat des Coriolanus wird folgendermassen eingeleitet, II, 33: Erat tum in castris inter primores juvenum C. Marcius, adolescens et consilio et manupromptus, cui cognomen postea Coriolano fuit. Cum subito exercitum Romanum Coriolos obsidentem atque in oppidanos, quos intus clausos habebat, intentum sine ullo metu extrinsecus imminentis belli Volscaelegiones profectae ab Antio invasissent, eodemque tempore ex oppido. erupissent hostes, forte in statione Marcius fuit. Es kommt vor. als habe Livius in dem letzten Satze ein neues erat mit Absicht vermieden, um der Geschichte, die durch das erste erat eingeleitet war, nicht eine neue Einleitung zu geben. Gellius schreibt, Noctes. Atticae XVII. 21: Ea tempestate Epicurus Atheniensis et Zeno Citiensis philosophi celebres erant eodemque tempore C. Fabricius. Luscinus et Q. Aemilius Papus censores Romae fuerunt et P. Cor-. nelium Rufinum, qui bis consul et dictator fuerat, senatu mouerunt, Das fuerunt kann kaum anders erklärt werden als durch Abwechselung. gegen erant (an Attraktion an mouerunt scheint nicht zu denken). Man sieht, es ist wieder das Perfekt, dessen Rolle erweitert wird.

<sup>1)</sup> Siehe z. B. Antoine, a. a. O. S. 143. Vgl. indes über Relativsätze S. 8.



So nahe standen indes die beiden Tempora einander, dass auch dem reinen Subjektivismus und dem individuellen Geschmacke immer viel Spielraum blieb. So hat man sich wohl den übermässigen Gebrauch des Perfekts bei Cornelius Nepos, falls man ihn nicht zu einem trockenen Chronisten stempeln will, zu erklären. Seine Biographie des Iphikrates z. B. enthält kein einziges Imperfekt<sup>1</sup>). An Ammianus Marcellinus hat man bemerkt<sup>2</sup>), dass er, weil er das passive Perfekt wegen seiner damals stark hervortretenden präsentischen Bedeutung vermied, das passive Imperfekt ohne Bedenken anstatt des Perfekts gebrauchte. Dabei scheint auch dieser Verfasser im allgemeinen eine anschauliche, für Zuhörer berechnete und daher oft in Imperfekten herschreitende Darstellung erstrebt zu haben.

Abgesehen davon, dass in beschränktem Masse die Tempuswahl von Zufälligkeiten abhängen konnte, war es natürlich dem Darsteller unbenommen, eine Erscheinung ganz individuell und nach seiner augenblicklichen Stimmung aufzufassen. Verhältnisse werden bald in einem, bald im anderen Lichte betrachtet, einmal ruhig und kalt, wie eine Episode unter anderen, ein anderes Mal als sich in der Breite ihrer Détails entwickelnd. Treffend ist folgender Vergleich, den Gellius von C. Gracchus und Cicero als Rednern macht. Noctes Atticae X, 3: Gracchus autem non querentis neque implorantis, sed nuntiantis uicem: palus, inquit, in foro destitutus est, uestimenta detracta sunt, uirgis caesus est. Sed enim M. Cicero praeclare, cum diutina repraesentatione, non 'caesus est', sed: caedebatur, inquit, uirgis in medio foro Messanae ciuis Romanus, cum interea nullus gemitus, nulla vox illius miseri inter dolorem crepitumque plagarum audiebatur, nisi haec: 'ciuis Romanus sum'!

Vorliebe für gewisse Formen, Abneigung gegen andere mögen oft mit im Spiele gewesen sein. Dies aber in Einzelheiten festzustellen, scheint kaum möglich. Überhaupt muss man a priori vermuten, dass, sobald der Subjektivismus sich hineinmischt, die Auffassung, worauf eine Form beruht, oder die Ideeenassoziation, die sie herbeiführt, nicht immer zu entdecken oder zu entwirren ist. Die Gründe für die Wahl der Zeitformen der Vergangenheit z. B. in Caesar, De bello gallico IV, 16 liegen nicht eben auf der Hand. Wie Lautformen meist unbewusst produziert und reproduziert werden, so werden auch syntaktische Formen oder stereotype stilistische Formeln oft nach keiner oder geringer Reflexion angewendet, und die jedesmaligen Motive, welche die Wahl bestimmen, entziehen sich dann leicht der Nachprüfung. Von der Form fui scheint es jedoch, dass man ohne zu irren behaupten kann, dass sie sich einer gewissen Vorliebe gefreut habe.

Das historische Perfekt und das Imperfekt des Indikativs waren

<sup>1)</sup> Diese Bemerkung ist von Schadeloock gemacht.

<sup>2)</sup> Ehrismann, De temporum et modorum usu Ammianeo, S. 14.

also im Latein zwei syntaktische und stylistische Synonyma, die im allgemeinen verschiedene Aufgaben hatten, mitunter sich aber sehr nahe kamen, und gelegentlich selbst ohne greifbare Verschiedenheit der Bedeutung für einander gesetzt werden konnten.

C. Das Plusquamperfekt. Dieses Tempus wurde bekanntlich in der klassischen Zeit für eine Handlung gebraucht, die nicht nur als eine vergangene dargestellt, sondern als eine vergangene mit einer folgenden in Beziehung gebracht wurde. Es war, wie man es genannt hat, ein Tempus der Vorvergangenheit, ein Perfekt oder Imperfekt<sup>1</sup>), das einem anderen Perfekt oder Imperfekt oder wenigstens einer anderen gedachten, in die Vergangenheit fallenden Handlung vorausgeht. Ausnahmsweise und kaum klassisch wurde es jedoch auch ohne diese Nebenbedeutung einfach als ein gewöhnliches Tempus der Vergangenheit gebraucht, eine Anwendung, die mit der Zeit an Boden gewann<sup>2</sup>). Dies könnte zwar aus einer Elimination eines Teils der vollen Bedeutung erklärt werden, wovon es Beispiele in der Temporalsyntax mehrerer Sprachen giebt. Es liegt aber in der Etymologie des lateinischen Plusquamperfekts keine sichere Begründung der relativen Bedeutung vor<sup>8</sup>), was der Fall mit dem griechischen Plusquamperfekt ist; daher darf man vielleicht annehmen<sup>4</sup>), dass auch in dem Plusquamperfekt zwei verschiedene Bedeutungen nebeneinander her liefen, einmal die oben genannte der Vorvergangenheit oder Relation, dann die eines Präteritums ohne weiteres (Perfekt oder Imperfekt).

Auch das Plusquamperfekt wurde in engem Anschluss an das Imperfekt als ein irreales Tempus gebraucht. Das Nähere darüber bringt Foth, a. a. O. S. 273 ff. Es war eine Art Konditionalis zuerst der Vergangenheit, später auch der Gegenwart. Die Entstehung dieses Gebrauches ist, wie beim Imperfekt, aus den Modalverben zu erklären; später wurde dieser Gebrauch weiter ausgedehnt, und er hat in den romanischen Sprachen die wichtigsten Folgen gehabt.

D. Das historische Präsens und der historische Infinitiv. Die Lebhaftigkeit des römischen Geistes begnügte sich nicht mit einer zweifachen Anschauung und Darstellung des Vergangenen; sie verwandte, um die Darstellung zierlich auszuschmücken.

<sup>1)</sup> Einem Perfekt entspricht das Plusquamperfekt z. B. Caesar II, XXIII, 3: "Item alia in parte diversae duae legiones, undecima et octava, profligatis Veromanduis, quibuscum erant congressi ex loco superiore, in ipsis fluminis ripis praeliabantur". Wäre der Angriff auf die Veromanduer an und für sich geschildert worden, hätte man congressi sunt setzen sollen. Einem Imperfekt entspricht das Plusquamperfekt ibid. II, XXIII, 1: Legionis nonae et decimae milites, ut in sinistra acie constiterant, pilis emissis, cursu ac lassitudine exanimatos vulneribusque confectos Atrebates celeriter ex loco superiore in flumen compulerunt.

<sup>2)</sup> Siehe Draeger, Historische Syntax, I, 235 f.; Foth, a. a. O. S. 306 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Ernault, a. a. O. S. 151. <sup>4</sup>) Vgl. Foth, a. a. O. S. 306 f.

ausserdem die Luxusartikel des historischen Präsens und des historischen Infinitivs. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Wahl dieser Formen ganz auf dem Geschmacke des Schreibers<sup>1</sup>) beruht, und dass sich für sie keine Regeln oder Grundsätze aufstellen lassen. Die Anwendung des lateinischen historischen Präsens stimmt zu derjenigen des historischen Präsens in den germanischen Sprachen, obwohl es hier weniger häufig ist; es kann als ein lebhaftes historisches Perfekt bezeichnet werden. Der historische Infinitiv dagegen kann als ein lebhaftes Imperfekt angesehen werden, wobei die rasche Schilderung den Apparat von Zeit- und Personbezeichnung in der Verbalform verschmäht<sup>2</sup>).

Das historische Präsens hat sich in den romanischen Sprachen gut, der historische Infinitiv, der im Vulgärlatein mehr und mehr verschwindet, nur kümmerlich erhalten<sup>8</sup>). Keines dieser beiden Tempora hat für die vorliegende Untersuchung, die sich mit allgemeingiltigen Grundsätzen beschäftigt, ein besonderes Interesse, und



<sup>1)</sup> Also wie beim historischen Präsens in den germanischen Sprachen. Der eine liebt es, der andere nicht. Grimm, Deutsche Gramm. IV, 146, hat beobachet, dass in Goethes Hermann und Dorothea kein einziges, in Vossens Luise einige im Anfang des dritten Gesanges, in Wielands Oberon eine Menge historische Präsentia vorkommen.

Oberon eine Menge historische Präsentia vorkommen.

2) Vgl. Riemann a. a. O. S. 212: "Dans les récits, l'imparfait de l'indicatif peut se remplacer par l'infinitif dit "historique"; cet infinitif doit se traduire en français, non par un présent historique, mais par un imparfait — — T.Live 22, 42, 4: "et consul alter (Varro) velut unus turbae militaris erat, Paulus etiam atque etiam dicere providendum praecavendumque esse." Damit lässt sich das Resultat der Untersuchung Mohrs De infinitivo historico vereinbaren. Er sagt zwar S. 8: Nam primum hoc reiciendum est, quod dicunt, quae infinitivo historico narrentur, quasi in praesens legentium tempus proferri. Cuius opinionis causa fuit haec, quod falso hoc infinitivus praesenti tempori tribuitur, cum certum tempus omnino non significet. Ex enim re differt a praesenti historico, quo res gestae eis, qui legunt, alia ex alia ante oculos praeponentur, velut si eodem temporis momento ab ipsis conspiciantur. Neque vero magis respondit perfecto historico (aoristo, ut ita dicamus), quo nihil exprimitur nisi fuisse tempus, cum ea, quae narrantur, fierent. Sed ne id quidem, quod imperfecto indicatur, infinitivus historicus potest significare, nam cur et hoc et illo genere dicendi scriptores arbitramur usos esse, ut plane idem exprimerent. Aber indem er fortfährt: "Cognoscimus enim, orationem infinitivis adhibitis multo commotiorem, alacrioremque fieri", und dies durch treffliche Beispiele — von denen einige auch Gewohnheit ausdrücken — erhärtet, hat er selbst betreffs der Differenz mit dem Imperfekt auf die Lebhaftigkeit hingewiesen, und seine Anschauung ist derjenigen Riemanns aufs nächste verwandt.

<sup>3)</sup> Vgl. ausser Diez auch Foth, a. a. O. S. 288. Diez sprach den romanischen Idiomen ausser dem Französischen (und Italienischen) den historischen Infinitiv ab. Foth giebt nach Blanc italienische Beispiele; mehr bei Vockeradt S. 257. Aber auch dem Portugiesischen ist dieser Gebrauch trotz des Schweigens der Grammatiker nicht völlig fremd: Muito não era passado E a nau em terra a varar! Romanceiro portuguez, I, S. 30. — Elle a voltar costas, e o reitor a pôr o chapéo na cabeça. As pupillas do Swr. reitor, S. 9. — E ella a recusar-se etc. Ibidem S. 157.

sie werden daher beide in dem speziellen Teil nicht mit berücksichtigt werden.

Benutzte Litteratur (ausser den Schriften der Alten). Ferdinand Antoine, Syntaxe de la langue latine. Paris 1885. — Christian Cavallin, Latinskt Lexikon. Stockholm 1871. — Idem, Svensk-latinsk Ordbok. Stockholm 1875. — B. Delbrück, Syntaktische Forschungen, IV. Halle 1875. — A. Draeger, Historische Syntax der lateinischen Sprache. Leipzig 1874—1877. — Henricus Ehrismann, De temporum et modorum usu Ammianeo. Strassburg 1886. — É. Ernault, Du parfait en grec et en latin. Paris 1886 (Bibliothèque de l'École des hautes Études, fasc. 67). — Karl Foth, Die Verschiebung lateinischer Tempora in den romanischen Sprachen, in den Romanischen Studien, herausg. von E. Böhmer, II, 243—335. — J. M. Guardia et J. Wierzeyski, Grammaire de la langue latine d'après la méthode analytique et historique. Paris 1876. — Hüppe, De vi et usu Indicativi temporum perfecti et imperfecti apud Latinos. Coesfeld 1839. — G. T. A. Krüger und A. Grotefend, Grammatik der lateinischen Sprache. Neue Auflage. Hannover 1842. — R. Kühner, Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache. Hannover 1877ff. — G. Mohr, De infinitivo historico. Halle 1878. — K. Reissig, Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft. Neue Auflage. Berlin 1879 ff. — O. Riemann, Syntaxe latine d'après les principes de la grammaire historique. Paris 1886. — G. Schadeloock, Von den Zeiten der Zeitwörter und ihrem Gebrauch im Lateinischen Geschichtsstil. Rostock 1797 (noch sehr lesbar). — Hermannus Schmidt, Doctrinae temporum verbi graeci et latini expositio historica. Halis Saxonum 1836—1842. — F. Schultz und W. Wetzel, Lateinische Schulgrammatik. Erweiterte Ausgabe. Paderborn 1886. — F. Stolz und J. H. Schmalz, Lateinische Grammatik in J. Müllers Handbuch der classischen Alterthumswissenschaft. Nördlingen 1885 ff. — G. Strotkötter, Die lateinischen Tempusbezeichnungen, im Gymnasium 1885, Nr. 14 Sp. 471—476. — W. Wetzel, Beiträge zur Lehre von der Consecutio temporum im Lateinischen. Paderborn und Münster 1885.

#### Kapitel II.

#### Übergang in das Romanische.

Nachdem durch vorstehenden Blick auf die Verhältnisse im älteren Latein die Ausgangspunkte gewonnen worden sind, werden weiter unten die Fakta in den romanischen Einzelsprachen eingehend untersucht werden. Die Entwicklungsperiode, die zwischen jener Sprache und diesen liegt, bietet teils, was unverändert von der alten Sprache an die neueren überliefert worden ist, und was also nicht speziell für die Übergangszeit wieder zu behandeln ist, teils einige wichtige Neuerungen.

In formaler Hinsicht hat das Vulgärlatein, wenn man von der rein lautlichen Entwicklung absieht, an den althergebrachten

Tempora der Vergangenheit wenig geändert. Es bleibt nur zu bemerken, dass als passives Perfekt das mit fui zusammengesetzte mehr und mehr das mit sum gebildete verdrängte, und dass in ähnlicher Weise fueram im Plusquamperfekt sich an die Seite von eram stellt<sup>1</sup>). Diese Veränderung ist in der That die greifbarste, die das Vulgärlatein auf unserem Gebiete aufweist. Man findet Belege auf jeder Seite der Litteratur, sowohl der schriftstellerischen wie der diplomatischen. Die Gründe dieser Bevorzugung der perfektischen Hilfsverbsformen sind leicht ersichtlich. Schon in klassischer Zeit fand man es bisweilen zweckmässig, um Gewesenes im Gegensatz zu Seiendem auszudrücken, fui statt sum, fueram statt eram anzuwenden. Dieses Streben nach Deutlichkeit hat an und für sich die Neuerung herbeiführen können. Anderes kam aber noch hinzu. Die Geltung der Biegungsformen wurde im vulgären Spätlatein mehr und mehr verkannt; unter solchen Umständen war es natürlich, dass man, wie in so vielen anderen Sprachen, zu Verdoppelung oder Anhäufung der formalen Mittel griff, um die Bedeutung zu retten, die früher einfacher ausgedrückt werden konnte. In der Häufung der Komparationsendungen haben die germanischen Sprachen ein gutes Beispiel dafür. Um Vergangenes und Vollendetes auszudrücken, griff das Vulgärlatein, mit dem Bedeutungsausdruck des Partizips auf -tus nicht zufrieden, zu fui und fueram für sum und eram 2). Schliesslich musste diese Veränderung in dem Masse begünstigt werden, wie die Endungen des Präsens und des Imperfekts im Passiv unbequem und aufgegeben wurden, weil dadurch sum und eram für die genannten Tempora in Anspruch genommen wurden.

Eine andere formale Neuerung bestand darin, dass neben die alten Formen die mit habere (tenere)<sup>8</sup>) und dem passiven Partizip neu zusammengesetzten eintraten. Wie sich diese aus gewissen im klassischen oder sogar vorklassischen Latein gebräuchlichen Formeln, deren beide Bestandteile noch in ursprünglicher Kraft gefühlt wurden, und die also nicht als gewöhnliche Tempora angesehen werden können, zu allgemeinen Verbalformen mit Verflüchtigung der Bedeutung von habere entwickelten, hat bekanntlich Thielmann in einer interessanten Studie dargelegt 4). Nur sollte hinzugefügt werden, was nicht direkt

<sup>1)</sup> Im Konjunktiv findet dieselbe Verschiebung statt. — Vgl. eine kurze Zusammenstellung über die Anfänge dieses Gebrauchs in einem Artikel von Hartel, Archiv f. l. L. III, 40. — Es ist bei der Häufigkeit der Erscheinung

Hartel, Archiv I. L. III, 40.— Es ist bei der Haufigkeit der Erscheinung überflüssig, hier Beispiele zu geben.

2) Ebenso griff man z. B. für das periphrastische Futur zu bellaturi erimus (Romania III, 143), possessurus erit (Andreae Bergomatis Historia, Kap. 7, in Monum. Hist. Germ.); oder für Perfekt und Plusquamperfekt zu factum habui (= habeo), factum habueram (= habebam); siehe weiter unten.

3) Zu welcher Zeit dieses Verb im Südwesten gebraucht zu werden anfing, weiss ich nicht; ich habe es erst in romanischer Zeit angetroffen.

4) Archiv f. l. L. II, 372 ff., 509 ff.

aus jenem Artikel hervorgeht, dass diese Verbalformen, wenn man vom gallischen Juristenlatein wegsieht, nur sehr spärlich vorkommen. Man kann hunderte von Seiten, nicht nur von Verfassern, sondern von Diplomen und Formeln, selbst der spätesten Zeit, durchlaufen, ohne ein Beispiel zu finden. Das Auftreten dieser Formen ist dem gallischen Vulgärlatein seit dem fünften Jahrhundert eigentümlich. Der Grund dieser Erscheinung liegt nach Thielmann darin, dass in Gallien die allgemeine Tempusverschiebung (meist im Konjunktiv) am schnellsten vor sich ging 1). Hier aber, wie anderwärts, wo diese Formen aufgenommen wurden, ist wohl der äusserste Grund ihres Vordringens das Bedürfnis und die allgemeine Tendenz nach einer analytischen Sprachform. Im folgenden Jahrhundert werden sie auch in Italien, endlich auch in Spanien eingeführt.

Die so geschaffenen Tempora sind, um sie an facere anschaulich zu machen, die folgenden:

factum habeo, Perfekt, doch nur logisch;

factum habui, Perfekt, meist logisch, und Plusquamperfekt (?); factum habebam, Plusquamperfekt;

factum habueram, Plusquamperfekt<sup>2</sup>).

Eine andere Umschreibung, die jedoch nicht in demselben Grade als ein gewöhnliches Tempus anzusehen ist, schon weil sie nicht dieselbe Popularität erreichte, ist die Umschreibung mit esse und dem präsentischen Partizip. Im älteren Latein sporadisch vorkommend, begegnet diese conjugatio periphrastica auffallend häufig bei Lucifer von Cagliari<sup>8</sup>). Sie hat aber kaum, wie auch Hartel bemerkt, irgend eine andere Bedeutung als die entsprechenden einfachen Formen. Wenn Lucifer z. B. 42, 25 fuit serviens sagt, kann er schwerlich etwas mehr meinen als servivit. Diese Umschreibung erwarb sich indes in den südromanischen Sprachen grosse Beliebtheit und wurde auch mit bestimmtem Bedeutungsunterschied von den einfachen Zeitformen gebraucht. Auch hat wohl diese Periphrase zu anderen ähnlichen den Anstoss gegeben, wie zu denen mit stare, vadere (oder addare) 4). Da jedoch das Spezifische, das in diesen Formen liegen kann, das Dauernde, Umständliche oder nur formell Ausführende, nicht für die Vergangenheit spezifisch, sondern allen Zeitsphären gemeinsam ist, so können diese Formen hier auf keine besondere Behandlung Anspruch machen.

In der Bedeutung der alten Formen sind mehrere Veränderungen zu verzeichnen.

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 543 f.
2) Die entsprechenden Formen im Passiv, obwohl weit seltener: Greg. von Tours, Mirac. I, LXXVI: Sed et illud quod Martyris ore promissum habebatur.

<sup>8)</sup> Siehe Hartel im Archiv f. l. L. III, 36 ff.
4) Siehe insbesondere Vockeradt, Grammatik der italienischen Sprache, S. 201, 273.

Über die Anwendung hinaus, die das Perfekt als Tempus des Eintritts seit Alters her hatte oder haben konnte, wird eine solche Anwendung für gewisse Perfekta in auffallender Weise gewöhnlich, ohne dass sie andere Anwendungsarten aufgaben. Wenn man von den im ersten Kapitel berührten fui, obtinui, putavi absieht, tritt diese Anwendung zuerst bei Curtius entschieden hervor. Vogel hat in seiner Ausgabe dieses Verfassers folgendes Verhältnis beobachtet: "Die inchoative Bedeutung des Perfekts, sagt er S. 35 Anm. 2, tritt hervor in potui...habui = habe erlangt; fui = bin geworden;regnavi =  $\bar{\epsilon}\beta$ ασίλευσα; pependi =  $\bar{\epsilon}$ κοεμάσ $\Im \eta \nu^{-1}$ ). Spätere Verfasser, wenn auch vielleicht nicht alle, weisen diesen Gebrauch öfters auf. Folgende Beispiele mögen genügen: Paulus Orosius I, 21, 8: Tanta autem vi animorum concursum est, ut raro umquam cruentius proelium exarserit; ad postremum tamen victoria Lacedaemoniorum fuit. II, 2, 6, 7: Partem regni penes se retinuere Chaldaei, qui Babyloniam sibi aduersus Medos uindicauerunt, ita Babyloniae potestas apud Medos, proprietas apud Chaldaeos fuit. II, 17, 1: Magna hinc inter Spartanos et socios deliberatio fuit. III, 23, 11: Seres inter duos amnes Hydaspem et Indum constitutos Taxiles habuit. III, 9, 3: Ingens ibi ruina Romanorum fuit. — Gregors des Grossen Dialoge I, praefatio: Ibi itaque cum afflictus valde et diu tacitus sederem, delectissimus filius meus Petrus diaconus adfuit, I, 1: Sed cum his sermonibus Honoratus irrideretur, repente in conviuis aqua ad ministerium defuit. I, 2: Tunc ille a fundo cordis considerans asperitatem et duritiam suam humilitatem ac mansuetudinem Libertini, ex lecto prosiliit, pedes Libertini tenuit, se peccasse, seque reum esse testatus est. II, 2: Quadam vero die dum solus esset, tentator affu it. II, 7 .... perrexit Maurus atque usque ad eum locum quo ab unda deducebatur puer per terram se ire existimans super aguam cucurrit, eumque per capillos tenuit, rapido quoque cursu rediit. II, 13: Quo responso percepto ad horam conviator tacuit. II, 16: Quem mox is qui reliquerat diabolus tenuit, eumque vexare quousque animam eius excuterat, non cessauit. II, 32: Cuius mox manum tenuit, et cum patri uiuentem atque incolumem dedit. III, 2: Gothorum tempora, cum Joannes vir beatissimus huius Romanae ecclesiae pontifex ad Justinum seniorem principem pergerat, in Corinthi partibus aduenit, cui necesse fuit, ut in itinere ad sedendum equus requiri debuisset. III, 3: Quo peracto, ab altari exiens, Claudi manum tenuit, atque assistente et aspiciente populo, eum mox a terra in propriis gressibus erexit. Gregorius von Tours, Historia Francorum, V, XXXVI. Sed priusquam nequam spiritum exhalaret, cernens quod evadere non posset, alta trahens suspiria, voluit<sup>2</sup>) leti sui habere participes.

Die beiden letzteren nur je einmal belegt.
 So auch noluit, maluit: Gregors des Grossen Dialoge III, V: Cum qui iam uentum esset ad mensam, rex discumbere noluit. Tremefactus

Man wird sogleich inne, dass diese Perfekta die Verbalbedeutung in die Vergangenheit verlegen, und zugleich die Bedeutung des Eintritts mit verbinden. Diese Bedeutung des Eintritts aber unterscheidet sich von derjenigen, die, wie oben gezeigt wurde, durch das historische Perfekt im allgemeinen bezeichnet werden kann, dadurch, dass sie stereotypisch, selbst ausser der zusammenhängenden Erzählung (vgl. libuit aus Gregorius von Tours, Mirac. I, LXXVI), gebraucht wird. Was mag nun der Grund zu dieser neuen Bedeutung gewisser Perfekta sein? Es liesse sich zwar denken, dass die Verba an und für sich ihre Bedeutung geändert hätten, dass z. B. esse neben 'sein' noch die Bedeutung 'werden', tenere neben 'halten' noch die Bedeutung 'greifen' angenommen hätten. Davon findet man jedoch im Vulgärlatein wenig Spuren, und wenn sich solche Bedeutungserweiterungen in den romanischen Sprachen, z. B. für esse, habere, erweisen lassen, so sind sie vielmehr aus dem Perfekt herübergenommen. Eine andere und ganz natürliche Erklärung bietet sich, wenn wir die hiehergehörigen Fakta vorläufig in die romanischen Sprachen hineinrücken. Auch hier hat man öfters darauf aufmerksam gemacht, dass das Perfekt gewisser Verba die Bedeutung von Eintritt in das Verhältnis der Verbalbedeutung habe. Besonders hat Vockeradt 1) für das Italienische, Plattner<sup>2</sup>) für das Französische die Belege gesammelt. Ich kompletiere ihre Sammlungen mit fünf Formen<sup>8</sup>) und führe das Ganze unter der vulgärlateinischen Perfektform an.

credui 4), asp. crovo, rum. crezui, frz. crus.

debui, it. debbi, frz. dus, prov. dec.

dolui<sup>4</sup>), rum. durut (unpersönl.), afrz. dolui, prov. dolc.

habui, pg. houve, sp. hube, it. ebbi, rum. avui, frz. eus, prov. aic.

fui, pg. fui, sp. fui, it. fui, rum. fui, frz. fus, prov. fui.

jacui<sup>4</sup>), pg. jouvi, asp. iogui, it. giacqui, rum. (trajecui) trecui, afrz. jui, prov. joc.

potui, pg., sp. pude, rum. putui, frz. pus, prov. poc.

sapui, pg. soube, sp. supe, it. seppi, frz. sus, prov. saup.

stetui, pg. estive, sp. estuve, it. stetti<sup>5</sup>), rum. statui, afrz. estui.

puer deprehensum se esse sentiens, maluit moriturus bibere quam poenas pro illa tanti homicidii culpa tolerare.

<sup>1)</sup> Grammatik der italienischen Sprache, S. 208 f.
2) Französische Schulgrammatik, S. 203.
3) Dagegen schliesse ich zwei aus, cognovui, von beiden, occupavi von Plattner aufgenommen. In cognoscere bleibt nämlich in den romanischen Sprachen die Bedeutung erfahren, 'kennen lernen,' neben der neuen 'kennen,' wissen'; dessen Perfekt 'ich erfuhr' enthält also nichts für das Verb an und für sich Fremdes. Eine ähnliche Bewandtnie bet es mit commendation. für sich Fremdes. Eine ähnliche Bewandtnis hat es mit occupare, das gewöhnlich 'besetzen' bedeutet, daneben auch 'besetzt halten'.

<sup>4)</sup> Von mir hinzugefügt. 5) Die Analogie mit den übrigen Sprachen macht es wahrscheinlich, dass das ital. stetti aus stetui herzuleiten sei. Phonetisch wären steti und stetui gleich gute Etyma.

zielle nicht.

tacui<sup>1</sup>), it. tacqui, rum. tecui, frz. tus, prov. tai.
tenui<sup>1</sup>), pg. tive, sp. tuve, it. tenni, rum. tzinui, frz. tins, prov. tinc.
volui, it. volli, rum. vrui, afrz. voil (später voulus), prov. volc.
Es ist jedoch sogleich zu erinnern, dass diese Perfekta nicht
alle in sämtlichen romanischen Sprachen in demselben Grade inchoative Bedeutung haben. So hat tive im Portugiesischen, tuve im
Spanischen oft die Bedeutung von 'griff', 'bekam'; tenni im Italienischen, tins im Französischen haben diese Bedeutung als eine spe-

Die hier aufgereihten Verba, sowie die früher aus dem Vulgärlatein angeführten, haben zwei Eigenschaften gemeinsam: sie bedeuten etwas Dauerndes, und sie bilden ihr Perfekt auf ui<sup>2</sup>). Es liegt also nahe zu vermuten, dass in diesen speziellen Zügen die Erklärung der eigentümlichen Perfektbedeutung zu suchen wäre. Es liesse sich denken, dass der in der Verbalbedeutung liegende Begriff der Dauer durch Kontrast mit der Bedeutung des Eintritts, die allen Perfekten zukommen kann, diese Bedeutung besonders stark hervorgehoben habe. Diese Hervorhebung aber blieb im Perfekt der meisten Verben, die Dauer bezeichnen, ganz aus. So haben z. B. dormivi und dessen Nachfolger in den romanischen Sprachen nicht eine spezielle Bedeutung 'ich schlief ein'. Der Lateiner sagte obdormivi (von obdormiscere), der Spanier sagt yo adormeci, der Italiener io m'addormentai, der Franzose je m'endormis; habitavi bedeutet nicht speziell 'ich liess mich nieder's); amavi tritt nicht mit der Bedeutung 'ich verliebte mich' auf, obwohl es z. B. volui (= pg. quiz) an Bedeutung nicht fern steht. Im Französischen hat je couchai gar nicht die Bedeutung 'ich legte mich' 4), wie nicht selten das italienische qiacqui. andere Eigentümlichkeit, die Endung ui, giebt aber den Schlüssel zum Rätsel. Es ist bekannt, dass im Spätlatein die Inchoativbildung starke Fortschritte machte 5), und dass eine Menge neuer inchoativer Verba aufkamen. Infolge dessen mussten viele Perfekta gleichzeitig als Perfekta von Stammverben und Inchoativverben dienen, z. B. carui, tacui, terrui, timui, zu welchen Inchoativpräsentia von Sittl angeführt werden. Dass dieser Umstand auf die Bedeutung der so gebrauchten Perfekta

<sup>1)</sup> Von mir hinzugefügt.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ausgenommen die von Vogel angeführten regnavi und pependi. Was das erstere betrifft, so kommt es wohl auch anderswo in derselben Bedeutung vor, wie Orosius I, 91, war jedoch nicht so gewöhnlich, wie auch Orosius auf anderen Stellen regnare coepit sagt. Es lag Schriftstellern, die griechische Quellen benutzten, nahe, das gewöhnliche griechische  $\ell \beta \alpha \sigma \ell \lambda \epsilon \nu \sigma \alpha$ , ich wurde König', durch regnavi wiederzugeben. Pependit in inchoativer Bedeutung ist vielleicht ein  $\tilde{\alpha} \pi \alpha \xi \in \ell \varrho \eta u \ell \nu \nu \nu$ . Wenigstens das erste dieser Perfekta kommt, ausnahmsweise, im Spanischen mit inchoativer Bedeutung vor.

<sup>3)</sup> Einmal habe ich es jedoch im Vulgärlatein mit dieser Bedeutung angetroffen; Dares Phrygius (Romania III, 143): Aeneas vero cum Cassandra filia Priami et omne familia sua veniens Albanorum fines, habitaverunt ibi.

<sup>4)</sup> Siehe Littré, 1 Coucher, Rem. 1. 5) Siehe darüber Sittl im Archiv f. l. L. I, 465 ff.

Einfluss üben musste, liegt auf der Hand. Da nun die Zahl der zu Inchoativen gehörigen ui-Perfekte eine sehr grosse war, konnte leicht die für die meisten eigene Bedeutung des Eintritts auf alle ui-Perfekta überführt werden; so bekamen auch fui, habui, sapui, tenui u. s. w. eine doppelte Bedeutung, von denen die eine den Eintritt bezeichnete. Es giebt in der That in den romanischen Sprachen kaum ein ursprüngliches ui-Perfekt, welchem die Inchoativbedeutung völlig fremd wäre. Nur ist diese Bedeutung bei den Verben, welche momentane Handlungen bezeichnen, nicht von der sonstigen Perfektbedeutung streng zu scheiden. Daher kann man z. B. bei placuit nicht sagen, es bedeute 'es wurde mir lieb' im Unterschied von 'es war mir lieb'; die beiden Bedeutungen stehen einander gewöhnlich so nahe, dass man sie nicht streng getrennt halten kann, wie sie auch beide in dem deutschen 'es gefiel mir' zusammenfallen. Ähnlich verhält es sich mit movui, parui, valui und anderen. Ferner lässt sich die in Frage stehende Bedeutung kaum ausserhalb des Kreises der ui-Perfekte erweisen, wenigstens nicht in demselben Masse, es sei denn, dass die Perfektformen, welche lateinischen ui-Formen entsprechen oder unter ihrem direkten Einfluss stehen, eine Inchoativbedeutung verhältnismässig oft erweisen, wie pg. calei, sp. callei = tacui, it. credei = credui, pg. quiz, sp. quise  $= volui^{1}$ ).

Diese neue Perfektbedeutung, die sich so fühlbar macht, dass sie z. B. bei Übersetzung in die germanischen Sprachen gewöhnlich durch ein anderes Verb wiedergegeben wird als die übrigen Formen des Verbs, erstreckte sich, wie es in der Natur der Sache liegt, auch auf die übrigen Perfekttempora. Es ist auch offenbar, dass bisweilen diese Bedeutung die Verbalbedeutung im allgemeinen modifiziert hat, so dass z. B. habeo zu der Bedeutung 'ich bekomme', sum zu der 'ich werde', sapio zu der 'ich erfahre' gelangten. Es bleibe besonderer Untersuchung überlassen, diese interessante Frage näher zu erörtern 2).

<sup>1)</sup> Wenn z. B. vidi 'ich bekam zu Gesicht', audivi 'ich erfuhr' bedeutet, so liegt darin nichts Weiteres, als dass das Perfekt für diese Bedeutungen

so liegt darin nichts Weiteres, als dass das Perfekt für diese Bedeutungen des Eintretens oder der Momentaneität, die diese Verba in allen Formen haben können, mehr geeignet ist als das Imperfekt.

2) Es wurde z. B. oben angedeutet, dass carui die Bedeutung 'ich wurde beraubt' bekommen konnte. Davon liefert unter anderen Gregorius von Tours einen Beweis, wenn er sagt, Miraculorum I, LI: Nam cum mihi nimia lippitudine oculi gravarentur, ex hoc sacro unguine tactus, dolore protinus carui. Aber der einfache Präsensstamm hat auch eine ähnliche inchoative Bedeutung angenommen; bei Idatius, Chronicon S. 886 heisst es: Avitus tertio anno postea quam a Gallis et a Gothis factus fuerat imperator, caret imperio, Gothorum promisso destitutus auxilio caret et vita. Und so öfters. — In der Bedeutung 'ich bekam' wird habui inhaltlich habeo nahe gestellt; wenn aber Foth das dazu benutzt, a. a. O. S. 313, den perfektischen oder imperfektischen Gebrauch des Plusquamperfekts zu erklären, so glaube oder imperfektischen Gebrauch des Plusquamperfekts zu erklären, so glaube ich ihm nicht beistimmen zu dürfen, da meines Erachtens dieser Gebrauch des Plusquamperfekts älter ist als die Bedeutung habui, 'ich bekam'.

Es versteht sich übrigens von selbst, dass die richtige Handhabung einer Zeitform, die eine so wechselnde und geschmeidige Bedeutung wie das historische Perfekt hatte, nur von grossen Stylisten zu erwarten ist, und dass der Parallelgebrauch des Perfekts und Imperfekts leicht unpassend und unverständig wird. Der sinkende, einförmige spätlateinische Styl und die ersten kindlichen Anfänge der romanischen Litteraturen geben davon zahlreiche Beweise. Die eleganten Perioden, die pragmatische Zusammenfügung von Grund und Folge, die dramatische Lebendigkeit der Klassiker ist nicht mehr da. Gregorius von Tours beschreibt z. B. einen Tempel, den die Alamannen unter Chrocus zerstörten, folgendermassen: Miro enim opere factum fuit atque firmatum, cujus paries duplex erat. Ab intus enim de minuto lapide; a foro vero quadris scalptis fabricatum fuit. Habuit enim paries ille crassitudinem pedes triginta. Intrinsecus vero marmore ac musivo variatum erat<sup>1</sup>). Gregorius von Sevilla sagt mitten in einer in Imperfekten fortlaufenden Beschreibung von der Arche Noahs: Habuit quinque cameras, quarum inferior quadratura areae erat, una stercoraria<sup>2</sup>). Dagegen sagt derselbe Verfasser von Moses: Qui fugiens per desertum venit in terram Madiam et ciborum inopiam virtute tolerantiae superabat3). Was speziell das urkundliche Spätlatein, vor allem die Formeln betrifft, so scheint da von logischer und folgerichtiger Anwendung der Tempora kaum die Rede sein zu können.

Zum Imperfekt ist zu bemerken der formelhafte Gebrauch von dicebat, aiebat, respondebat, denegabat u. s. w. in den Gerichtsproto-kollen, placita und judicata 1). Das was von den Parteien vorgetragen wird, wurde wahrscheinlich als die Grundlage oder Voraussetzung des Urteils betrachtet, und daher ins Imperfekt gesetzt. Dies hat vielleicht auch zu der Gewohnheit gewisser Schriftsteller beigetragen, wie z. B. Gregorius von Tours dicebat, aiebat und ähnliches sehr oft gebraucht. Indes erklärt die der Reflexion nahestehende Bedeutung von dergleichen Verben an und für sich ihre Imperfektformen.

Beim alten Plusquamperfekt gewinnen die in antiker Zeit wenig gebräuchlichen Bedeutungen des einfachen Präteritums<sup>5</sup>) und der Irrealität<sup>6</sup>) etwas an Boden. Die Zunahme der ersteren Bedeutung erklärt sich am besten aus dem Streben, möglichst starke Mittel zur Bezeichnung der Vergangenheit zu erwählen, wozu die Analogie des äusserst gewöhnlichen Gebrauches von fueram statt eram noch beitrug.

Von den mit dem passiven Partizip und habere zusammen-

<sup>1)</sup> Historia Francorum I, XXX. Vgl. jedoch unten, Perfekt IX.

 <sup>2)</sup> Chronicon mundi, aetas prima.
 3) Ibidem, aetas secunda.

<sup>4)</sup> Siehe z. B. Muratori, Antiquitates Italicae überall.
5) Beispiele bei Foth, S. 317 ff.

<sup>6)</sup> Beispiele bei Foth, S. 275.

gesetzten Formen gehört die mit habeo gebildete nicht zum Kreise der Tempora der Vergangenheit. Sie ist, ihrem ersten Gebrauch getreu, nur ein logisches Perfekt. Auf der anderen Seite hat sie bei weitem nicht die Funktion des logischen Perfekts ganz übernommen. Die einfache Form ist in dieser Anwendung viel gebräuchlicher 1). So werden ja z. B. Diplome, Donationsurkunden und dergleichen Handlungen stets mit signavi, subscripsi, interfui und ähnlichen Formen unterzeichnet. Gregorius von Tours schreibt z. B. Miraculorum I, LXXVII: Inquirite si pueri quos Nemausum direximus jam venerunt. Diese Anwendung des einfachen Perfekts ist auch den romanischen Sprachen keineswegs fremd.

Die Bedeutung der Form habui + passives Partizip genau festzustellen, ist schwieriger. Am zahlreichsten sind die Belege für die Bedeutung logisches Perfekt; z. B. die von Foth, a. a. O. S. 322 zitierte Stelle aus Muratori, Antiquitates Italicae V, S. 381 (Jahr 784): Eo quod ante os plurimos annos obligationem facta habui ut omnia juxta ipsi docti quas inivi parentibus meis vel ipse facti habuerunt; oder Formulae Andecavenses N. 15: sacramento, quem iudicatum habui (= 50b) 2). Foth erklärt dies daraus, dass habui mit habeo gleichbedeutend geworden war; Thielmann (S. 546) daraus, dass amavi und amatum habeo eine Art hybride Form gebildet haben. Nach meinem Dafürhalten ist diese Form, sowohl wenn sie logischperfektische, als wenn sie historisch-perfektische Bedeutung hat, eine neue Äusserung der Tendenz, die formalen Ausdrucksmittel des Vollendeten oder Vergangenen zu häufen, wobei die Analogie von fui keine unbedeutende Rolle mitspielte. Die historisch-perfektische Bedeutung dieser Zeitform ist kaum völlig sicher zu belegen. Sie scheint jedoch in den von Thielmann aus den Formulae Andecavenses 16. 10, 11 und Form. Merkel 260, 7 angeführten Beispielen vorzuliegen. Die Seltenheit dieser Bedeutung dürfte daraus zu erklären sein, dass die Urkunden, in denen man ähnliche Umschreibungen am häufigsten findet, keine oder wenig Gelegenheit haben, historische Tempora zu gebrauchen. Ihrem Ursprung und ersten Gebrauch gemäss sollte jedoch die Form habui + Partizip eigentlich auch historisch-perfektische Bedeutung haben. Auch die plusquamperfektische Bedeutung ist äusserst unsicher. Vielleicht liegt sie vor in Gregorius von Tours, Historia Francorum VII, 22: Deliberatum, inquit, habui, ut si me rex ab hoc loco juberet extrahi, ab una manu pallas altaris tenerem, ab alia vero, evaginato gladio, te prius interfecto, quantoscunque deinceps clericos reperissem, in mortem prosternerem. Möglicherweise ist auch diese Bedeutung mitunter in der häufigen Formel sacramentum

+ Partizip; vgl. Thielmann, S. 538.



Nicht zutreffend ist also, was W. Meyer, Grundriss der rom.
 Ph. II, 376, vom einfachen Perfekt als im Vulgärlatein nur historisch sagt.
 Ahnlicher Weise verhält es sich mit der Konjunktivform habuerim

adframitum habui anzusetzen; vgl. de Rozière, Recueil général des Formules, II, S. 556, 583, 589 u. s. w. 1); doch ist auch andere Deutung möglich.

Die mit habebam und habueram zusammengesetzten Formen sind entschiedene Plusquamperfekta<sup>2</sup>) und gleichbedeutend. Beispiele giebt Thielmann. Wie habueram zu dieser Anwendung kam, ergiebt sich aus dem Vorstehenden.

Benutzte Litteratur: Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik, herausgegeben von E. Wölfflin. Leipzig 1884 ff. (Archiv f. 1. L.). — Daretis Frigii Historia in Romania III, S. 138 ff. — Foth, Verschiebung etc., s. S. 19. — Gregorius der Grosse, Dialogi, herausgegeben von W. Foerster in Li Dialoge Gregoire lo Pape. Halle und Paris 1876. — Gregorius von Tours, Historia Francorum und Libri Miraculorum, herausgegeben von J.-P. Migne, Patrologiae latinae Cursus, LXXI. Parisiis 1879. — Grundriss der romanischen Philologie, herausgegeben von G. Gröber. Strassburg 1886. — Isidorus von Sevilla, Chronicon mundi, in Hispania illustrata von A. Schottus. Frankfurt a. M. 1603. — Idatius, episcopus Aquaeflaviensis, Chronicon, herausgegeben von J.-P. Migne, Patrologiae latinae cursus, LI. Parisiis 1846. — Monumenta Germaniae historica, herausgegeben von Pertz. Hannover und Berlin, seit 1826. — Muratori, Antiquitates Italicae. Mediolani 1738—1742. — Paulus Orosius, Historiarum adversus paganos libri VII, recensuit C. Zangemeister. Vindobonae MDCCCLXXXII (in Corpus Scriptorum ecclesiasticorum latinorum). — E. de Rozière, Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du Ve au Xe siècle. Paris 1859. — Vogel, Quinti Curtii Rufi de rebus Alexandri qui supersunt libri VIII. Für den Schulgebrauch erklärt. Mit sachlicher und sprachlicher Einleitung. Leipzig 1870—1872; 1. Bd., 2. Aufl. 1875.

# Kapitel III.

# Portugiesisch.

A. Einfaches Perfekt.

I.

# Logisch-perfektische Bedeutung.

Portugalliae monumenta historica I, S. 401 (Jahr 1174): Se tal cousa fez per que deua ser açoutado (lat. Text: Si vero talem causam fecerit pro qua debeat flagelari). — S. 168

2) So auch die Konjunktivformen haberem und die besonders häufige und beliebte habuissem + Partizip.

<sup>1)</sup> Was von habui + Partizip betreffs der Bedeutung gilt, gilt auch von habuerim + Partizip.

(Jahr 1211): Se aquelle... nom for primeiramente en nossa corte julgado ou que foy de nenhum julgado.

Vida de Eufrosina 358: Eu te trouve (= trouve 'habe mitgebracht') ofruyto das tuas orações. — Vida de Maria Eg. 377: Hora, padre, te contey declaradamente as minhas obras (Abschliessung einer Erzählung). —

Canc. geral I, 227: Peroo se cousa faley Em que desprazer vos dey, Perdam peto qual espero. — I, 379: Ande sempre preguntando; 'Casou ja?' Respondem: por certo ham Que he casado.' — II, 313: A vyda ja s'acabou, O desejo he o que vyue. — II, 430: Se me nam enganey, Eu tenho sabido bem Que etc.

Gil Vicente I, 242: Ora ja passou meu fado E ja feito he o burel.

João de Barros 108: E porque ao presente toda esta gentilidade barbara se per deo ('ist verloren')..., basta o que dissemos.

Os Lusiadas V, 85: E vés aqui, se attento ou viste, te contei tudo quanto me pediste.

Romanceiro I, 57: A caça Que me deteve este dia.

Almeida Garret, Dona Branca IV, 5: Que disseste, Oh! filha dos christãos, que me has proposto?

O Monasticon I, 24: Hoje a prostituição entrou no templo do Crucificado... Hoje a cubiça assentou-se no logar da equidade... Hoje a espada substituiu o conselho dos prelados. — II, 80: Passou bem? ('Sie haben gut geschlafen?' gewöhnliche Formel; — Dormiu bem? auch: Como tem passado?)

Vingança 43: Fôra empregado na companhia dos vinhos, e agora não tem emprego, porque cegou. — Amor de perdição 29: Acaso lhe diria eu alguma coisa desagradavel?!... Disse-me o que é impossivel fazer-se. — 39: Ámanhan a estas horas verás que transfiguração se fez na tua alma.

As pupillas do Snr. reitor 44: Olha lá, rapariga. Tu anda-me com juizinho; ouviste? — 69: Interrompeu-o, perguntando-lhe séccamente: Teve hoje muito que fazer, mestre? — Está feito. Apenas fiz tres visitas. — 75: Adivinha-o de certo a leitora, se já pensou na delicada sensibilidade d'este caracter de mulher. — 93: Esto anno as batatas não for am grande cousa.

Die Anwendung des einfachen Perfekts als logisches Perfekt ist im Portugiesischen ungemein häufig; die zusammengesetzte Form kommt verhältnismässig selten vor. Ein Bedeutungsunterschied zwischen dem einfachen logischen und dem zusammengesetzten Perfekt ist nicht wahrnehmbar; bezeichnend sind besonders Beispiele wie

Canc. geral I, 379, Gil Vicente, Dona Branca, wo ein Präsens oder ein zusammengesetztes Perfekt daneben steht. Über die Schwierigkeit, die beiden Bedeutungen des einfachen Perfekts getrennt zu halten, vgl. Kap. I und VII. — Dass das Perfekt sich auch als Futurum exactum anwenden lässt, zeigt die aus Amor de per dição, S. 39, angeführte Stelle.

#### II.

## Intensive Hervorhebung eines Faktums.

α) im allgemeinen.

Canzoniere port. 212: E quēuos auos esto consselhou Muiben sey c'auos conselhou mal.

Canc. geral, II, 195: Poys he muyto certo que aqueste foe tal Qual prometyam os outros de sser.

João de Barros 25: Hum barão tão puro, tão limpo, e de coração tão virginal, como foi este Infante D. Henrique. — 59: E nesta ida que fez, não sómente foi concedida ao Infante esta sua petição, mais ainda... tanto estimou o Papa, e o Collegio dos Cardeaes a nova deste descubrimento. — 61: ... pera o mandar a Cepta fazer Cavalleiro, como de feito se fez pelos meritos de sua pessoa. — 256: Porém quando elles víram tantos navios... e tamanho apparato de guerra, como foi naquella Armada, assi os espantou, que etc.

Vida de João de Castro 9: Assim sou be o Infante fazer-se tão senhor da vontade do Emperador, que teve resoluto dar-lhe o Estado de Milão.

O Monasticon II, 85: Vejo agora que era um insensato quando imaginava... Foi um erro. — II, 158: Se a entrada fóra rapida, não o foi menos a saída. — II, 185: E tremia eu, que mirava tudo... e a lampada espirrava, e na janella sentia-se o vento que assobiava, e lá no telhado da igreja de S. Martinho os môchos que piavam. E isto durou, durou, durou. Eu sei lá o que durou.

Dias, Cantos I, 49: Cada sorriso seo era uma esp'rança, E cada esp'rança enlouqueceer de amores. E eu am ei tanto!

Amor de perdição 162: Foi este quem fez o milagre, e foi assim.

As pupillas do Snr. reitor 21: Acabou o homem por se decidir a esperal-o do entretenimento que não podia tardar. De facto não tardou. — 28: Com taes predicados não lhe podiam escassear aventuras de amores; e não lhe escassearam. — 100: Ora eu

bem sei que as pequenas quizeram pagar, quizeram; cá o padrão é que não deixou. — 247: Se visses como elle ficou quando eu lhe contei tudo; porque eu contei lhe tudo.

Das wirkliche Faktum wird Canc. geral II, 194 dem blossen Gelübde gegenüberstellt, in einem Beispiele aus João de Barros durch  $de\ feito$  noch rachdrücklicher hervorgehoben. Die Beispiele mit fui sind mit den unten, Mom. IX, besprochenen Eigentümlichkeiten zu vergleichen.

### $\beta$ ) bei dem Verbum ficar.

Canzoniere port. 63: Por Deus, senhor, poys per uos non ficou De mi fazer ben, e ficou per mi, Teede por ben... Non ficou per uos de mi fazer ben. — 250: Os crobadores (= trobadores) que poys ficaron En o seu regno e no do Leon, No de Castela, no d'Aragon, Nunca poys de sa morte crobaron (= trobaron).

Canc. geral I, 336: Que quando de vos party, Party-me de vos sem my, Porque com vosco fiquey. — III, 50: Poys triste tam soo fyquey De minha passada dor, Vos soes a que louvarey etc.

João de Barros 16: Depois que ElRey D. João de gloriosa memoria... per força d'armas tomou a Cidade de Cepta aos Mouros na passagem que fez em Africa, ficou o Infante D. Henrique seu filho terceiro genito muito mais desejoso de fazer guerra aos infieis.—42: Mas ainda ElRey D. Duarte seu irmão, que então reinava, ficou mui contente deste feito.

Os Lusiadas IV, 58: Sahio-se em fim do trance perigoso Com fronte não torvada, mas serena, Desbaratado o pai sanguino-lento; Mas ficou duvidoso o vencimento.

Vida de D. João de Castro 15: Porém não ficou este inimigo de todo tão quebrantado, que deixasse de gemer ainda Italia . . . de seu açoute.

O Monasticon I, 41: Tarik ficou por alguns momentos calado e pensativo. — I, 63: Apenas Pelagio, duque de Cantabria, ficou immovel á frente dos selvagens vasconios. — I, 158: E assim ficou por alguns momentos mudo, anhelante, anniquilado. — I, 159: Apenas, porém, déra os primeiros passos, soltou um gemido agudo, e ficou immovel. — I, 211: Fiquei calado por algum tempo: uma tempestade de paixões tumultuosas e encontradas me dilaceravam o coração.

Amor de perdição 61: Debandou o grupo, e Balthazar ficou alguns momentos encostado ao muro.

As pupillas do Snr. reitor 7: O rapaz fez-se vermelho como um lacre, e não atinou com a resposta. Ficou-se a coçar na

cabeça, a encolher-se. — 39: E, d'ahi por diante, ficou o reitor tendo em subido conceito a Margarida. — 61: O parocho ficou por algum tempo a observal-o em silencio. — 143: Encostada ao peitoril da janella, e apoiado o rosto nas mãos, assim ficou por muito tempo.

Miragens seculares 39: Assombrada ficou a tribu ouvindo aquillo.

In einigen der vielen Fälle, wo fiquei vorkommt, macht sich auch die Bedeutung des Eintretens geltend; in den meisten Fällen aber ist diese Bedeutung nicht möglich. Überall tritt hervor, dass dieser formelhafte Ausdruck ein kräftiges 'werden', 'sein' oder 'bleiben' darstellt, dem Etymon ficcare oder figicare gemäss; vgl. übrigens S. 7. Dass auch ficava aus besonderen Gründen, wenn schon relativ selten, vorkommt, wird durch Beispiele Imperfekt I  $\alpha$ , VI u. s. w. gezeigt.

 $\gamma$ ) In der Form eines Bedingungsnebensatzes (von se eingeleitet).

Falla da hora da morte 385: Amigos, bem sabya eu que avya filho mortal e nã vidal, e se morreu quanto aocorpo, vivera pera senpre aalma.

Canc. geral, I, 453: Se vos ele acreçentou Em mentres qu'elle viueo, Nem per mym nam faleçeo. — II, 56: Se na fym tanta tristeza Me leyxou desesperado, Fe-lo assy minha fyrmeza Por ficar mays magoado. — II, 339: Se o fezestes por serdes tornado Antes do dia qu'estaua sabido. Foram amores de muy boom marido, Que nom se quer dar por tão derribado. — II, 533: S'ele jaa teue esperança, Aly ha de ser rroubado. — III, 253: Se nam naçeste em Fez, Porque andas arrayada De jaez?

João de Barros 17: E se antes da tomada da Cepta não pos em obra este seu natural desejo, foi porque já em seu tempo neste Reyno não havia Mouros, que cunquistar.

Os Lusiadas II, 45: Que se o facundo Ulysses es capou De ser na Ogygia ilha eterno escravo; E se Antenor os seios penetro u Illyricos, e a fonte de Timavo; E se o piedoso Eneas navego u De Scylla e de Charybdis o mar bravo; Os vossos, mores cousas attentando, Novos mundos ao mundo irão mostrando.

Almeida Garrett, Gil-Vicente III, 1: E se la chegastes, a elle o deveis.

O Monasticon I, 250: Ergue-te, e abraça o pobre frade, que, se te affligiu, foi porque te amava muito.

Cancros sociaes II, 10: Se nasceste escravo, não deixas por isso de ser honrado.

As pupillas do Snr. reitor 7: Se bem o pensou, melhor o fez. — 86: Eu, se me não casei, não foi para agora andar a aturar as impertinencias das mulheres do meu proximo.

A Companhia do Olho vivo I, 1: Se teo pae nunca te falou d'este legado, lá tem as suas razões.

Die Verbindung zweier ausdrücklich hervorgehobenen Fakta durch ein bedingendes Bindewort ist vielen Sprachen bekannt. Durch die Vorsetzung des Nebensatzes wird noch die Intensität anschaulich gemacht. Dabei spielt die logisch-perfektische oder auch eine momentane Bedeutung oft hinein. Das Imperfekt ist auch in solchen Sätzen mit se anwendbar, wenn andere Gesichtspunkte hinzukommen; vgl. besonders Imperfekt II a, V. Ob auch in indikativen Konzessivsätzen, wo das Perfekt steht, eine ähnliche Bedeutung der Intensität stattfindet, scheint sehr zweifelhaft.

## d) In einer lebhaft aufgeworfenen Frage.

Canc. geral I, 268: Porem se foy por rrepairo D'auerdes alguum dinheyro, He muy bom serdes vigayro & priol & rreçoeyro.

João de Barros 138: Ou se as escreveo, serão perdidas, como outras escrituras, que o tempo consumio.

Romanceiro I, 81: O anel de sete pedras, Que comtigo reparti? Se as tuas não perdeste, As minhas ei-las aqui. — I, 88: Se eu a morte mereci, Podes-me agora matar.

Almeida Garrett, Gil-Vicente III, 14: Meus Deus, se eu mattei a minha filha!

O Monasticon II, 30: E que remedio, se o diabo metteu na cabeça a estes estafermos cearem aqui? — II, 114: Se n'isto pequei, perdoae-mi.

Amor de perdição 90: E se diste, deixal-a dizer.

Ein Faktum wird zuerst in Frage gesetzt; an die bejahende Antwort wird dann, ohne strengen konditionalen Zusammenhang eine Bestätigung geknüpft. In dem aus Almeida Garrett angeführten Beispiel ist das Verhältnis nicht völlig dasselbe, der Satz ist nicht vollendet. Die logisch-perfektische Bedeutung ist nicht ausgeschlossen. Ein unzweideutiges historisches Perfekt in reinem Bedingungsnebensatz mit se kann ich nicht belegen.

Französische Studien. VI. 3.

#### III.

## Vollendung.

a) Im allgemeinen.

Canzoniere port. 88: Tal sazon foy en que eu ja perdi Quanto bem ouve nen cuy de i auer... Mays ora etc.

Canc. geral I, 131: Perdido contentamento Do que so y & ha de ser, & muyto mais de vyuer. — I, 279: Ressaluando nossa see, Que sempre podemos ter, O al que so y & nam he, Tanto he como nam ser.

Os Lusiadas X, 103: Que da cidade Armuza, que ali esteve, Ella o nome despois e a gloria teve. — X, 105: Carmania teve já por appellido.

Almeida Garrett, Merope I, 5: Foste espósa, Reinaste, e eu reino agora.

O Monasticon I, 41: Houve um tempo em que não o foi.

I, 81: Atanagildo teve um irmão; mas esse morreu pera elle. —
I, 165: Depois ergueu-se, vestiu a sua negra armadura, cingiu a espada. — I, 186: Não sei como passei pelo sitio onde existiu o convento dos Bons Homens de Villar. — I, 205: Sem falar com pessoa alguma cheguei á camara de vosso pae. — I, 267: Houve um tempo em que vós... poderieis etc. — II, 192: Oh, eu que fui nobre, que fui cavalleiro, ... ajoelharei hoje comtigo.

Dias, Cantos I, 42: Ai! triste, houve tempo em que eu julgava As duas [estrellas] uma só. — I, 100: Houve tempo em que os meos olhos Gostavão do sol brilhante.

As pupillas do Snr. reitor 26: Foi, pouco a pouco, contrahindo um caracter triste e sombrio. — 33: Principiou a olhar para Margarida com um certo respeito, que, pouco a pouco, degenero u em prestigio e lhe cultivou no coração uma veneração sem limites.

Die Vollendung zeigt sich am deutlichsten, wo sie, wie in den meisten der angeführten Beispiele, ein Nichtmehrvorhandensein in der Gegenwart einschliesst; vgl. Kap. I, S. 8. Der Begriff der Vollendung (Momentaneität) im Gegensatz zu dem des Fortbestehens, der Dauer bewirkt die scharfe Verschiedenheit zwischen vesti und vestia ('hatte an'), cubri (vgl.  $\gamma$ ) und cubria ('hielt bedeckt'), cheguei und chegava ('nahte mich') und ähnlichen Ausdrücken.

Vida da Eufrosina 359: Depois queo monge disse estas cousas e outras semelhavees a Eufrosina, veo Paununçio sseu padre e

β) Im Temporalsatz.

quando vyo omonge, preguntoulhe e disselhe etc. — 360: E depoys que esto disse, partiosse e ffoysse ssua carreyra mui alegre.

— Vida de Maria Eg. 380: Quando ho santo homē leev as letras, ficou mui alegre.

Canc. geral I, 293: Mas despois c'a tenebrosa Noyte escura e sconde o A hor crara rrediosa etc. — I, 407: Escassamente a cabou A cantiga toda ynteira, Quando o que me guyou Começou nesta maneyra.

Gil Vicente I, 250: Com' eu a morte passei, Logo o medo ficou finto.

João de Barros 301: E depois que ouvio huma Missa, se fez á véla caminho da India. — 318: Espedido Vasco da Gama delle, depois que o leixou desembarcado, tornou-se aos navios.

Os Lusiadas II, 56: Como isto disse, manda o consagrado Filho de Maia á terra. — III, 26: Este, depois que contra os descendentes Da escrava Agar victorias grandes teve, ... Em premio destes feitos excellentes, Deo-lhe o supremo Deos em tempo breve Hum filho. — III, 86: Despois que foi por Rei alevantado, ... A cidade de Sylves tem cercado.

O Monasticon I, 70: Apenas á força de golpes o cavalleiro negro abriu no meio dos mosselemanos uma larga clareira, esporeando o ginete lançou-se etc. — I, 81: Apenas subiu ao terrado, encaminhou-se para Atanagildo. — II, 31: Apenas o viu ao pé de si..., fê-lo assentar com doce violencia.

As pupillas do Snr. reitor 3: E desde entao, desde que pensou n'isto uma idea fixa principiou a laborar no cerebro d'aquelle pae extremoso. — 56: Assim que o lavrador voltou costas, João da Esquina murmurou etc.

In Haupt- und öfter noch in Nebensätzen wird durch das Perfekt eine nicht momentane Handlung im Verhältnis zu einer anderen als vollen det dargestellt, also mit einer Bedeutung, die wir durch Plusquamperfekt wiedergeben. Die Nebensätze sind natürlich aus den lateinischen Temporalsätzen mit ut, ubi, postquam u. ä. entstanden. Das einfache und erste zusammengesetzte Plusquamperfekt (seltener) kommen in derselben Anwendung vor. Momentane Handlungen werden im Temporalsatz behandelt nach  $\gamma$ .

Falla da hora da morte 383: E el estando na oraçõa dormecio.

Canc. geral I, 233: Morreo nossa defensa, & morreo nossa liança, Morreo nossa esperança De nom vyr a ssogeyçam.

γ) bei momentaner Handlung.

João de Barros 82: Ao qual lugar elle chamou Camara de Lobos. — 145: O qual descubrio o Cabo, a que chamamos de Catharina, nome, que lhe elle então pos polo descubrir em o dia deste Santa. — 408: Muitos dos quaes, quando os nossos ouviam Missa, e recebéram o Sacramento da Communhão, estavam a estes Officios com attenção.

Os Lusiadas III, 116: Não matou a quarta parte o forte Mario Dos que morreram neste vencimento. — VI, 62: Viram todos o rosto onde havia A causa principal do reboliço.

Almeida Garrett, Dona Branca VIII, 17: Veo de pudor cubriu os olhos castos Dos guerreiros christãos. — Folhas caídas 188: Aquella visão que eu vi quando eu sonhava de amor, quando em sonhos me perdi (zitiert von Reinhardstoettner, Gramm. S. 355).

O Monasticon I, 39: Comecei então a escutar attentamente... Tarik não o deixou continuar... Quem te fez crer que Tarik podia ser vencido. — I, 149: O centenario sahiu. Pelagio chegou-se então aos que dormiam. — I, 197: Não percebi mais nada; porque n'esse momento per di os sentidos. — I, 253: É certo, porém, que quando se de u a batalha de Aljubarrota, elle mandou seu irmão Martim d'Ornellas, com um bon troço de gente, em soccorro do Mestre d'Aviz. — II, 69: E cubrindo o rosto com as mãos, desatou a chorar. — II, 161: Fernando Affonso... hesitára; mas a sua hesitação passou como o relampago.

As pupillas do Snr. reitor 10: E eu que me esqueci de lhe dar um recado para o pae! — 81: Olha, eu já não na sci para tristezas. — 95: Quando a snr. Joanna chegou á sala immediata, a chou-se na presença d'uma vista inesperada.

Miragens seculares 85: Foi ao voltar ao berço em que nascera Que o Homem comprehendeu a sua origem.

Ausser den Handlungen, die sich natürlich oder notwendig als momentan darstellen, können andere leicht so aufgefasst und daher in Perfekt gestellt werden. Auf ein gewisses Moment werden deu, mandou, Monasticon I, 253 bezogen. Man bemerke den Gegensatz zwischen dem relativ momentanen recebéram und ouviam, João de Barros 408, und zwischen perdi und sonhava, Folhas caídas 188, zwischen chamou oder pos nome ('benannte') und dem gewöhnlichen chamavam ('nannte'). Über das Verhältnis von Momentaneität zu Eintritt und zu Erzählung ist im Kap. I gesprochen worden. Dass momentane Handlungen unter Umständen durch das Imperfekt ausgedrückt werden, wird sich in der Darstellung vom Imperfekt mehrmals zeigen, besonders Mom. III.  $\gamma$ , VII.

#### IV.

# Einfache Konstatierung eines Faktums.

Vida de Eufrosina 357: Em açidade de Alexandria foy huu homem que avya nome Paununcio. — 359: Ssenhor mou, eu hey meu padre cristãao e servo de Deus e ha muitas Requezas, e o u v e hua molher que ffoy minha madre que passou ja desta vida.

João de Barros 19: Donde assi na tomada de Cepta, como as outras vezes que lá passou, sempre inquiria dos Mouros as cousas de dentro do sertão da terra. — 27: Antre os quaes foi huma pessoa notavel chamado Bertolameu Perestrello, que era Fidalgo da casa do Infante D. João seu irmão. — 31: Gomezeanes de Zurara, que foi Chronista destes Reynos, . . . em soma diz, que etc. — 109: Veio ter as duas palmeiras, que Diniz Fernandes, quando alli foi, demarcou como cousa notavel. — 132: Todas estas cousas procediam da limpeza de sua alma, porque se crê que foi virgem. — 258: O qual Temalá nestes tempos foi naquellas partes hum incendio de guerra.

Os Lusiadas III, 23; Hum Rei, por nome Affonso, foi na Hespanha. — V, 4: De Mauretania os montes e lugares, Terra que Antheo n'hum tempo possuio. — VII, 21: O reino de Cambaia bellicoso (Dizem que foi de Poro, Rei potente).

O Monasticon I, 52: Pouco a pouco aquelle ruído, mal sentido a principio, cresceu e tornou-se mais distincto. — I, 193: O que ahi se passou ninguem soube. — I, 208: Creio que comi. — I, 253: Do numero dos irresolutos foi a principio o abbade de Alcobaça, — II, 63: É preciso, todavia, confessar que este foi um dos negocios que tirariam o soumo de Fr. Lourenço. — II, 74: Segui o caminho que pareceu dirigir-se para o poente da cidade.

Vinganca 89: V. exc. horrorisava-se, viscondessa, se the dissesse que adquiri a minha riqueza, espoliando um miseravel que se fiou da minha fidelidade?

As pupillas do Snr. reitor 32: Encontraram-se na ponte e travaram então um dialogo em prosa, que foi a confirmação de quanto, em verso, tinham dito já. — 104: Clara disse, com um sorriso de ironia, apparente através de jesto de ingenuidade, de que o a companhou, etc.

Besonders in Nebensätzen ist diese Bedeutung ausgeprägt; sie erhalten dadurch eine selbständige Aufgabe, einen eigenen Inhalt, statt nur ausfüllend oder kommentierend zu sein. Der Satz creio que comiz. B. entspricht am besten einem 'ich ass, glaube ich'; creio que comia dagegen 'ich glaube, dass ich ass', wo comia eigentlich nur den Inhalt einer Vorstellung ausmacht. Daher bedient

sich João de Barros mit Vorliebe der Relativsätze mit Perfekt, um nicht anderswo angeführte Fakta zu konstatieren, und es ist dabei wohl nicht Attraktion zu vermuten. Hier wie anderwärts nimmt besonders fui eine Sonderstellung ein, indem zu seiner Anwendung auch ein anderer Grund mitgewirkt haben kann; vgl. unten Mom. IX.

٧.

# Zusammenfassung.

a) Im allgemeinen (Resultat).

Vida de Eufrosina 365: Esseu padre Panunçio deu todo oqui avia ao moesteiro e aaigreia e ao spirital e fezesse frayre è aquel moesteiro e morou è aquella meesma çella è que morava ssua ffilha, e ally viveo e morreo em osanto proposito dez anos e ffoysse pera Nosso Senhor. — Vida de Maria Eg., 376: E quando taaes lides e taaes tentaçãoes como estas me conbatiã ssem quedar, acorryame a as armas da oraçom... e per esta guisa fui eu deffes a co conssolaço da santa fe da minha guiador.

Canc. geral II, 194: Teue nas cousas de deos eyçelençia; Aquelas amaua, honrraua, temia.

João de Barros 82: Esta vida, e policia vio João Fernando hum pouco de tempo entre aquelles pastores. — 132: Teve grande memoria, e conselho deerca dos negocios... Foi magnifico em desponder... Foi mui amador da creação dos Fidalgos... e tanto zelou esta creação etc. — 138: Ou se as escreveo, serão perdidas, como outras escrituras, que o tempo consumio. — 151: Eu não sei quanto elle viveo, nem o tempo que teve estes officios.

Os Lusiadas IV, 51: Não foi do Rei Duarte tão ditoso O tempo que ficou na summa alteza.

Vida de João de Castro 9: Assim soube o Infante fazerse tão senhor da vontade do Emperador, que teve resoluto dar-lhe o Estado de Milão. — 61: Desta Carta deo D. João á exemção aquillo que com as armas na mão podia obrar, porque foi o tempo de seu Governo huma continuada batalha.

Merope I, 1: Emfim approuve ao ceo colmar de todo Nossas desditas ja (Resultat).

O Monasticon I, 203: Sei que te amavam muito; porque vi nascer e crescer o seu amor. — II, 187: Assim terminou o dialogo.

Dias, Cantos I, 38: Foi esta a infancia minha. — II, 3: Bom tempo foy o d'outr'ora Quando o reyno era christão.

As pupillas do Snr. reitor 100: Ora eu bem sei que as pequenas quizeram pagar, quizeram; cá o padrão é que não deixou.

Não sei se fez bem (das schliessliche Resultat). — 110: D'ahi ate ao fim da entrevista foi toda sorrisos.

Dadurch, dass etwas Verbreitetes oder Kompliziertes durch das Perfekt in Eins zusammengefasst werden kann, wird diese Zeitform speziell da anwendbar, wo von dem Leben eines Verstorbenen oder von etwas Gewesenem ein Totalurteil abgegeben wird. Das Beispiel João de Barros 138 enthält, was in der antiken Grammatik gnomisches Perfekt genannt wird — eine oft gemachte Erfahrung in Eines zusammengefasst. Die logisch-perfektische Bedeutung liegt nahe.

β) Durch zusammenfassende Wörter näher bestimmt.

Canzoniere port. 24: Nostro senhor, que eu sempre rogue y Pola coyta que mh'amor faz sofrer.

Vida de Maria Eg., 372: Ca nom posso eu aver gloria pellas minhas obras que fige (= fiz) en quanto foy vaso dodiaboo escolheito.

Canc. geral I, 5: Os cuydados desygoaes Sempre deram mortaes dores. — I, 179: Senhor meu, Luys Fogaça, Sempre fuy amigo vosso. — I, 453: Se vos ele acreçentou Em mentes qu'ele viueo, Nem per mym nam faleçeo, Quant meu tempo durou. — II, 193: Deue bem certo de ter soluaçam Poys tam justamente sempre viueo. — II, 473: Em quanto esteue queda, Nunca o joguo se ganhou.

Gil Vicente II, 45: Que atéqui O Ceo me foi sempre avaro.

João de Barros I, 2: Com as quaes cousas provocada a justiça de Deos, usou de seu Divino, e antigo juizo, que sempre foi castigar pubricos, e geraes peccados com pubricos, e notaveis peccadores. — I, 86: Em as quaes cousas sempre se mostrou valente homem d'armas. — I, 137: Da quel doação o Infante usou em quanto viveo. — I, 168: Porém em quanto a obra durou, sempre se teve grande vigia. — I, 318: Os dias que ahi esteve sempre foi visita do delle com muitos refrescos.

Os Lusiadas I, 98: Que perto está huma ilha, cujo assento Povo antigo Christão sempre habitou. — III, 99: Este sempre as soberbas Castelhanas Co'o peito desprezou firme e sereno. — IV, 12: Que sempre houve entre muitos differenças. — V. 79: Dos hospedes, que tinhamos vizinhos, Com mostras apraciveis e jucundas Houvemos sempre o usado mantimento. — VI, 83: Oh ditosos aquelles, que poderam Entre as agudas lanças Africanas Morrer, em quanto fortes sustiveram A sancta fénas terras Mauritanas. — IX, 95: Que quem quiz sempre póde.

Vida de D. João de Castro 29: Corre na India huma moeda de baixa lei, que chamão Bazarucos, a qual entre Cristãos, Mouros, e Gentios conservou sempre a mesma estimação vulgar.

— 141: Em quanto durou o assalto, deo o baluarte do mar muitas cargas ao inimigo.

Almeida Garrett, Gil-Vicente II, 2: Deixae; que em peiores nos temos visto, e sempre nos sahimos bem.

Amor de perdição 87: Em quanto foi nova, era a freira que mais escandalos dava na casa. — 102: Emquanto Simão leu a carta escripta do convento, Marianna fitou os seus grandes olhos azues no rosto do academico, e a cada contrecção da fronte d'elle, angustiava-se-lhe a ella o coração (Detail).

As pupillas do Snr. reitor 71: Emquanto esteve no Porto... vivera elle muito estranho á vida do campo. — 184: Esse não descansou emquanto não teve de nós a promessa solemne, de que o abrigariamos, a si, a uma reparação.

Die Zusammensetzung gilt für immer (sempre) oder innerhalb gewisser Grenzen (em quanto). Gnomisch sind Canc. geral I, 5, Os Lusiadas IV, 12, IX, 95. Mitunter bedeutet sempre eine jedesmalige Wiederholung, und wird dann mit dem Imperfekt verbunden, wovon an seiner Stelle Beispiele gegeben werden. Auch aus anderen Gründen kann es natürlich mit diesem Tempus stehen, sowie auch em quanto oft nur die Idee der Gleichzeitigkeit enthält und dann mit dem Imperfekt steht. Viele der hier angeführten Perfekte könnten auch als logische Perfekte angesehen werden, z. B. das aus Almeida Garretts Gil-Vicente angeführte.

# γ) Bei Wiederholung.

Da castidade 390: E esto fez tres vezes è aquella nocte.

Canc. geral II, 294: Quantas vezes pelejey Com vosco sobo la manta... Quantas vezes jegumey, Sem ter muyta deuaçam. — II, 552: & temdo a entre meus braços tres vezes se m'espidio.

João de Barros 204: E per algumas vezes lhe mandou mensajeiros com este requerimento. — 356: Peró temendo alguma malicia dos Mouros, duas, ou tres vezes se fez na volta do mar, e outras tantas sur gio diante da Cidade.

Os Lusiadas IV, 33: Dizei-lhe, que tambem dos Portuguezes Alguns traidores houve algumas vezes. — IX, 50: Ali a formosa deosa lhe aconselha O que ella fez mil vezes, quando amava.

Dias, Cantos I, 20: Corno eburneo embocou muitas vezes, Muitas vezes de si deo signal.

Amor de perdição 82; Esse destino lh'o pedi eu muitas vezes. — 101: E muitas vezes vi o senhor Simão.

As pupillas do Snr. reitor 63: As vezes a vi. Lembrava-me então que etc. — 72: Raras vezes mostrou recordar-se d'aquellas suas affeições de creança. — 94: A D. Leocadia esta manhã, provavelmente, abriu a bocca tres vezes ou espirrou duas, e por isto imagina já que esta á morrer.

Nicht die Verbalform an sich, sondern die beistehenden Adverbalien bezeichnen die Wiederholung; das Verb fasst die Angabe einheitlich zusammen. Bei exakten Ziffern dürfte wohl fast nur Perfekt vorkommen; bei muitas vezes findet sich auch das Imperfekt; siehe Imperfekt V.

## d) Negativ: Ausschliessung.

Vida de Eufrosina 364: Trinta e oyto anos ha que perdy aminha filha e nunca ssoube della parte, e orava por ella de dia e de nocte e nunca achey ssemelhavel aella. — Falla da hora da morte 382: Vejo omayor poder de copanhas que nunca vy, ne ouvy de tanta jente fallar.

Canc. geral I, 7: Quem alegou Sospiros contra cuydado, Nunca bem se namorou.

Gil Vicente II, 45: Anda hum fidalgo alli Olhando a nossa janello: Mana minha, nunca vi Cousa como aquella.

João de Barros I, 99: Mas elle não tornou mais.

Os Lusiadas II, 52: E vereis em Cochim assinalar-se Tanto hum peito soberbo e insolente, Que cilhara jamais cantou victoria, Que assi mereça eterno nome e gloria. — V, 4: Assi fomos abrindo aquelles mares Que geração alguma não abrio. — 89: Não creas, fero Boreas, que te creio, Que me tiveste nunca amor constante.

Romanceiro I, 22: Dou-te o meu cavallo branco, Que nunca houve outro igual.

Almeida Garrett, Gil-Vicente III, 13: Tenho padecido o que nenhum homem soffreu ainda.

Dias, Cantos I, 47: Ninguem mais a voz sentida Do Trovador escutou.

O Monasticon I, 11: Mas Enrico era como um anjo tutelar dos amargurados. Nunca a sua mão benefica deixou de estender-se para o logar em que a afflicção se assentava; nunca os seus olhos recusaram lagrymas que se misturassem com lagrymas d'alheias desventuras. — I, 12: Desde então ninguem mais lhe seguiu os

passos. — I, 207: Desde este dia vosso pae não disse mais palavra, nem quiz mais comer.

Amor de Perdição 28: Acerca de Simão Botelho, nunca diante de sua filha Thadeu de Albuquerque proferiu palavra.

As pupillas do Snr. reitor 39: Vivendo na companhia da irmã, nunca mais teve de supportar aquellas humiliações.

Diese negative Seite der Zusammenfassung, die Ausschliessung, wird gewöhnlich durch nunca oder dergleichen Wörter angegeben. Die logisch-perfektische Bedeutung liegt auch hier nahe. Gilt es doch hervorzuheben, dass etwas nicht zu geschehen pflegte, wird, obwohl selten, das Imperfekt gesetzt; vgl. Imperfekt V.

### VI.

## Eintretende Handlung.

α) Im allgemeinen.

Vida de Eufrosina 360: E ssempre ouve deseio de sser monge e è anossa çidade nom ha tal moesteiro, e diserom me da vossa boa converssaçõ, e cobiiçey morar convosco. — Vida de Maria Eg. 374: E estando assy pensando entendy dondeme aconticia tal cousa.

Canc. geral I, 261: Sem cuydado do que cal, Sem me tal lembrar andaua, Muyto menos m'acordaua Tal abalo. A ventura muy subida Me deu bem com sua ajuda.

Gil Vicente I, 345: Estavas dormindo, sonhaste com medo. Ora ouvi aquillo, — sonhando espantou-se.

João de Barros 68: O metteo a tormento, té que lhe prometteo de o levar a outra Ilha. — 147: O trouxe hum dia comsigo em perguntas das cousas do mar, té que o espedio sem lhe fazer danno algum.

Os Lusiadas III, 115: Já se hia o Sol ardente recolhendo Para a casa de Thetis... Quando o poder do Mouro grande e horrendo Foi pelos fortes Reis desbaratado. — V, 61: Já Phlegon e Pyrois vinham tirando Co'os outros dous o carro radiante, Quando a terra alta se nos foi mostrando. — VI, 92: Já a manhãa clara dava nos outeiros, ... Quando da celsa gavea os marinheiros En xergaram terra alta pela prôa.

O Monasticon I, 103: Quando a triste innocente vinha abrigar-se á sombra do escudo de seu irmão, os infieis roubaram-ma. — I, 204: Vinha a manhan rompendo, quando percebi ruído de cavallos no pateo interior do paço.

As pupillas do Snr. reitor 103: Daniel ia a replicar, quando um gemido do enfermo chamou Clara á alcova.

Am deutlichsten wird der Eintritt veranschaulicht, wenn die Handlung mitten in eine andere hineinfällt, die sie abbricht. Die wichtige Rolle, die der Begriff der eintretenden Handlung in Erzählungen spielt, ist schon S. 10 genannt worden.

### β) Bei ui-Perfekten.

Vida de Eufrosina 356: E acabo de muito tenpo falou co ho abbade todo sseu desseio, e ho abbade ouve doo delle. — 358: Eamoça em tam pouco tempo ouve tanta sciencia queo padre sse maravilhava muito. — Vida de Maria Eg. 369: E hūu dia levantou os olhos contra ohoryente aos ceeos aaora da sexta e teve mentes e vyo etc. — Ibidem: Quando esto vyo osanto homē Zozimas, maravilhouse e ouve grāde prazer e começou de correr. — 374: Tanto que eu esto disse, tive em meu coraçom que amadre de Deus me ganhara todas estas cousas. — 380: Quando ho santo homē leeo as leteras, ficou mui alegre porque per aquella scriptura s s o u be onome da santa molher e ffoy certo que etc.

Canc. geral I, 120: Mas depoys soub' a verdade... nam pode ser. — I, 216: E tem mais huma herdade Que ouve com condiçam de nunca falar verdade. — I, 467: Soube el rey neste caminho Que se diz etc.

João de Barros 4: Erompendo ambos seus exercitos, houve antre elles huma mui crua batalha. — 68: O Capitão Lançarote... mandou logo a grão pressa concertar os bateis, porque soube daquelles cativos que na outra Jlha . . . podia fazer outra tal preza. - 69: Andavam já os Mouros tão traquejados que sómente houveram ('fanden') em huma aldea huma moça, que ficou dormindo. - 73: Porque passado o rio... houve vista de humas almadias. - 227: Acabando suas razões, que em suo modo eram de homem alumiado, se entregou em mãos dos Socerdotes que o baptizáram, e houve nome Manuel, por the diserem que assi se chamava o maior Senhor do Reyno, que era Irmão da Rainha, e Primo com irmão delRey, e o filho houve nome Antonio. Os quaes depois pola nobreza do seu sanque tiveram o 'Dom', que responde em significado a este vocabulo, que anda entre elles, Mani, que quer dizer Senhor. — 312: Partido Vasco da Gama daquelle lugar de perigo. ao seguinte dia achou dous zambucos, que vinham pera aquella Cidade . . . , e delles sou be como adiante estava huma Villa chamada Melinde. — 370: Partido Vasco da Gama daquella Ilha terceira, a vinte e nove d'Agosto chegou ao porto de Lisboa, e sem entrar na Cidade, teve humas novenas em Casa de Nossa Senhora de Bethlem.

Os Lusiadas I, 3: Cale se d'Alexandro, e de Trajano, A

fama das victorias, que tiveram. — III, 25: Destes Henrique, dizem que segundo Filho de hum Rei de Hungria exp'rimentado, Portugal houve em sorte. — III, 118: O caso triste e digno de memoria, Que do sepulchro os homems desenterra, Aconteceo da misera e mesquinha, Que, despois de ser morta, foi Rainha (von Inez de Castro). — III, 138: Que vindo o Castelhano devastando As terras sem defeza, esteve perto De destruirse o reino totalmente. — IV, 16: Sete illustres condes lhe trouxeram Presos, afora a preza que tiveram. — VI, 52: Lá na leal cidade, donde teve Origem (como he fama) o nome eterno De Portugal, etc. — X, 144: Assi foram cortando o mar sereno... Até que houveram vista do terreno Em que nasceram.

Vida de João de Castro 14: E parando na altura de seu regimento, houve vista de hum Corsario Francez. — Ibidem: Houve D. João vista das náos em poucos dias. — 21: Aqui teve aviso, que etc. — 110: Pelos avisos do Mouro, soube o Capitão Mór que Coge Çofar, e Juzarcão... fizerão reciprocos juramentos a Mafoma de ganhar Diu.

O Monasticon I, 20: E eu pude, emfim, chorar. — I, 82: Quando estes souberam quaes eram as intenções dos arabes.... affugentou-lhes dos corações a menor sombra d'hesitação. — I. 135: Apenas tocou em terra, só pôde pronunciar a palavra 'séde'. -I. 141: Houve ('entstand') um momento de silencio. — I. 142: Todos calar am de novo; mas aqui não hou v e silencio. — I, 198: A primeira cousa que me lembrou foi chamar por meu pae e por minha irman. Depois recordei-me de que já nem pae nem irman tinha: calei-me. - I, 199: 'Mas Brites . . .' disse o abbade titubeando: e calou-se. - I, 218: Soube então que o falcoeiro voltára em busca de seu senhor. — II, 31: Os fidalgos, que se haviam assentado, e cochichavam rindo, calaram-se. — II, 53: Quis falar, e a lingua secca e tolhida não podia mened-la. — II, 73: Correram então com abundancia, e pude emfim respirar. — II, 143: As tabernas de vinho judengo eram naquella epocha o que foi depois a Hollanda, e o que é hoje Roma, a patria commum das diversas religiões. — II. 185: Na sé tocavam o sino depois de completas: não eram ainda nove horas. O sino calou-se, e apenas se calou, pareceu-me ouvir um som mais perto. — II, 199: Então pôde esquecer tudo.

As pupillas do Snr. reitor 13: Pôde, porém, conter-se, e constrangeu-se a observar a scena com mal reprimido desagrado.

— 35: E, quando esperava encontrar recriminações e opprobrios, soube que ninguem lhe tinha dado pela falta. — 55: Informandome com pessoa competente, soube que as proposições que tanto impressionaram o tendeiro tinham seus fundamentos. — 58: Houve ('entstand') um momento de silencio. — 144: E calou-se por algum tempo, depois proseguiu a meia voz etc. — 163: E antes!

disse Clara, suspirando. E calou-se, fingindo que adormecia. — 184: Ao vél-o sahir, o criado mais velho da casa...quiz acompanhal-o. — 192: E com tal instancia teimou em se encarregar d'esse cuidado aquella noite, que Margarida teve um presentimento do que se estava preparando. — 245: Sei; soube-o de Daniel, que vinha de lá.

Der Eintritt wird hier vornehmlich durch Perfekta auf -ui ausgedrückt, welche, wie im zweiten Kapitel ausgeführt wurde, dazu besonders geeignet sind. Auch calou und quiz sind unter die Beispiele aufgenommen, als Übersetzungen von tacuit und voluit, wodurch sie unter direktem Einfluss von ui-Perfekten stehen können. Was calou betrifft, hat es möglicherweise noch in einem anderen Umstand seine Erklärung; es kommt am öftesten in der Bedeutung 'war stumm', also zur Bezeichnung von Dauer, vor, und könnte somit zu den Mom. IX aufgeführten bevorzugten Formen gerechnet werden. Doch ist es ebenso möglich, dass ein entgegengesetztes Verhältnis zwischen den beiden Anwendungen dieses Perfekts stattfindet, so dass durch häufige Anwendung in der Bedeutung 'wurde stumm' die Form eine Beliebtheit erwarb, die bei anderer Bedeutung blieb.

### VII.

# Erzählung.

Falla da hora da morte 385: Asy como diz hūu esemplo de hūu sabador que tinha hūu filho que muito amava, e veolhe afinar, e seus parētes e amigos cuydaro que ell tornasse por ello gram pesar e começaro deo confortar.

Vida de Dom João de Castro 184: D. Alvaro de Castro, e D. Francisco de Menezes arribárão com tormenta geral a Agaçãim perdidos, aonde se reformárão brevemente, e tornárão acometter o golfão com a maior parte dos navios de sua conserva: e vencendo a furia do temporal, houverão vista da outra cósta por junto de Madrefaval. Nesta paragem appareceo de longe huma não grossa, que se vinha furtando á nossa armada. Mandou D. Alvaro ao Mestre, que arribasse sobre ella, o que fizerão mais dous navios, que vinhão na sua esteira. Amainou logo a não, que era del Rei de Cambaya, e vinha de Ormuz, lanzou dous mercadores fóra, que vierão appresentar a D. Alvaro hum Cartaz passado antes da guerra: o qual fez represalia na não, e a mandou levar a Goa, para que visse o Governador se era de preza.

O Monasticon I, 204: And ei todo o dia livremente pelos paços; mas not ei que os bésteiros e homens d'armas de Mem Viégas

me vigiavam os passos. Ao cahir dos trevos guiaram me para o aposento, onde devia passar a noite; era o alto de uma das torres que olham para o ponente. Deixaram-me só, e senti d'ahi a pouco correr os grossos ferrolhos da porta que dava para as quadras do palacio. Rezei: deitei-me; mas não pude dormir. Vinha a manhan rompendo, quando percebi ruído de cavallos no pateo interior do paço. Passado um breve instante abriram a porta da minha prisão. Entrou um pagem, e disse-me que podia saír quando bem me approuvesse.

Contos populares portug. 1: Era de uma vez uma carochinha que andava a varrer a casa e achou cinco reis e foi logo ter com uma vizinha e perguntou-lhe etc.

Das erste und das letzte Beispiel zeigt, wie die Erzählung von Ereignissen aus einem Hintergrunde von Umständen hervortritt. Die Ereignisse selbst sind von verschiedener Art; im Beispiele aus dem Monasticon bezeichnen andei, guiaram, rezei an und für sich ziemlich entschieden dauernde Handlungen, die übrigen momentane oder beinahe momentane Handlungen; aber in dem erzählenden Zusammenhange bemerkt man keine Verschiedenheit: alle Handlungen nehmen den Charakter der Momentaneität an. Andei ist im Verhältnis zu notei eine ausgebreitete Handlung, percibi im Verhältnis zu vinha eine abbrechende, aber diese Perfekta machen kaum verschiedene Eindrücke. Vgl. übrigens das im ersten Kapitel S. 10 über die Erzählung Gesagte.

#### VIII.

### Attraktion und Dissimilation.

## α) Attraktion.

Vida de Maria Eg. 370: E ella tomouo e çingio aRedor dessy assy como pode.

Canc. geral I, 171: Tirey quanto pude. — I, 407: Escassamente acabou A cantigua toda ynteira Quando o que me guyou Começou nesta maneyra. — II, 197: No tempo que foe aquela discordia, Vssou mays con eles de mysericordya.

João de Barros 5: A primeira cousa que fez, foi mandar desenterrar o Calyfa Yázit. — 59: E onde este Papa Sixto IV. mais corroborou a doação geral deste descubrimento foi no fim das pazes.

Almeida Garrett, Gil-Vicente II, 2: Desde esse dia fez de mim quanto quiz. — II, 3: E eu que em ti puz minhas esperanças, insinei-te quanto soube.

O Monasticon I, 36: Foi ahi que o destino preparou a

separação dos dous guerreiros. — I, 134: Foi justamente ao tingir-se o céu da faixa avermelhada que precede o surgir do sol, que dous cavalleiros galgaram ao galope etc.

Dias, Cantos I, 7: Não fui eu, não fui eu, que o accendi.

Amor de perdicão 28: O que elle fez logo foi chamar a Vizeu o sobrinho de Castro-d'Aise,

As pupillas do Snr. reitor 3: O reitor foi um dos que mais se importou com a preoccupação do nosso homem. — 41: Foi n'estes livros que Margarida encontrou novos alimentos para a leitura.

In ausfüllenden Sätzen, wie es den durch como pude u. ä. eingeleiteten, oder in der nachdrücklichen Umschreibung mit ser und einem Relativsatze (O primeiro que fez, foi), die keine bestimmte eigene Zeit und keinen selbständigen Inhalt haben, wird das Tempus in der Regel durch Attraktion an das zunächst stehende Hauptverb bestimmt. Auch in anderen Relativsätzen scheint, soweit sie kein neues oder selbständiges Faktum bringen (vgl. oben Mom. IV) Attraktion anzusetzen; z. B. im Canc. geral II, 197. Die Attraktion bei der Umschreibung kann für das Präsens unterbleiben, wie in As pupillas do Snr. reitor 19: A pequena Margarida é que salvou a situação. Bei João de Barros 96 steht offenbar mit Absicht: E dos nossos que melhor se havia neste modo de prear acosso, foi Diogo Gonçalves; se havia bedeutet wohl 'sich zu benehmen pflegte', foi blosse Feststellung einer Thatsache.

## β) Dissimilation.

Palmeirim, Poesias 112: Era um cantor e soldado, era um vate namorado, foi um poeta inspirado. (Zitiert von Reinhardstoettner, Grammatik, S. 355.)

Almeida Garrett, Merope I, 1: Misero Cresphonte! Elle era nosso rei; mais que monarcha, Foi tambem nossa pae terno e piedoso. — Gil-Vicente III, 1: Quando el-rei Dom João — o principe Dom João que então era — foi á jornada de Africa, levava...

O Monasticon I, 286: Via-se que um pensamento grande e moral occupava o animo do truão. No tou-se, porém, na aldeia, que etc.

Dias, Cantos I, 50: Ella, que eu respeitei, que eu venerava Como a reliquia sancta! — I, 56: Eu vi!... nem sonhos: Era a minha visão, real não era; Mos tinha d'ambos o talvez. — Quem sabe? Foi caprixo fallaz da phantasia, Ou foi certo aventar d'eras venturas?

As pupillas do Snr. reitor 160: Dentro em pouco, o

lavrador dormia. Daniel fallava. Fallou sem cessar, mas elle proprio difficilmente poderia dizer em qué.

Die zitierten Perfekte scheinen keinen anderen Grund zu haben als den des Abwechselungstriebes; jedoch kann man nicht leugnen, dass durch diesen rein formalen Vorgang die Darstellung an Nachdruck gewinnt.

#### IX.

## Bevorzugte Formen.

Canzoniere port. 6: Par deus, senhor, tan gram sazon Non cuy dey eu a deseiar... Ca non cuy de i sen uosso ben Tanto uiuer per nulla ren. Nen ar cuy de des desque uus ui O que uus agora direi... Ca non cuy de i sen uosso ben, Nen ar cuy de i depoys d'amor etc.

Vida de Maria Eg. 369: E osanto homê era mui cansado e nom podya correr, mais esteve quedo da outra parte do logar chorando muito, e Rogava. — 372: Digote, padre, brevemente amaldade da minha luxuria que estive per dez e sete anos e mais em ologar pubrico, dando omeu corpo mui mallamente a quantos mo queriam. — 373: E em todos os dias que estevemos è Jerusalem ante da festa de Santa Cruz nom quedey eu de minhas maas obras. — Da castidade 390: Chegousse enton aella epreguntoulhe que vida fazia e esteve com ella falando.

Canc. geral I, 306: De todo cuydey em tam Minha vida muy cruel Que acabaua. — III, 354: Eu cuydey, que me saluaua.

Gil-Vicente I, 112: Quando cuidei que ella andava Co'o meu gado onde sohia, Pardeos! ella era em Turquia. — I, 298: Não cuidei que era extremo Nem de morte minha dor. — II, 61: Cuidei que estas tristes fadas forão dadas a mi so.

João de Barros 15: Venhamos ás causas, que o Infante D. Henrique teve pera tomar tão illustre empreza. — 24: Trazia as mãos tintas de sangue humano das guerras que teve. — 35: Tambem houve outra cousa de se esta Ilha não povoar como a da Madeira. — 52: Aos quaes Antão Gonçalves não quiz seguir, porque houve ('meinte') que servia mais o Infante na preza dos cativos que levava. — 64: E nos dias que Nuno Tristão alli esteve, fez algumas entradas na terra firme. — 69: Parece que a ventura de Lançarote, e dos outros esteve por aquella vez no mar. — 101: E nesse pouco tempo que esteve, grande numero daquelle povo pagão recebeo o Baptismo. — 158: Diogo d'Azambuja, em quanto elle vinha com esta gravidade, esteve quedo em seu estrado, té que sendo já mettido entre a nossa gente abalou a elle. — 318: Os dias

que alli esteve sempre foi visitado delle com muitos refrescos. — 320: Vasco da Gama com esta, e outras práticas, que per vezes teve com este Piloto, parecialhe ter nelle hum grão thesouro. — 369: E a gente enferma que trazia recebeo refeição com os refrescos da terra, posto que alguns ficáram alli enterrados em sinco dias que se deteve.

Os Lusiadas IV, 45: O vencedor Joanne esteve os dias Costumados no campo. — V, 14: Já descoberto tinhamos diante Lá no novo hemispherio nova estrella Não vista de outra gente, que ignorante Alguns tempos esteve incerta della.

Vida de D. João de Castro 31: Morto Bazarb Principe do Balagate, no tempo que foi Governador Nuno da Cunha, ficou Medle ainda no berço. — 60: Por espaço de huma hora esteve duvidoso o successo, até que hum grande troço dos moradores... desampararão o campo.

Romanceiro I, 52: Cuidei de levar amante, Levo uma irman minha (S. 61). — I, 61: Na fonte aonde est ive mos Ella lá nos ficaria.

Almeida Garrett, Gil-Vicente II, 3: Cuidei que te lembravas mais d'isso que dos versos que compunhas. — III. 13: Uma alma que se perdia, que descria ja de Deus, — que ia quasi blasphemar! — Estive, estive a ponto de blasphemar de ti!

O Monasticon I, 168: Emquanto os christãos defendiam a entrada elle est eve quedo, como indifferente ao combate. — I, 190: Essa fraca mulher teve força para me calcar aos pés este pobre coração. — I, 208: Sabes onde são os paços do cavalleiro que esteve aqui? - I, 219: Não sei o que me reteve, que não me arrojasse a seus pés. — II, 12: Não tinha elle visto o seu nobre protector . . . Calou-se, todavia. — II, 20: Uma praga rouca e inintelligivel de colera lhe passou por entre os labios que mordêra. Fo i a passagem do relampago. — II, 24: Poz-se a scismar o bom do licenciado, e tanto scismou que lhe veiu uma idéa feliz. Foi a de alatinar aquella alcunha. — II, 30: Deixaremos sair a turba, e ve-los-hemos. Todavia cui dei ser negocio vosso . . . — II, 72: Não sei porque, veiu-me ao espirito a idéa de me ver mergulhada... Foi tão energica esta impressão que etc. — II, 118: Mas como é possivel que el-rei se deixe embair por elle, sabendo qual foi a linguagem traidora daquelle homem ingrato na celebre noite . . . — II, 146: Pensei que este diabo de bufão tinha morrido. — II, 157: Que foi? que foi? inquiriam os que estavam mais longe.

Dias, Cantos I, 20: Qué! — latido De cães, incerto, ao longe? Não, foi vento Na torre castellã batendo acaso.

Vingança 101: Ha vinte e sete annos esteve em Cascaes Französische Studien. VI. 3. um juiz de fóra, que se dizia meu parente (Anfang einer Erzählung).

— Amor de perdição 71: Olhe que houve em Portugal um rei que não queria outro medico senão um alveitar. — 79: Estive para lhe dizer que tu ahi estás; mas não me deram tempo. — 109: Agora me lembro que talvez ella soubesse que o senhor aqui esteve.

— 149: Perguntei-lhe se foi em defeza, e fiz-lhe signal que respondesse affirmativamente.

Cancros sociaes I, 8: Quando eu era rica, fui festejada, acatada... adulada mesmo!

As pupillas do Snr. reitor 8: Esteve para contar ao pae a historia toda, mas calou-se. — 13: A fallar a verdade, elle não sabia bem o que era cataclismo. Não teve coragem para o dizer francamente. — 97: O snr. João Semana já esteve para o ser; elle é que não quiz. — 99: Esse homem, por quem pedem, foi mestre d'ellas. Pelos modos era pessoa que teve de seu. — 101: É á força quasi que eu venho aqui, porque não houve quem tivesse a ideia de me mandar chamar. — 103: Então também é nervoso? Eu cuidei que isso era só das senhoras da cidade. — 144: Quem pensa n'ellas? Mas lá ia o sol animal-as. Clara teve uma mãe que a estremecia, teve o seu raio de sol. — 153: As raparigas acotovelavam-se, cochichavam umas com as outras, suffocavam os risos e olhavam ás furtadellas para Daniel; porém não houve quem se afastasse para dar logar. — 219': Pois eu não ouvi um tiro? disse a snra Thereza. E não fui eu so; houve mais quem ouvisse.

A Companhia do Olho vivo, Prol. Sc. 7: A cabelleireira, quando esteve penteando Modesta, me congratulou, referindo-se tãobem ao filho do Hippolyto.

Es ist zwar möglich, einige von diesen Perfekten aus einem von den vorher angegebenen Gesichtspunkten zu erklären, z. B. einige der in Relativsätzen stehenden, dadurch, dass sie ein selbständiges Faktum konstatieren, wie in IV, oder dadurch, dass sie vom Verbum des Hauptsatzes attrahiert worden sind, wie in VIII  $\alpha$ , und diese Gesichtspunkte brauchen hier nicht ganz ausgeschlossen zu werden. Da sie jedoch nicht deutlich genug hervortreten und vielen Beispielen sogar völlig fremd sind, ebensowohl als andere objektive Gründe, so scheinen die bestimmten wenigen Formen, um welche es sich handelt, nämlich cuidei, estive, fui, houve, tive, calei, in Betracht ihres häufigen Vorkommens hauptsächlich darin ihren Daseinsgrund zu haben, dass sie vom Gebrauche bevorzugt wurden. Ein Grund der Beliebtheit der Formen estive, fui, houve, tive mag in ihrer Bildung liegen: es sind starke, kurze und handliche Formen, und besonders bei Sprachen mit sehr wenigen starken Perfekten lässt sich die Popularität dieser Formen leicht begreifen. Cuidei, das eigentlich in der alten Lyrik heimisch war, ist wohl eine stereotyp gewordene Äusserung der Bevorzugung des Perfekts in ältester Zeit. Über calei in der häufigen Bedeutung 'ich war stumm', vgl. oben Mom. VI  $\beta$ .

#### X.

# Gleichwertigkeit mit anderen Zeitformen.

### a) Mit dem Plusquamperfekt.

Vida de Maria Eg. 375: E deume em esmolla tres dinheiros e eu tomeyos e coprey delles tres paiees... e perguntey aaquel homë deque conprey os paaes per hu era ocaminho perao Rio de Jurdom.
— 381: E contou todas estas cousas aos monges e nom emcobryo nëhua cousa de todo oque vyo e ouvyo.

Canc. geral I, 171: Porque do que vy fuy tam espantado.

João de Barros 87: E cada hum partio do porto onde se armou. — 172: Muito tempo foi nomado este rio do Padrão, e ora lhe chamavam de Congo.

Os Lusiadas I. 30: O padre Baccho ali não consentia No que Jupiter disse. — II, 15: Dizem-lhe os que mandou, que em terra viram Sacras aras. — II, 102: Diz-lhe mais, que por fama bem conhece A gente Lusitana, sem que a visse: Que já ouvio dizer, que n'outra terra Com gente de sua lei tivesse guerra. — VIII, 51: Convoca os principaes de torpe seita, Aos quaes do que sonhou dá conta estreita.

Almeida Garrett, Gil-Vicente I, 3: Bernardim-Ribeiro... metteu-se em camisa de onze varas por certos amores que lh'o diabo metteu na cabeça. — III, 12: Se eu nunca senti o que senti então!

Die hier durch das Perfekt ausgedrückten Handlungen müssen als im Verhältnis zu anderen Handlungen vollendet gedacht werden; sie hätten also sehr gut nach gewöhnlicher Ausdrucksweise im Plusquamperfekt stehen können. Indes kann man momentan auch von der Relativität absehen, und dadurch wird das Perfekt motiviert.

# β) Mit dem Präsens.

Canc. geral. I, 122: & tambem porque party, He a pena que senty Tal, que nom na sey dizer.

Os Lusiadas III, 129: Ali co'o amor intrinseco, e vontade Naquella por quem mouro, criarei Estas reliquias suas, que aqui viste (die Kinder stehen noch da). — VI, 28: Que descuido foi este em que viveis?

Das Perfekt giebt in diesen Sätzen nur an, dass die Handlung eintraf, nicht aber, dass sie als noch dauernd notwendig gedacht werden muss; es bewirkt also auch den Eindruck, den ein Präsens hervorrufen sollte.

## B. Imperfekt.

I.

# Die Handlung als dauernd dargestellt.

### a) In ihrem Fortgang.

Vida de Eufrosina 361: E logo mandou seus sergentes em cavallos a catala per toda Aleixandria, e entrarã e naves que hy estavo e catavam atoda parte e catavam per força os moesteyros das mongas e os hermos e as covas dos amigos e as casas dos vizynhos e nom aacharo e choravo por ella como per morta. Eossogro chorava ssua nora e oesposo sua esposa eopadre chorava o sospirava e dizia etc. — Vida de Maria Eg. 369: Quando esto ouvio osanto home, chorava mui fortemente. — Falla da hora da morte 382: E el jazia co agarganta aberta e eo os olhos rregallados e no morrya. — 386: E naceo logo sobre ella hãa edreira e cobrya a como tenda toda choça.

João de Barros 22: Mas o desejo do Infante com estas prezas não ficava satisfeito. — 27: Vendo elle Infante D. Henrique o alvoroço, com que se já os homens despunham a este negocio, convertia-se a Deos, dando-lhe muitas graças. — 97: Os Canareos, cujas eram as creaçoes tanto que sentíram a entrada de seus inimigos, acudiram com muita gente; peró como sentíram as armas dos nossos, não ousavam de os esperar de perto, e embarravam-se em as penedias, donde faziam seus arremessos. — 384: E além das armas materiaes, que cada hum levava per seu uso, mandava ElRey outras espirituaes, que eram oito Frades da Ordem de S. Francisco.

Os Lusiadas I, 43: O promontorio Passo já passavam, Na costa de Ethiopia, nome antigo; Quando o mar descubrindo lhe mostrava Novas ilhas. — II, 8: Já a companhia perfida e nefanda Das naes se despedia, e o mar cortava. — II, 26: Ei-los subitamente se lançavam A seus bateis veloces que traziam: Outros em cima o mar alevantavam Saltando n'agua, a nado se a colhiam: De hum bordo e d'outro subito saltavam, Que o medo os compellia do que viam. — III, 45: A matutina luz serena e fria As estrellas do polo já apartava, Quando na Cruz o Filho

de Maria, Amostrando-se a Affonso, o animava. — VI, 5: Outras palavras taes lhe respondia O Capitão, e logo as velas dando, Para as terras da Aurora se partia. — VI, 20: Vinha o padre Oceano acompanhado Dos filhos e das filhas, que gerara. — VII, 42: Vagando Andava a fama já pela cidade Da vinda desta gente estranha, quando o Rei saber mandava da verdade. — VII, 46: Assi pela cidade caminhando, Onde huma rica fabrica se erguia De hum sumptuoso templo, já chegavam, Pelas portas do qual juntos entravam. — VIII, 44: Mas já a luz se mostrava duvidosa... Quando o Gentio, e agente generosa Dos Naires, da nao forte se partia.

Almeida Garriett, Merope II, 2: E que fazia hoje comtigo Merope n'estes sitios? — Soluçava, Gemia, suspirava a desgraçada. — Dona Branca V, 12: Aqui a narração se interrompia Com esse interromper de namorados, Que são beijos e beijos, longos, longos, Prolixos. — IX, 7: Mal estas vezes pronuncidra Da tenda o reposteiro alevantava Um cavalleiro.

O Monasticon I, 89: A nós, que não temos ninguem no mundo, restava-nos unicamente o tremendo arbitrio que o Senhor nos inspirou. — I, 100: E as lagrymas que elle dizia haver derramado nesta triste separação, corriam de novo quatro a quatro pelas faces do guerreiro. — I, 147: Gutislo desappareceu. D'ahi a alguns momentos o centenario entrava. — I, 169: Como tomba o abeto solitario da encosta ao passar do furação, assim o guerreiro mysterioso do Chryssus cahia para não mais se erguer. — I, 211: Nesse dia, ao pór do sol, Lopo Mendes recebia um papel, fechado com uma cincta preta. — II, 70: Friamente, longamente, sem colera e sem piedade, Fernando Affonso punha diante dos olhos de Beatriz o quadro medonho da situação da desventurada com toda a nudez de horrivel realitade. — II, 195: A esta pergunta o frade cravou nella os olhos. Hesitava.

Dias, Cantos I, 73: Parou sobre ella, E mudo a contemplava. — I, 74: Ouvi depois um rodar que a todo o instante Mais distincto se ouvia.

As pupillas do Snr. reitor 43: Margarida sem responder ficava mais triste ainda do que até alli. — 127: N'este momento passava no pateo um dos mais velhos criados da quinta; Daniel chamou-o e mandou-o subir. D'ahi a instantes, entrava-lhe o homem no quarto. Daniel deitou-se e disse-lhe que fallasse. — 144: E vér como elles olhavam para ella. É isso... deve ser isso... E tornava a passear no quarto. — 150: Horas depois, Clara despedia-se da irmã, dizendo-lhe: Então, Guida, até logo. Eu bem queria que viesses, mas fizeste voto. — Bem sabes, que não sinto alegria n'essas festas. — Como has de tu sentil-a, se nunça

vaes lá? — E Clara partiu. — 163: E calou-se, fingindo que a dormecia. — 176: Não fugiria antes d'elle como um criminoso? Falle. — Daniel curvava a cabeça sem corag empara responder. — 182: A esta lembrança, Clara erguia as mãos com terror. Aos pés d'uma imagem da Virgem, pedia então misericordia e promettia evitar... todas as occasiões de novos perigos. — 229: E Margarida obrigava-se a sorrir. — 241: Neste tempo abria-se com violençia a porta da sala e apparecia... a figura do parocho.

A Companhia do Olho vivo I, 6: Iamos avisal-os, não davão creto ó que dissessemos, chamavão-nos intrigantes, mexeriqueiros, isto e aquillo, punhão-nos sem ceremonia no olho da rua; e quem perdia, eramos nós.

Das Imperfekt wird hier von relativ selbständigen, nicht in direkter Beziehung stehenden Handlungen, also einem Perfekt ähnlich, gebraucht; sogar der Eintritt und der Abbruch, momentane Handlungen, werden damit ausgedrückt, wie es mehrere Beispiele zeigen. Das Imperfekt ist hierzu gewählt worden, weil die Handlung, wenn sie eine andauernde ist, wie im ersten und vielen anderen Beispielen, in ihrem Fortgang breit geschildert werden soll, oder, wenn sie an und für sich momentan ist, wie tornava a passear, interrompia, abria-se u. a., weil durch Anwendung des nicht momentanen Imperfekts eine gewisse Ausführlichkeit erreicht und somit die Aufmerksamkeit mehr gefesselt werden soll. Daher werden oft malerische Nebenumstände hinzugefügt, wie convertia-se a Deos dando-lhe muitas graças oder As pupillas do Snr. reitor 150, wo 'sie nahm Abschied' mit den Abschiedsworten ausgebildet worden ist.

In den meisten Fällen macht sich die Bedeutung dieses Imperfekts deutlich geltend und erzeugt es eine kräftige Wirkung. Im ersten Teil von Herculanos Monasticon kann man sich hiervon leicht überzeugen. Statt Ereignisse zu berichten, rollt er glänzend ausgeführte Gemälde einander folgender Situationen auf. In einigen Fällen aber scheint dieser Gebrauch des Imperfekts zur Manier übergegangen zu sein. In den volkstümlichen Romanzen finden sich dafür überall Beispiele. Jedoch ist offenbar, dass ein zweiter Faktor zur Popularität dieser Zeitform in der Poesie sehr wesentlich beigetragen hat, die Leichtigkeit nämlich, die sie für den Reim bietet. Der übermässige Gebrauch des Imperfekts wird in der That vorzugsweise im Reime beobachtet. Erzählungen wie die folgenden finden sich in Hardungs Romanceiro überall.

Romanceiro I, 4 f.: Quer escrever, mas não póde, Por seus servos rebradára, Ao mais velho escrever manda E o conde a carta notava; Mal acaba de escrever-se, Ao rei moiro a enviava... Mal recebe el-rei a carta, Sua gente aparelhava... Pondo o pé em

terra firme Toda a terra conquistava... Dom Juliano e Dom Oppas Dona Cava assim vingavam. — I, 49: O triste do cavalleiro Por morto no chão cahia; Mas já tornava aos sentidos E a mão d espada mettia. — I, 199: Cavalleiro de malvado De amores a accommettia; Pegaram de braço a braço, Qual de baixo, qual de cima. A romeira por mais fraca Logo debaixo cahia. No cahir lhe viu á cinta Um punhal que elle trazia, Com todo a força o arranca, No coração lh'o mettia.

Einen Nachklang von dieser Eigentümlichkeit der volkspoetischen Stilistik scheint mir Camões darzubieten. In vielen, besonders den letzten, aus seinen Lusiaden oben angeführten Versen ist das Imperfekt auf eine Weise angewandt, die stark an die Volksromanzen erinnert. Dass Camões sich an diesen Gebrauch, ohne Zweifel in bewusster Absicht, um eine gewisse Wirkung zu erreichen, angeschlossen, ist um so wahrscheinlicher, als er auch einen anderen noch eigentümlicheren Gebrauch des Imperfekts mit der Volkspoesie gemein hat; siehe unten Mom. XI α.

## β) In ihrem Resultat.

João de Barros 231: Os vestidos... eram os couros da sua carne... e per baixo se cubria com hum panno de damasco. — 306: Porque aquelle que lhe foi dado, ou pelo odio que nos tinha, ou porque assi lho mandava o Xeque, deo com os navios entre humas Ilhas. — 346: Porque tanto que o Çamory concebeo o que lhe diziam, mandou chamar Vasco da Gama. — 372: O Infante D. Henrique,... por razão deste empreza, que tomou de mandar descubrir novas terras... por louvor de Nossa Senhora, mandava-lhe fazer huma Casa, huma das quaes foi a de Rastello.

Os Lusiadas I, 43: O promontorio Prasso já passavam,... Quando o mar descobrindo lhe mostrava Novas ilhas. — 59: Por receber com festas, e alegria, O regedor das ilhas, que partia ('abgereist und auf dem Wege war'). — II, 62: Pergunta-lhe despois, se estão na terra Christãos, como o piloto lhe dizia.

Dias, Cantos I, 73: Vestia rotos andrajos, Que o seu corpo mal cubrião.

As pupillas do Snr. reitor 193: O conceito que Pedro formava do caracter de Margarida não o tinha deixado imaginar sequer, que podesse ser ella etc.

So kommen besonders cubria, vestia ('hatte an'; vgl. Perfekt III a), älter mandava vor. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Imperfekta Plusquamperfekten an Bedeutung nahe stehen.

#### II.

## In zeitlicher Beziehung.

a) Von dem zu einer gewissen Zeit schon Bestehenden oder im Gange Seienden.

Canc. geral I, 261: Sem cuydado do que calo, Sem me tal lembrar andaua, Muyto menos m'acordaua Tal abalo. A ventura muy subida Me deu bem com sua ajuda. — II, 388: Desque ver-te nom podia,... O navio em que hias via..., Me teue a vista acupada. — II, 548: Tua carta, bem notada Com piedosas palauras, A teu Vlises foy dada, Assy como de sejauas.

Gil Vicente I, 167: Qu'eu quando casei com ella, Dizião-me, — hétega he.

João de Barros 49: Mandou armar hum navio pequeno, em que foi por Capitão Antão Gonçalves seu Guardaroupa, que ainda era homem mancebo. — 172: Muito tempo foi nomado este rio do Padrão, e ora lhe chamavam de Congo. — 228: Se atreveo ao que lhe a conselhavam os Religiosos, que era queimar quantos idolos havia em sua terra.

Os Lusiadas I, 19: Ja no largo Oceano navegavam, As inquietas ondas apartando; Os ventos brandamente respiravam, Das naos as velas concavas inchando: Da branca escuma os mares se mostravam Cobertos, onde as proas vão cortando As maritimas aguas consagradas... Quando os deoses... Se ajuntam. — VI, 71: Não eram os traquetes bem tomados, Quando dá a grande e subita procella.

O Monasticon I, 6: A sua povoação era numerosa e activa, mas rareou e tornou-se indolente. — I, 36: Foi alli que o destino preparou a separação dos dous guerreiros, que parecia só a morte poder dividir. — I, 142: Todos calaram de novo; mas aqui não houve silencio: o u via-se já o ruído dos corredores sarracenos bem perto. — I, 194: Se ahi ha via alguma differença, era que essas paixões violentissimas... se tinham tornado mais asperas. — II, 33: Esta tarde o vi eu á porta de Martim Docem. Vinha da Sé e voltava ao Arco do Caranguejo. — II, 115: Se esses eram os pensamentos de vossa real senhoria, para que intentastes dissimulá-los?

Dias, Cantos II, 63: No tempo de Alphonso Henriques... Havia na sua córte... Hum tal Gonçalo Hermiguez. — II, 205: Pallido o rosto e queimado Pelo sol do Egypto ardente, Sahia a escrava innocente Co'o filho innocente ao lado Da tenda patriarchal (Anfang von Agar no deserto).

Amor de perdição 113: Chegou quando a curiosidade do estudante era já soffrimento.

As pupillas do Snr. reitor 9: Foi seguindo direito pelas ruas que o conduziam a casa de José das Dornas. — 35: Eram duas horas da noite e a tarefa estava terminada. Margarida dormia...sonhava ainda. Neste instante, um som, que julguou partir da alcova, fez receiar a a Clara que etc. — 45: Estava Margarida a lér, quando Clara foi ter com ella. — 100: Era o que faltava. — 154: E, arredando-se d'uma velha meia monca e cega, que tinha á direita, Clara offereceu a Daniel o logar, que elle pedia. — 166: O resto talvez que o adivinhasse conhecendo, como conhecia, o caracter de Clara.

Coelho, Contos populares 1: Era de uma vez uma carochinha que and ava o varrer a casa e achou cinco reis. — 16: Era uma vez uma raposa que tinha por compadres um grou e um lobo. Certo dia lembrou-se etc.

Oft handelt es sich um ein Verhältnis, das durch eine angegebene Handlung abgebrochen wird, wie im ersten Beispiel aus dem Monasticon, oder in dem aus Amor de perdição. Auf ähnliche Weise werden Umstände einleitend angegeben, aus welchen eine Geschichte erwächst, oder Personen vorgeführt, um welche sich eine Erzählung spinnt, so in Dias' Erzählung von Agar no deserto, in Coelhos Contos. In älterer Zeit kommen auch dergleichen Einleitungen einer Erzählung in Perfekten, besonders foi vor.

## β) Bei gewissen Hilfsverben.

Canc. geral. II, 283: Artelharia se pos no luguar, D'onde combate s'a u i a de dar.

João de Barros 4: O qual Abedelá... topou o mesmo Calyfa, que hia buscar, que vinha de dar huma batalha a outro Calyfa. — 54... em que mostrou quem de pois habia de ser. — 77: O qual habia dias que acudia á praia per aquella costa. — 113: E assi acharam pelles frescas d'outras [cabras], como que havia poucos dias que se fizera alli alguma matança dellas. — 276: Porque naquelle tempo tão escura era a noticia da terra que hia buscar.

O Monasticon I, 24: Porque te havia eu de amar, oh sol, se tu és o inimigo dos sonhos do imaginar. — I, 103: Quando a triste innocente vinha abrigar-se á sombra do escudo de seu irmão, os infiéis roubaram-ma. — I, 259: Ia soltar uma exclamação; mas conteve-se.

As pupillas do Snr. reitor 21: No entretanto ia fazendo suas conjecturas... sobre a natureza da conversação que ia ter com elle. — 61: Empurrou adiante de si a porta d'esta casa e ia a entrar, quando deu de rosto com Margarida, que sahia. — 67:

Quem o quizesse vér morto, era condemnal-o d inacção, prival-o d'aquelles soes ardentissimos e chuvas excessivas, á que, h a vi a mais de meio seculo, andava sujeito. — 158: H a vi a muitos annos, que elle não tomára parte n'estes serões. — 195: E h a vi a eu de consentir isto, Margarida?

Die Bedeutung dieser Imperfekta ist dieselbe wie die unter  $\alpha$ ; nur ist sie durch die zum Hilfsverb (oder bei havia in Zeitangaben zum Adverbial) abgeschwächte Funktion des Verbs nicht so leicht erkennbar.

γ) Von dem zur Zeit einer gewissen Handlung Geschehenden.

Canc. geral I, 270: Amor, honde t'escondias Nos tempos que me matauas?

João de Barros 55: ... os quaes na primeira vista quizeram usar de huma sagacidade, mandando tres, ou quatro diante, que provocassem os nossos a sahir em terra, e os mais ficavam detrás de huns medãos em cilada. — 91: De que os nossos quando aqui vinham recebiam damno. — 408: Muitos dos quaes, quando os nossos ouviam Missa, e recebéram o Sacramento da Communhão, estavam a estes Officios com attenção.

Os Lusiadas VI, 38: Em quanto este conselho se fazia No fundo aquoso, a leda lassa frota Com vento socegado pro seguia Pelo tranquillo mar a longa rota.

Vida de D. João de Castro 171: Quanto mais se affastava da terra, via os mares mais grossos.

O Monasticon I, 53: E alongando-se pela frente do acampamento esperaram o romper do dia, emquanto o exercito godo a cabava de transpôr o rio e vibrava milhares de frechas perdidas para o lado onde os capilhares alvissimos dos arabes branquejavam á luz duvidosa do céu recamado d'estrellas. — I, 138: Então Hermengarda . . . murmurou: "Não posso!" E soluçava e as lagrymas rolavam-lhe abundantes pelas faces macilentas. — I, 193: Abraçaram-se á despedida, e apenas o frade disse ao cavalleiro quando partia: Filho etc. — I, 197: Fazendo assim fora moço e se finára — disse eu sorrindo descuidado, em quanto procurava na memoria quem seria o fidalgo. — I, 234: Emquanto esta scena se passava por um cabo da aldeia, saia pelo outro o préstito da maia. — II, 9: 0 moço de monte obedeceu, em quanto, de pé, o bésteiro en chia as duas taças. — II, 33: Não vês? Não vés? E abaixando as cabeças riam de socapa a bom rir. — II, 34: Trocaes-me as alegrias em tristezas. Mentia. Estava a rir-se lá por dentro. — II, 108: E eu-reflectiu mentalmente o doutor emquanto

proferia em voz alta etc. — II, 146: E apresentou aquella beberagem ao jogral, ao mesmo tempo que punha a coma diante da tia Dominga. — II, 147: A qual se lhe curvava sobre o hombro, ao mesmo tempo que uma voz grossa lhe fazia retumbar nos ouvidos estas formidaveis palavras.

Dias, Cantos I, 73: Ella no peito Menor sentio a dôr, e humilde orava.

As pupillas do Snr. reitor 7: Nos quinze dias que se seguiram a esta scena, Daniel foi pontual ás horas da escóla. O reitor estava satisfeito com a emenda. — 38: E, ao passo que a afilhada cumpria a ordem recebida, elle mexía e remexia nos bolsos do collete, d'onde tirou não sei que moeda em ouro. — 51: Uma quarta de assucar — bradou uma rapariga, que, n'esta occasião, entrava na loja. — 56: A esmola, essa sublime gastadora, que nunca abando nava a direita do parocho n'estas visitas pastoraes, havia-lhe esgotado o capital. — 77: E, ao dizer isto, lançava para o noivo um olhar que . . . só conseguiu enleval-o. — 133: Daniel seguia com a vista os movimentos e gestos do padre e suspeitava que elle tinha alguma cousa a dizer-lhe. — 153: Daniel repetiu a reclamação e, ao mesmo tempo, corria com os olhos as differentes figuras. — 176: E, ao dizer isto, segurava no braço de Clara, que tremia de inquietação. - 187: Impeceu-lhe porém os passos uma mulher, que lhe cahia aos pés, bradando etc. — 194: Emquanto Margarida assim fallava, Clara parecia engolfada em uma abstracção profunda. — 204: Que é? — perguntou-lhe Margarida, percebendo aquella hesitação; e a companhava a pergunta com um sorriso de habitual tranquillidade.

Häufig wird dieses Imperfekt angewandt, um zwei oder mehrere neben einander hergehende Handlungen auszudrücken, wie im ersten Beispiel; dabei kommt es nicht auf ihre Vollendung an; vgl. Perfekt Vγ. Bei zwei gleichzeitigen Handlungen wird jedoch oft nur bei der einen der Gesichtspunkt der Gleichzeitigkeit hervorgehoben, während die andere — der Reihe nach die erste — als Repräsentant des gemeinsamen, geschichtlichen Moments in der Erzählung die Form des Perfekts annimmt; siehe Monasticon I, 53, I, 193, II, 108. In anderen Fällen ist die Gleichzeitigkeit nur partiell, wie Monasticon I, 138, II, 9: die Handlung wird in eine Zeit verlegt, die durch eine andere Handlung bestimmt ist. Oft ist das Zeitverhältnis weniger ins Auge fallend, als das Verhältnis der Unterordnung: an eine Handlung knüpft sich eine andere: eine Gebärde, ein begleitender Nebenumstand; so Monasticon II, 33, As pupillas do Snr. reitor 77, 176.

#### III.

## In inhaltlicher Beziehung.

### a) Als Grund.

Canc. geral II, 212: Fomos o primeyro dya Sem nos podermos falar; Nosso gram mal o fazya, & tambem nolo tolhya o chorar.

João de Barros 47: Mas como nenhuma destas cousas contentava a Afonso Gonçalves, pois não levava ao Infante hum daquelles Mouros, com desejo de achar outros passou mais adiante. — 122: E assi maltratado, como era homem de animo, passou mais avante,

Os Lusiadas I, 96: O Capitão, que não cahia em nada Do enganoso ardil, que o Mouro ordia, Delle mui largamente se informava.

Vida de D. João de Castro 50: Nesta volta recebérão os Mouros grande damno, porque quasi sem resistencia perecião. — 141: Deo o baluarte do mar muitas cargas ao inimigo, que como pely a va em trópas descoberto, recebeo grande damno.

O Monasticon I, 61: E a vingança era quem o impellia.

— I, 162: Recuou affastando de si a irman de Pelagio, sobresaltada por aquelle gesto subitamente demudado, por aquelle olhar ardente e vago. Ella não comprehendia a causa de semelhante mudança.

— I, 193: Como era dia de S. Philippe e S. Thiago, e não havia eschola, Fr. Lourenço nãa hesitou um momento.

As pupillas do Snr. reitor 57: Não o surprehendeu o espectaculo que presenciou, porque o esperava. — 166: Foi uma amarga prova para aquelle caracter feminino e por dous motivos diversos: — repugnava-lhe o papel, que se julgou obrigada a desempenhar, e depois, a execução d'elle a cada instante lhe estava valendo descobertas, que dolorosamente lhe rasgavam o coração.

Das Verhältnis des Grundes wird als solches entweder speziell angegeben oder geht aus dem Zusammenhange hervor. Der Grund kann natürlich auch durch das Perfekt ausgedrückt werden, z. B. bei momentanen Handlungen; ein Beispiel aus Monasticon I, 197 unter Perfekt III,  $\gamma$ .

# β) Von dem, was mitfolgt, mitgebracht wird.

João de Barros 53: Tornado ao navio... chegou outro navio do Reyno, em que vinha por Capitão hum cavalleiro da casa do Infante chamado Nuno Tristão. — Ibidem: Concedeo Antão Gonçalves em seu requerimento, partindo logo tanto que anoiteceo,

em cuja companhia hiam Diogo de Valladares... e Gonçalo de Cintra. — 333: Mandou-lhe dar outro andor que trazia adestro.

Os Lusiadas I, 61: Dá lhe de ricas peças hum presente, Que só para este effeito já trazia. — VI, 62: Eis entra hum cavalleiro que trazia Armas, cavallo, ao bellico serviço.

Vida de D. João de Castro 100: Da obra, e do intento teve o Capitão Mór aviso por espias que trazia

O Monasticon I, 36: Favila veio á corte: Hermengarda a companha va-o. — I, 137: Depois de alguns instantes alevantou-se de novo e encaminhou-se para o roble... Gudesteu seguia-a de perto. — I, 213: Muitas vezes o vi saír e descer para a banda de Valverde... Seguia-o de longe. — II, 152: A tia Dominga partiu pela Padaria acima, em direcção á cathedral. Os dous a c c o mp a nh a v a m-na.

As pupillas do Snr. reitor 61: Os olhos vermelhos da sua pupilla, a expressão de dór, que trazia no semblante, chamaram a attenção do reitor. — 64: Era uma continha que trazia.

Dieses Imperfekt enthält nicht nur eine zeitliche Beziehung (was zu einer gewissen Zeit geschah), sondern auch eine inhaltliche Beziehung (was mit einbegriffen ist). Stereotyp steht trazia von dem Mitgebrachten. Gilt es, das Mitbringen als etwas Selbständiges und nicht nur nebensächlich Erläuterndes anzugeben, so wird natürlich das Perfekt gebraucht, z. B. Vida de D. João de Castro 137: Este (outro Juzarcão) trouxe apertadas ordens do Soltão para estreitar a cerco.

# γ) Inhalt einer Wahrnehmung, einer Äusserung.

Vida de Eufrosina 364: Quando Esmarado tam fortemente vio chorar Panuncio e que nom Recebia coforto nehuu, disselhe etc.

— Falla da hora da morte 383: E parecelhe (offenbar für pareceolhe) que via os cééos abertos, e vio hũa cama muy grãde.

Canc. geral I, 275: Respondo o que preguntastes Como esta u a m as donzelas.

João de Barros 64: Peró depois que víram o que era, como levavam batel fóra, saltáram nelle sete homens. — 193: Tendo já a isso enviado duas pessoas per via de jerusalem, por saber que vinham áquella sancta Casa em romaria muitos Religiosos do seu Reyno. — 234: A Rainha vendo que ElRey se partia... começou de se queixar a ElRey.

O Lusiadas IV, 69: Aqui se lhe apresenta, que subia Tão alto, que tocava á prima esphera, Donde diante varios mundos via.

Vida de D. João de Castro 301: Não pareceo a D. João de Castro, que estava o Hidalcão ainda bem cortado de nossas armas.

O Monasticon I, 197: Ouvi um grito rouco, e como um corpo de homem que cahia desamparado sobre as lageas do pavimento.

Dias, Cantos I, 10: Eu a vi, que se banhava.

As pupillas do Snr. reitor 39: Passado tempo, sentiu que um braço a levantava. — 165: A cantiga do aldeão irritou-o; pareceu-lhe que era uma allusão insolente.

Das Wahrgenommene, das als mehr selbständig, nicht nur als Inhalt einer Empfindung, dargestellt wird, kann ebenso gut im Perfekt stehen; ein paar Beispiele sind Perfekt IV aus João de Barros 132 und Monasticon I, 208 angeführt worden. Wo eine ganze Reihenfolge von Empfindungen erzählt wird, stehen oft nur die ersten in direkter Abhängigkeit von dem Anführungsverb, die letzten machen sich von der Beziehung gleichsam los und bilden eine selbständige Erzählung im Perfekt. So z. B. bei Erzählung eines Traumes Canc. geral I, 476: Senhora, contar-uos ey... De hum sonho que sonhey... Vos vinheys de cas da rrainha, Vos dezyeys... E daueys humu grande brado... Eu jazia ja deytado, Acordey estrouynhado, & saltey fora da cama, & eu vos nam conheçy... Mas despoys que vos bem vy, Senhora, disse assy etc.

δ) Von innewohnenden Eigenschaften, charakterisierenden Umständen, ausfüllenden Zusätzen.

Vida de Maria Eg. 380: Coidando el esto, vio leteras scriptas e terra aacabeça della que diziam assy etc.

Canc. geral I, 286: Ouvymos cantar huma aue Qu'em seu conto pareçia Rrousynol. — II, 285: Leyxaram cidade por vidas saluar, Fugindo sem tento, com tal pressa dar, Qu'o sayr da porta muytosse matauam.

João de Barros 36: Com o descubrimento destas duas Ilhas começou o Infante a se esforçar mais em o seu principal intento, que era descubrir a terra de Guiné. — 144: O qual Alvaro Esteves naquelle tempo foi o mais estremado homem, que havia em Espanha do seu officio. — 313: Ao outro dia, que era de Pascoa da Resurreição . . ., chegou a Melinde. — 334: De junto do qual se alevantou hum homem de grande idade, que era o seu Brammane maior (könnte auch unter e gehören).

Os Lusiadas III, 92: Não era Sancho, não, tão deshonesto

Como Nero, que hum moço recebia Por mulher, e despois horrendo incesto Com a mãi Agrippina commettia.

Vida de D. João de Castro 29: Fez hum dos Vereadores sua estudada arenga, em que se promettia o Estado prosperidades grandes. — 170: Ordenou logo o Capitão Mór huma fraca trincheira, que mais nos dividia, que amparava do inimigo.

O Monasticon I, 52: Depois, erguendo-se a um tempo, ouviu-se entre elles uma voz sumida, que dizia etc. — I, 115: Sentiu um golpe que lhe partia o braço erguido, e batendo-lhe ainda no craneo lhe retumbava no cerebro. — I, 244: Neste momento ouviu-se um suspiro que partia da alcova. — II, 59: Então é que o rir se tornou espontaneo e estrugidor. Naquelles sons discordes havia imitações de todas as vozes possiveis de alimarias. — II, 145: E do estrupido que faziam os descendentes de Abrahão vibraram duas vozes que não pareceram estranhas a Ruy Casco; uma trémula mas argentina, outra grossa mas baixa. A voz trémula dizia etc.

As pupillas do Snr. reitor 27: Votado, como já disse, aos trabalhos da lavoura, as horas, que tinha de ociosidade, empregava-as a dormir. — 69: Quando eu andei no Porto, conheci lá um frade, que era prégador de nomeada. — 104: A esta pergunta, esteve imminente a sahir da bocca de Daniel um galanteio, que elle susteve a tempo, por não sei que presentimento, que lhe dizia que esse jogo podia ter seus perigos. — 118: Tirou do bolso umas cangalhas, das quaes armou o nariz, depois de ter lançado para o interlocutor um olhar, que valia um recurso. — 251: N'isto, ouviu-se uma voz que bradava da rua: Ó reitor!

Die Imperfekta geben hier unselbständig an, was zur richtigen Auffassung von etwas Dargestelltem notwendig ist oder gehört. Nero que hum moço recebia z. B. bildet einen Begriff 'der so und so beschaffene Nero', und damit wird das vorhergehende deshonesto motiviert. Es handelt sich hier nicht darum, Neros Leben zu schildern. In cartas que diziam ist diziam nur eine Formel, um unter anderem den notwendig innewohnenden Inhalt anzuführen. Eine neue, selbständige Angabe dagegen liegt vor João de Barros 359: Per o qual escreveo ao Çamory per mão de Monçaide, em que se queixou dos enganos etc., wo queixou nicht etwas Selbstverständliches enthält.

ε) Nachträgliche oder parenthetische Erläuterung.

O Monasticon I, 204: Ao cahir das trevas guiaram-me para o aposento, onde devia passar a noite: era o alto de uma das torres que olham para o ponente. — 210: Vis sandeus — disse em voiz baixa... Porventura esta reflexão nascia de que eu tam-

bem era oppresso. — II, 45: Estas palavras dirigiam-se ao mestre de Christus (von einer schon zitierten Rede). — 157: A personagem, que déra azo a essa interrupção era o camareiro menor.

Cancros sociaes I, 8: Quando eu era rica, fui festejada, acatada... adulada mesmo! — O que e ra muito natural.

As pupillas do Snr. reitor 74: Uma voz de mulher correspondeu ao signal de Pedro. Era a de Margarida. — 144: N'isto fizeram-a ir a janella algumas vozes infantis. Era m quatro creanças, quasi muas, que rodeavam uma pobre mulher. — 210: Ao rumor de seus passos ergueu-se, de subito, uma mulher... Era Margarida.

Mit dem zum Ausdruck von etwas schon Bestehendem gebrauchten Imperfekt (II,  $\alpha$ ) am nächsten verwandt ist diese Anwendung derselben, die gewöhnliche Form, um über eine soeben vorgeführte Person oder Sache eine allgemeine Erläuterung zu geben, meist nur um zu sagen, wer oder was es war. Früher kam auch foi vor, wodurch die Angabe als etwas mehr Selbständiges hervorzutreten scheint; vgl. Perfekt IV.

### ζ) In detaillierter Ausführung.

Canc. geral I, 293: Mas despois c'a tenebrosa Noyte escura escondeo A luz crara rrediosa, Com curiscos espantosa, Em treuas se conuerteo. Com furia de grandes ventos As cometas com seus rrayos Desyguaes Faziam taes mouimentos Que eram nossos desmayos Muy mortaes. — II, 194: Teue nas cousas de deos eyçelençia; Aquelas amaua, honrraua, temia; Em fabricas santas muy bem despendia, Asaz largamente, com manyfyçençia.

João de Barros 132: Foi magnifico em despender, e edificar, e folgava de provar novas experiencias em proveito commum.

O Monasticon I, 215: Ajoelhei. Dava graças ao céu. — II, 44: A sós com o licenciado, D. Henrique começou a falar em voz baixa. Depois de entreter a sua victima com varios objectos insignificantes, conduziu a conversação de modo que veiu tocar... Lamentava-se de que... accusava-se de não ter reflectido... sentia ter ajustado... deplorava a impossibilidade... protestava, finalmente, que etc.

Amor de perdição 79: Respondeu Simão a querer tranquillisar o animo de Thereza. Do seu ferimento fallava tão de passagem, que dava a suppôr que nem o curativo era necessario. Promettia partir para Coimbra... Animava-a chamal-o etc.

As pupillas do Snr. reitor. Em Daniel foi uma lucta do senso intimo que o não deixou repousar. Odiava-se e accu-

s a v a - se com severidade, por haver, de alguma sorte, abusado deslealmente da confiança de seu irmão; mas, cedo, de ix a v a de ouvir esta voz.

Die Beschreibung liegt der ins Einzelne gehenden Ausführung nahe; der Unterschied ist vornehmlich der, dass im letzteren Falle das Geschilderte einem in dem Vorhergehenden angegebenen oder wenigstens angedeuteten Gesichtspunkt untergeordnet ist.

η) Wiederaufnahme des schon Angegebenen.

Vida de Eufrosina 362: Eo abbade quande ovio assy aflito, disselhe: "Queres ffallar co huu fraire etc." Esto dizia oabbade de Eufrosina.

João de Barros 90: E com tudo este trabalho do dia, ainda alguns destes com outros, que estavam folgados, aquella noite foram dar em huma aldea... Peró elles hiam de maneira, que não sómente se affastáram da costa do mar, mas ainda foram dar aviso aos outros.

Os Lusiadas V, 37, 38: Huma nuvem, que os ares escurece, Sobre nossas cabeças apparece. Tão temerosa vinha e carregada, Que poz nos corações hum grande medo. — VI, 93 f.: Os giolhos no chão, as mãos ao ceo, A mercê grande a Deos agradeceo. (94) As graças a Deos dava etc.

Romanceiro I, 48: Alli fallou a donzella, Já vereis o que dizia. — 146: Foi o conde para casa, Muito triste que elle ia.

O Monasticon I, 208: Partimos. Caminhavamos emquanto os cavallos se podiam meneiar.

As pupillas do Snr. reitor 228: Com esto projecto subiu vagarosamente as escadas... Isto será mais tarde do que suppunha?
— disse o reitor, parando... E subia, mais apressado já, um segundo lanço de escadas.

Das schon Gesagte oder Angedeutete braucht nicht mehr intensiv hervorgehoben zu werden; es wird daher durch das wenig intensive Imperfekt wiederholt. Insofern dabei noch eine Einzelheit hinzugefügt werden kann, steht diese Anwendung der nächst vorhergehenden sehr nahe.

#### IV.

#### Gefühle und Reflexionen.

Canzoniere port. 243: Quand'eu ui a dona que no cuydaua Nunca ueer, logo me fez aly etc.

Französische Studien. VI. 3.

Vida de Eufrosina 360: Mais Eufrosina coydava em sseu coraçõ dizendo etc. — Vida de Maria Eg. 377: Quando ho santo home vyo que ella lhe fallava da Regla sollenne de moesteyro, maravilhavasse.

João de Barros 40: Porque como era Principe Catholico, e todalas suas cousas punha em as mãos de Deos, parecia-lhe que não era merecedor que per elle fosse descuberto, o que tanto tempo havia que estava escondido aos Principes passados de Hespanha. Com tudo, porque sentia em si hum estimulo de virtuosa perfia, que o não leixava descançar em outra cousa, parecia-lhe que era inaratidão a Deos dar-lhe estes movimentos, que não desistisse da obra, e elle ser a isso negligente. As quaes inspirações assi o incitavam, que mandou armar huma barca. - 56: Não sahiram do batel tão prestes, como elles cuidavam. — 71: Mas isto succedeo bem o contrario do que elle esperava. — 123: Estes mercês, e honras a n i m a v a m mais aos homens a seguir este descubrimento, do que os mettia em temor o caso de Nuno Tristão. — 193: Mas não houve effecto esta idea como ElRey desejava. — 290: Donde Vasco da Gama suspeitava, que estes Negros assi na côr, como nas palavras do Arabio podiam ter communicação com os Mouros. — 395: A quel cousa sentindo Pedralvares, com palavra, e favor no que podia, animava, e conformava a todos.

Os Lusiadas I, 44: Mas não lhe succedeo como cuidava. — 45: Que gente será esta? em si diziam.

O Monasticon II, 151: A avaria da galé fôra reparada mais promptamente do que se cuidava.

As pupillas do Snr. reitor 9: E lá comsigo dizia o bom do padre etc. — 27: Lá divertiuse mais do que julgava e voltou contente. — 39: Sentia-se joven, com forças e coragem; envergonhava-se da ociosidade. Entre os projectos, que formou então, um lhe sorria sempre mais que todos. — 43: Não e isto uma offensa a Deus? dizia então comsigo. — 101: Mas, contrariamente ao que esperava, foi Clara e não Margarida quem elle encontrou alli. — 159: Clara, sentando-se outra vez junto d'elle, sentia-se constrangida c não ous ava erguer os olhos. Daniel achava deliciosa aquella subita timidez e começou logo a formar castellos no ar.

Insofern Gefühle und Betrachtungen etwas nebenbei Bemerktes oder nicht zur Ausführung Gelangtes enthalten, ist das Imperfekt das für dieselben passende Tempus. Steht es ja doch oft im direkten Gegensatz zu dem, was wirklich geschah, wie im ersten oder in dem aus dem Monasticon zitierten Beispiele. Natürlich können Betrachtungen etc. auch als wesentliche Bestandteile der Darstellung, als etwas

Eintretendes u. s. w. aufgefasst werden, und stehen sie dann im Perfekt; so besonders häufig bei Herculano. Über cuidei vgl. Perfekt IX.

#### V.

### Anführungsverba.

Vida de Maria Eg. 371: Quando esto ouvio osanto homē, lançousse è terra aos pees da santa molher e dizia co lagrimas etc.

Canc. geral III, 88: Quando a eles cheguey, Dizia o typre, senhor: Se fogyres, matar-t'ey, & respondia o tenor: A que de deos & del rrey.

Gil Vicente II, 45: (Clita:) Anda hum fidalgo alli Olhando a nossa janella: Mana minha, nunca vi Cousa douda como aquella. (Cis:) Que dizia?

João de Barros 301: A qual mudança seria com a Lua nova — segundo o Mouro Piloto lhe dizia.

Os Lusiadas I, 30: Estas palavras Jupiter dizia. — III, 3: Quando, despois de hum pouco estar cuidando, Alevantando o rosto, assi dizia.

O Monasticon I, 63: Véde — accrescentava sorrindo.
— II, 67: Assim — proseguia ella — eu esperava etc. (gleich nachher, S. 69, unter ganz denselben Umständen: Póde ser, Vasco — proseguiu Beatriz). — II, 86: Tudo quanto tu quizeres... tudo! — interrompia a desgraçada com voz quasi imperceptivel.

As pupillas do Snr. reitor 66: Ainda é tão novinho! — dizia uma mulher. — Não sei que me parece um cirurgião sem barba — observava um velho philosophicamente. Parece um estrangeiro! — Lá bonito é elle — notava uma rapariga. — Olhem que boniteza! Um homem quer-se um homem — redarguiu um alentado rapagão, ao ouvil-a. — 69: Meu caro amigo — concluia elle — quem quizer viver bem n'este mundo, faz a vista grossa a muita cousa.

Neben dem gewöhnlichen Gebrauch, Verba dicendi bei Anführung von Reden, besonders in der Erzählung, im Perfekt zu verwenden, kommt sehr oft das Imperfekt in ähnlicher Verwendung vor. Über diese Eigentümlichkeit siehe Kap. VII.

#### VI.

# Gewohnheit und Wiederholung.

Vida de Maria Eg. 367: Aporta do moesteyro nunca era aberta, mais ssenpre era çarrada para vivere os monges e mayor

folgança das almas, e nunca abriã aporta sse nom quando viinha algũu monge. — 368: E a Regla daquel moesteiro era tal: em oprimeiro domingo da coreesma eram chamados todos os monges daquel moesteiro e ffaziam sseu oficio aNosso Senhor ssegundo aviam de custume, e cada hũu delles Reçebia ocorpo do Nosso Senhor Jesu Cristo, comiam muy pouco e lançavans se todos E horaçõ, e depois que acabavom ahoraçom, ficavom os giolhos em terra etc.

Canc. geral II, 196: Jamays d'ele orfão nenhum se queyxaua. — II, 203: Mil desatinos nam dygo Que neste tempo fazya; S'alguem topaua comygo, M'avoreçya. — II, 224: Se nesse caminho alguns me falauam, Bem sem proposyto lhes rrespondia. — III, 394: Se neste paço andaua, Senhora, sem vos servyr, Andaua porque cuydaua Qu'era seruyr-vos mentir.

João de Barros 22: ... naquella empresa, da qual algumas vezes de sistia. — 40: Porém quando os Capitães tornavam, faziam algumas entradas na costa da Berberia. — 97: E se the os nossos tiravam a si, eram leves em furtar o corpo. — 229: Porque como homem que desejava sua salvação, sempre perguntava das cousas de Deos. — 401: E ainda pera os mais segurar, se entre os que vinham vender mantinentos a certava de virem alguns, que pare ciam homens honrados, dava-lhes algumas peças com que hiam contentes.

Os Lusiadas I, 63: Ao Capitão pedia, que lhe dé Mostra das fortes armas de que usavam, Quando co'os inimigos pelejavam. — VII, 58: Bem juncto delle hum velho reverente, Co'os giolhos no chão, de quando em quando Lhe dava a verde folha da herva ardente,

O Monasticon I, 51: Por vezes, á sombra de carvalho frondoso, no meio dos bosques cerrados das montanhas, ou debaixo do pavilhão alevantado á hora da sésta em campina abrazada do sol, de mor avam-se os dous por largo espaço a sós com esses homens, em cujo aspecto era facil ler estampada a traição e a vileza. Depois, os desconhecidos partiam, sem que ninguem ousasse atalharlhes os passos; e quando Juliano voltava para a pequena ala dos soldados da provincia transfretana, via-se-lhe o rosto... como sulcado. — 202: Mas depois de muito scismar e adivinhar concluiamos sempre que era impossível achar o motivo de semelhante proceder. — 208: Ficavamos onde nos colhia a noite.

Dias, Cantos II, 3: Dava o rey huma batalha, Deus lhe acudia do céo; Quantas terras que ganhava, Dava ao Senhor que lhas deo. ... Se havia muitos Iffantes, Torneyo não se fazia; He esse o estilo de Frandres. — II, 22: E se ds vezes me lembrava Do juramento que dei, Do encargo que me tomára E das vestes que eu tomei, Chorava.

Amor de perdição 101: Depois, cada vez que ia á feira, dava uma grande volta para ver se acertava de encontrar a Senhora D. Ritinha á janella.

As pupillas do Snr. reitor 24: A mesa lançava, ás furtadellas, maliciosos olhares para o filho mais novo. — 29: Mas o reitor est ava sempre a prégar-lhe. — 43: No meio, pois, das recentes felicidades da sua vida, ella propria por muitas vezes se surprehendia a chorar. — 56: Sentava-se com familiaridade á cabeceira do jornaleiro doente, elle proprio lhe arrefecia os caldos, lhe temperava os remedios e lh'os ajudava a tomar. — 67: Se abrandava o trote da egoa, era nos sitios mais azados a quedas; se parava, era á porta das doentes. — 155: Este, se julgava a cousa digna de referencia, transmittia-a ao immediato.

Über Sätze eingeleitet mit se vgl. Perfekt II,  $\gamma$ : über sempre mit Imperfekt siehe Perfekt V,  $\beta$ .

#### VII.

# Beschreibung.

- a) In eigentlichem Sinne.
- O Monasticon II, 128: Se as dimensões da Rua-nova eram, absolutamente falando, tão amplas como as da praça, podia-se dizer que essa rua era um theatro mais apropriado á mobilidade do espectaculo. Nenhuma outra soffria comparação com ella, porque tinha mais de trinta palmos, largura fabulosa n'uma cidade onde se diriam nobres e anchas as que tivessem mais de oito ou dez. Assim a multidão podia dilatar-se alli em duas alas profundas, mas sempre vizinhas das variadas representações, que não tardariam a passar emfileiradas umas após outras. Aquelle arrazoado espaço se ajunctava a serie de soportaes ou atrios, onde o povo, trepando ás bases dos pilares que formavam as arcarias lateraes... se a s s e m e lhava a uma nuvem de formigas.

As pupillas do Snr. reitor 80: Clara possuia um genio, com o qual se não davam as apprehensões. Não calculava consequencias. A vida para ella era o presente. Raras vezes lhe lembrava o passado; o futuro não lhe tomava muitos momentos de meditação tambem. As palavras e os actos irreflectidos eram n'ella frequentes. De nada suspeitava. A sua confiança em todos e em tudo chegava a ser perigosa. Um inesgotavel fundo de generosidade, elemento principal daquelle caracter sympathico, levava-a ao scepticismo em relação á malevolencia e á má fé dos outros. Parecia muitas vezes affrontar a opinião do mundo e não era por a despresar, mas porque não pensava n'ella.

Man gebraucht das Imperfekt in der Beschreibung, weil es dabei gilt, schon Vorhandenes, Zustände, Gesinnungen, Gewohnheiten oder andere ähnliche das Imperfekt fordernde Erscheinungen darzustellen. Beschreibung ist aber eine sehr dehnbare Benennung (vgl. Kap. VII), und man könnte sie sogar auf viele Ausdrücke im Vorhergehenden anwenden, besonders im Mom. I. Hier wird daher Beschreibung in sehr beschränktem Sinne aufgefasst von einer zusammenhängenden Darstellung der Details einer Lokalität, des Äusseren oder Inneren einer Person u. s. w., wo also nicht von sukzessiven Handlungen die Rede ist. Als Probe von Wechsel zwischen Erzählung und Beschreibung mag folgende Stelle aus As pupillas do Snr. reitor 70 dienen. In der Sprechstunde des Arztes Daniel geht es folgendermassen her: Um perguntava a Daniel se a grama era mais fresca, do que a cevada; outro qual a razão porque os pimentos de conserva nunca lhe faziam mal, emquanto a salada de alface The causava uma irritação de estomago infallivel; vinha outro que desejava saber se seria melhor purgar-se no quarto crescente, se no minguante da lua; queixava-se-lhe um de uns arripios, que sentia as deitar-se na cama, e principalmente no inverno; outro do muito que suava no verão; um velho criado da casa, viuvo inconsolavel, fex-lhe a historia circumstanciada da doença, de que morrera a mulher, havia dez annos, pedindo a Daniel que a diagnosticasse, e lhe expozesse o tractamento que a devia ter salvo; em contraste com esta medicina retrospectiva, vinha uma rapariga perguntar etc. José das Dornas tambem quiz saber etc. Uma velha interrogou Daniel sobre a doença das gallinhas, e o proprio Pedro... fez algumas perguntas.

Die Mischung macht sich hier deutlich in den Zeitformen bemerkbar: das Unbestimmtere, das nur als Beispiel Dienende, steht im Imperfekt; das Bestimmtere, das gewisse Fakta Enthaltende, wie die Fragen José das Dornas' und Pedros, stehen im Perfekt. Völlige Trennung findet aber nicht statt.

# β) Von einem soeben hervorgebrachten Zustand.

Romanceiro I, 42: Chegou a armada uma á outra Em pino do meio dia; A fumaria era tanta, Nem uns, nem outros se viam.

O Monasticon II, 182: O truão... metteu-se atraz do espaldar, e esperou o desfecho da estranha aventura que o acaso lhe deparára. Ennovelado naquelle recanto, podia ver sem ser visto.

As pupillas do Snr. reitor 24: E ainda bem não tinha decorrido uma semana, depois do que referimos, já o pequeno Daniel era transportado para o Porto na melhor egua da casa. — 28: Habitou-se por lá a conversar com as raparigas e, dentro em pouco,



era mestre em trocadilhos e conceitos amorosos. — 85: E para ámanhã? — Para ámanhã... E a rapariga calava-se embaraçada e triste.

Des grösseren Nachdrucks wegen wird ein Glied in der Erzählung übersprungen, und man versetzt sich mitten in den durch das Weggelassene bewirkten Zustand. Auf ähnliche Weise wird das Plusquamperfekt (s. d.) gebraucht. Diese Erscheinung ist mit Imperfekt I,  $\alpha$  nahe verwandt, unterscheidet sich von ihm jedoch dadurch, dass dort Handlungen, hier Zustände berichtet werden, weshalb das hier behandelte Verhältnis auch mit der Beschreibung von Zuständen zusammengestellt worden ist.

#### VIII.

### Imperfectum conatus.

Os Lusiadas VI, 80: Vendo Vasco da Gama, que tão perto Do fim de seu desejo se perdia.

Almeida Garrett, Gil-Vicente III, 12: Oh que se me partia a alma de o ouvir!

O Monasticon I, 228: O peditorio para Fr. Lourenço ir visitar a pobre mulher que se morria, fôra feito na vespera.

Dias, Cantos I, 35: Tu lhe fallaste Com voz tão doce! Com voz tão doce Que me matava.

As pupillas do Snr. reitor 87: Eu?! Já não tenho estomago creado para comidas de padres... Morria de indigestão esta noite. — 149: Porém morria-se de aborrecimento por ahi. — 245: Quero fazer-te feliz. — Matavas-me.

In dieser Anwendung tritt ein bestimmter, mit dem des Perfekts scharf kontrastierender Charakter des Imperfekts deutlich zu Tage: die Nichtvollendung. Bei reflexiver Form trägt das Imperfekt die Bedeutung nicht ganz allein; bei ihr scheint eine aus dem ethischen Reflexiv entstandene Bedeutung des Bestrebens oder Versuches vorzuliegen; vgl. Diez, Grammatik III, 192.

#### IX.

# Imperfectum futuri.

Portugalliae monumenta historica I, S. 169 (Jahr 1211): Porem parando nós mentes no que podia acaeçer etc.

Canc. geral II, 282: Qu'emtrassem no rrio lhes encomendou,

Porqu'ele partia em ho mesmo dia ('würde abreisen'). — 401: Esta carta lh'escriivia Trabalhando se podia Sua partida jmpidir.

João de Barros 128: Tratou com os negros se podia ver hum elefante vivo. — 272: E considerando eu per muitas vezes qual sería a mais proveitosa, e honrada empreza, e digna de maior gloria, que podia tomar pera conseguir esta minha tenção... achei que etc.

Os Lusiadas III, 124: Ella com tristes e piedosas vozes, Sahidas só da magoa e saudade Do seu Principe e filhos, que deixava ('im Begriff war, zu verlassen'). — VII, 65: (Respondia)... E que em tanto podia do trabalho Passado ir repousar.

Vida de D. João de Castro 20: Mandou logo D. João de Castro recolher alguma gente que andava em terra.

Dona Branca I, 11: Mas, padre si mandassemos Alguem adeante a ver se concertava O caso co'esses negros monges?

Amor de perdição 30: Mas eu não disse ao primo Balthazar que casava ('heiraten würde'); disse-lhe unicamente que amava.
— 101: Dava uma grande volta para ver se acertava de encontrar a senhora D. Ritinha á janella.

As pupillas do Snr. reitor 87: E, como as visse fechadas, picou a egoa, para vér se escapava, sem vir á falla e evitava novos empecilhos.

Diese ziemlich häufige Anwendung des Imperfekts scheint damit zusammenzuhängen, dass das Konditionalverhältnis so oft mit freistehendem havia oder ia, älter gewöhnlich hia, und wohl als eine Form von ir, hir aufgefasst<sup>1</sup>), ausgedrückt wird; vgl. oben II,  $\beta$ . Dadurch konnte die Imperfektform an und für sich als Träger derselben Funktion angesehen werden.

#### X.

# In Bedingungssätzen.

## a) Im Hauptsatz.

Canzoniere port. 28: Muyto ben mi podia amor fazer, Se el quisesse no perder hiten. — 66: E se lhi mostrass' algum desamor, No sse podia guardar de morte.

Canc. geral II, 195: D'este deuemos por çerto de crer, Que, ajnda que ca muytos anos viguera, Na força do corpo podya emvelheçer, Mas nunca d'alma velhyçe teuera. — II, 478: Eu andaua tam loução & tam doçe como mel, Mas muytos beby am fel, Se

<sup>1)</sup> Vgl. Wernekke, Zur Syntax des port. Verbs, S. 13.

me vyam no seraão. — III, 121: Bem era de rreçear Tal trajo, se ss'apegasse, & homem que o louvasse Mays dyno de castiguar.

João de Barros 45: Houveram que caiam mais em culpa de suas honras, se lhe fugissem, que em desobediencia de seu Capitão, se os commettessem.

Romanceiro I, 102: Se nos quizera matar Poder estava comsigo.

O Monasticon I, 60: Outra vez que o duque de Corduba vibrasse o ferro Juliano estava perdido. — II, 82: Se a apanhasse, esbofeteava-a.

Vingança 69: Diz ao teu bemfeitor que a sua esmola chegou na occasião em que o senhorio da casa nos mandava penhorar essas pobres cousas, que nada valem; mas sem ellas a nossa miseria era maior. — 89: V. excª horrorisava-se, viscondessa, se eu lhe dissesse que adquiri a minha riqueza, espoliando um miseravel que se fiou da minha fidelidade?

As pupillas do Snr. reitor 3: Teus bons haveres para deixar a teus filhos; mas, quando os não tivesses, sempre er am dous rapases. — 22: Palarra, que, se fosse outra pessoa que m'o dissesse, eu não a creditava. — 166: Se eu estivesse no teu logar, nem trabalhava á janella.

A Companhia do Olho vivo, Prol. Sc. 1: Pois eu, no seu caso, não des cansava, em quanto soubesse, se o livro já veio.

Die Bedingung kann durch einen gewöhnlichen Bedingungsnebensatz oder auf andere Weise ausgedrückt werden. In den meisten Fällen liegt ein vergangenes Verhältnis vor, wobei die Bedingung nicht erfüllt worden ist; nicht selten handelt es sich jedoch um Gegenwart oder Zukunft (Canc. geral III, 121, Romanceiro etc.), wobei die Erfüllung der Bedingung als möglich vorausgesetzt wird, wie Vingança 89. Ein paar Male (João de Barros, As pupillas 22) ist der Bedingungshauptsatz selbst untergeordnet. Die häufige Verwendung vom Imperfekt im Bedingungshauptsatz ist aus dem Latein vererbt; vgl. oben S. 12.

# β) Im Nebensatz.

Falla da hora da morte 384: E elle disse que nom ousava de hir ante ellrrey, mais pois, se ell temia de morte, quelhe baratayra cinco varas de pano.

João de Barros 346: Çamory concebeo o que lhe diziam, mandou chamar Vasco da Gama, e disse que... e que se a n da va m desterrados por algum caso, elle os ajudaria em tudo... ou se o

havia na sua patria, o seu officio mais era andar pelo mar etc. — 352: Os quaes respondéram... que se elle, e os seus eram gente pacifica, deviam usar o costume daquellas partes. — 364: Este Judeo respondeo... que se ella era a que lhe diziam devia trabalhar pola haver a seu serviço.

Os Lusiadas VII, 27: (Lhe diz...) E que, em tanto que a nova lhe chegasse De sua estranha vinda, se queria, Na sua pobre casa repousasse. — VIII, 91: Temendo de seu Rei castigo, ou pena, Se sabe esta malicia, a qual asinha Saberá, se mais tempo ali o de tinha.

Vida de D. João de Castro 89: Por esta Carta entendeo D. João Mascarenhas, que Çofar buscava causas ao rompimento, havendo, que se lhe concedia o muro, facilitava a empreza: se lho negava, justificava a guerra.

Romanceiro I, 133: Se eu sabia, tal peccado Pois d'elle não commettia.

O Monasticon II, 71: Jurava-lhe que se, desilludido do seu amor não podia vencer a paixão que o devorava, nunca se esqueceria dos deveres de cavalleiro para com aquella a quem devéra um amor immenso.

As pupillas do Snr. reitor 42: Anda lá, que se o snr. reitor te ouvia. — 166: Mas como aconselhar a irmã, se ella lhe furtava todos os ensejos de confidencias?

Es ist ein wichtiger Umstand, dass die ältesten und die weitaus meisten Beispiele des Imperfekts im konditionalen Nebensatz von einem verbum dicendi abhängig sind. Wenn das Imperfekt auch in anderen Bedingungsnebensätzen vorkommt, so ist zu vermuten, dass diese Anwendung in der ersteren wurzelt. Das Beispiel aus dem Romanceiro beweist nicht viel; die Temporalverhältnisse in den Romanzen sind sehr locker; die Beispiele aus den Pupillas do Snr. reitor sind eigenartig und bieten kein echtes Konditionalverhältnis dar. Vgl. übrigens Kap. VII.

# γ) In elliptischem Satze.

Canzoniere port. 62: De mi ualerdes era mui mester, Por que perço quato uus direy. — 145: Madre, poys no posso ueer Meu amiga, tato sey ben Que morrerey cedo poren, E queria de uos saber etc.

Canc. geral I, 3: Em cousa de ssy tam crara Escusado era debate. — I, 134: Porque nunca m'apartasse De quem quiero, no queria Descobrir de que morya. — II, 37: Queria saber Hu

viue razam. — 194: Nom sey com que lingoa dizer se podia, Como era grande.

João de Barros 158: E tornando-a a recolher deo hum trinco com os dedos, dizendo esta palavra, bere, bere, que quer dizer paz, paz, o qual trinco entre elles he o sinal da maior cortezia, que se podia fazer. — 273: E tambem como era engratidão a Deos engeitar o que nos tão favoravelmente offerece... mandei armar quatro vélas.

Gil Vicente I, 307: Isso queria eu agora dizer.

Romanceiro I, 134: Bem podias tu Aldina, Fazer-me a cama um dia! (Nachher: Bem puderas vós, Aldina, Ser a minha namorada.)

Almeida Garrett, Gil-Vicente II, 1: Sente-me o coração, concebe-me o espirito quanto podia, quanto devia ser alta 'e sublime a minha missão na terra. — Ibidem: Só Bernardim-Ribeiro podia escrever assim.

O Monasticon I, 199: Mas Brites — repliquei — devia estar juncto ao pobre Vasco. — II, 7: O que eu precisava de saber era se elle vinha de feito. — II, 147: Prometti. A difficuldade está em cumprir. Tu podias ajudar-me.

Vingança 61: Gosta do Tacito? É admiravel esse gosto n'um escriptor romantico. Achava mais natural que se désse á leitura de Sue e Dumas.

As pupillas do Snr. reitor 6: O rapaz é esperto e er a até um peccado desvial-o do estudo, para que tem tanta quéda. — 24: E, com a esperteza do Daniel, er a uma pena não fazer d'elle outra cousa. — 85: Queria que vocemecê me dissesse se minha mulher póde comer uma sardinha assada. — 114: Agora, para ser benito, João, devias tomar arsenico. — 169: Tens razão, Clarinha. Eu devia ter mais animo para te fallar. — Ibidem: Mas d'uma culpasita... d'uma fraqueza d'essa cabeça, um pouco mais leve, do que para uma noiva se queria. — 172: Por outra — observou Clara, levemente despeitada — querias que eu fosse grosseira. — Não — respondeu Margarida, abraçando-a — queria que fosses prudente. — 213: Eu po dia esquecer-me da minha affeição de creança.

A Companhia do Olho vivo I, 4: Eu podia deixar de te dizer isto; mas como sou tua amiga sincera, conto-te a verdade.

— III, 1: Antes, porém, que elle falasse com Modesta, de se ja va eu, que seo padrinho conversasse com ella.

Diese Imperfekta kommen zum Zweck bescheidener Ausdrucksweise in gewissen elliptischen Formeln vor, wo ein vorsichtiger und

höflicher Nebensatz (se eu pudesse, quizesse, wie im ersten Beispiel X,  $\alpha$ ) leicht zu ergänzen ist. Meist sind es devia, podia, queria; ein devo, posso, quero würde zu geradeheraus sein. — Die Sätze sind nur als Konditionalsätze elliptisch, indem die Bedingung nicht einmal angedeutet wird.

#### XI.

### Attraktion und Dissimilation.

#### a) Attraktion.

Vida de Maria Eg. 369: Ella ffogia ho mais toste que  $p \circ dia$ .

João de Barros 68: E os cativos eram tantos, que os não podiam todos recolher nos bateis.

O Monasticon I, 61: E a vingança era quem o impellia. — I, 134: Era Hermengarda e os seus dous guardadores, que chegavam finalmente de margens do Sallia.

As pupillas do Snr. reitor 100: Era o que faltava. — 148: Quem não gostava d'isto era o reitor. — 164: Do que Daniel não se esquecia era de passar todos os dias á porta das duas irmãs.

Vgl. über die Attraktion Perfekt VIII, a. Formelhaft ist era o que faltava 'das fehlte nur'. Wie beim Perfekt, kann auch hier in der Umschreibung das Präsens stehen; z. B. As pupillas do Snr. reitor 20: Essa é que se não ria.

## β) Dissimilation.

João de Barros 66: O principal dos quaes, que moveo esta ida, foi hum escudeiro, que se chama Lançarote, que fora moço da camara do mesmo Infante, ao qual elle dera o Almoxarifado de Lagos, e alli estava casado; e os outros eram Gilianes, que foi o primeiro, que passou o Cabo Bojador, e hum Estevão Afonso etc.

Dona Branca I, 17: E contam d'elle Historias de pasmar; de que foi moiro ou com moiros vivéra largos annos No Algarve; e e ra parente ou grande amigo De um Garcia Rodrigues.

Vgl. Perfekt VIII,  $\beta$ .

#### XII.

# Gleichwertigkeit mit anderen Zeitformen.

#### α) Mit Präsens.

Vida de Eufrosina 360: Eu ssõo crastado e vivia e paaço e ssenpre ouve de sseer monge. — 364: Trinta e oyto anos ha que perdy aminha filha e nunca ssoube della parte, e orava por ella de dia e de nocte e nunca achey ssemelhavel aella.

Canc. geral I, 128: Que perdes em me perder Quem vos grande bem queria. — I, 476: Ho coytada, Nam a chau a outra pousada, O demo me troux'aquy.

Os Lusiadas I, 64: Dar-te-hei, senhor illustre, relação De mi, da lei, das armas que trazia. — I, 66: Deste Deos-Homem, alto e infinito, Os livros, que tu pedes, não trazia. — II, 12: Poem em terra os giolhos, e os sentidos Naquelle Deos, que o mundo governava. — VI, 11: Ali sublime o Fogo estava em cima, Que em nenhuma materia se sustinha. — VI, 33: Que, a segundo Se vê, ninguem já tem menos valia, Que quem com mais razão valer devia.

Vida de D. João de Castro 45: ... certos donativos, e graças, que por intervenção do Santo Apostolo lhe forão concedidas dos Reis Antecessores, das quaes hoje pelo odio dos infieis, e corrupção dos tempos, só guardavão as memorias.

Romanceiro I, 13: Se meu pae te perguntar Pelo bem que me queria, Diz-lhe que o amor me leva (= S. 14)... Calae-vos bella infanta, Calae-vos pérola minha! Em portos de Inglaterra Mais claras agoas havia. — I, 83: Levae-me á minha terra, Que isso er a o que eu queria. — I, 39: Em altas vozes dizia: Tanto sangue derramado, Já nenhuma agua havia! Cabeças por esses ares Sol e lua encobriam. De novecentos e oitenta Só uma galera havia; Leva seus mastros quebrados etc. (Von dem, was der gageiro auf dem Lande sieht.) — I, 174: Quero fazer testamento Da fazenda que tenia.

Almeida Garrett, Gil-Vicente III, 13: Fui um covarde: não merecia viver até este.

O Monasticon II, 57: Bem vos ficava, que sois cavalleiros de Portugal. — 108: Mas deixemos esse punto. Agora não se tractava só do throno; tractava-se tambem do povo.

Vingança 23: Tem familia? — Tenho mãi. — Que vive da sua protecção? — Eu não podia dar-lh'a. Mia mãi é sustentada por uma irmã. — 69: ... esta carta de minha mãi que hoje recebi, e que tencionava mostrar-lhe para que o nosso bemfeitor não desconheça a valor do beneficio.

Cancros sociaes I, 9 (Olympia tritt auf die Bühne, wo sich

1

Mathilde befindet, ein, und sagt): Bom dia, mamãi ... A Sra. D. Mathilde est a v a aqui?! — II, 4 (Der Bediente Pedro): Neste mesmo instante; — já eu vinha participar a. V. S.

As pupillas do Snr. reitor 5: Uma cousa assim! Já agora havia mister d'um senhor abbade ou conego na familia! — 42: Sabes? uma cousa que eu desejava... uma cousa que me faria andar alegre até!... Mas vamos a véro que tu querias. — 49: Que mulher sou eu? Quando precisava de dobrada força para o trabalho, ainda me ponho a pensar.

Einige von diesen Imperfekten liessen sich noch als Imperfekta deuten, etwa auf die Weise, wie die Perfekta X, & Perfekta sind; so namentlich in den beiden ersten Beispielen. Die übrigen haben aber eine ziemlich ausgeprägte präsentiale Bedeutung und zwar die eines Bescheidenheits-Präsens. Hier wird dieselbe jedoch nicht wie X,  $\gamma$ durch das Hinzudenken einer Bedingung erzeugt, obwohl im letzten Beispiel aus den Lusiaden und in den beiden letzten aus den Pupillas do Snr. reitor auch eine Ergänzung der Art möglich ist. Die bescheidene Ausdrucksform wird hier vielmehr durch die äusserst lockere oder fingierte Anknüpfung der Handlung an vergangene Zeit hervorgebracht. Den Übergang vom eigentlichen Imperfekt zu dieser eigentümlichen Form zeigen uns die ersten Beispiele, oder wenn es z. B. Falla da hora da morte 385 heisst: Amigos bem sabya eu que avya filho mortal. Ebenso steht z. B. in dem Deutschen 'ich wusste wohl, dass ich einen sterblichen Sohn hatte' wusste auf der Grenze zwischen Präsens und Imperfekt. Sehr oft kommt im Gesprächstil eine ähnliche Anwendung des schwedischen var ('war') vor: det var bra 'das ist gut', det var förträffligt 'das ist vortrefflich'. In den Volksromanzen wird von diesem Imperfekt der fleissigste Gebrauch gemacht; ihn bildet offenbar Camões nach, weshalb auch sein Commentator Faria y Sousa ihn des Vulgarismus beschuldigt; vgl. Diez, Grammatik III, 277.

# β) Mit Plusquamperfekt.

Vida de Eufrosina 361: Paunuçio, padre de Eufrosina, quando entrou em ssua casa tornou mui aginha em acamara è que sse colhia ssua filha, e quando anom achou, ficou mui triste. — 365: Morou è aquella meesma çella è que morava ssua ffilha (sie war schon längst verstorben). — Vida de Maria Eg. 375: E chegeime ao santo logar aque ante nom podia hir.

João de Barros 66: O Infante a este tempo estava no Algarve em a Villa de Terçanabal, que novamente fundava, como já dissemos. — 347: E com este beneficio da salvação das almas, que ElRey D. Manuel procurava áquelles Reys, e póvos, que novamente

descubria, tambem lhes enviava navios carregados de cousas que elles careciam.

O Monasticon II, 43: D. João d'Ornellas tinha provado... quão util alliado era para obterem os fins que ambos se propunham.

Mit diesen Imperfekten hat es eine ähnliche Bewandtnis wie mit den Perfekten X,  $\alpha$ . Das eine oder andere Beispiel könnte wohl auch mit den Beispielen Imperfekt I,  $\beta$  zusammengestellt werden.

### C. Erstes zusammengesetztes Perfekt.

I.

### Logisches Perfekt.

Vida de Maria Eg. 372: Ca nom poderas ouvir quantas e quaaes maldades hey feytas. — 377: Tu mora dentro no moesteiro assy como te ey dito.

Canc. geral I, 118: Assy que por mys pecados Nos dymos por seruydores De quien nos tiene rrobados De plazer, y nos ha dados Myl cuydados por amores (halb spanisch).

Romanceiro I, 103: Não me mintas Gerinaldo, Que nunca me tens mentido.

Dona Branca VIII, 19: Christan sou, por christan hei padecido, E de meu padecer uma só queixa tenho elevado ao ceo.

O Monasticon I, 103: Mais d'uma vez tenho arriscado a vida para curar saudades e amarguras dos desterrados como eu. — I, 113: As escravas que muito hei amado, não mais verão sorrir-lhes o rosto de seu senhor.

Cancros sociaes, Einleitung, S. VII: Eu só ambicionava o linitivo de ir reunir-me ao filho que tanto amei e tenho amado ('lieb hatte und geliebt habe').

As pupillas do Snr. reitor 9: Mas haverá cousa de quinze dias, ou tres semanas, que já o não tenho visto. — 25: Ora e preciso saber que Margarida se sentia triste..., sem que The acudisse á ideia tudo quanto havemos dito.

A Companhia do Olho vivo, Prol. Sc. 7: Quão felizes, Carlota, havemos nós sido em nossa vida de casados! Bons dezoito annos tem decorrido de completa ventura.

Selbst als logisches Perfekt ist die zusammengesetzte Form nicht viel gebräuchlich; die einfache ist weit populärer. Zwischen den

Hilfsverben ter und haver ist kaum ein anderer Unterschied zu machen, als dass jenes im Laufe der Zeit ein wenig Boden auf Kosten des anderen gewonnen hat; es scheint von gewissen Schriftstellern ausschliesslich gebraucht zu werden, wie von João de Barros. Im Gallizischen hat es vor ter einen sehr bestimmten Vorzug, wie Saco Arce, Grammatica gallega, S. 175, angiebt. Gilt es, das Resultat energisch festzuhalten, so ist natürlich ter ein kräftigeres Mittel.

#### II.

## Erzählendes Tempus.

Os Lusiadas III, 86: Despois que foi por Rei alevantado, Havendo poucos annos que reinava, A cidade de Sylves tem cercado (unmittelbar nachher: Foi das valentes gentes ajudado).

Romanceiro I, 7: Chega áquella mortandade Dónde fóra Roncesval: Os braços já tem cansados De tanto morto virar. — I, 122: A romeira era nobre, A el-rei se ha queixado (= S. 123). — I, 124: Sete condes caminharam A verem o enforçado; A um mata, outro degolla, Só um lhe ha escapado.

O Monasticon I, 58: De vez em quando um brado retumba por cima do estrupido: são os capitães que buscam ordenar as batalhas. Debalde. As fileiras tem rareado: o combate converteu-se n'um duelo immenso.

Man muss dem Portugiesischen im allgemeinen den Gebrauch des ersten zusammengesetzten Perfekts als erzählenden Tempus absprechen. Die aus den Lusiaden und dem Monasticon hier gebrachten Beispiele sind seltene Ausnahmen, in denen das Hilfsverb noch viel von seiner Ursprünglichkeit bewahrt und vielmehr als ein historischpräsentisches tenho mit hinzugefügtem Partizip erscheint. Nur in der volksmässigen Poesie, die sich allerlei Freiheiten mit den Zeitformen nimmt, hat dieses Perfekt in seltenen Fällen eine ausgedehntere Verwendung als Præsens (kaum Perfectum) historicum.

## D. Zweites zusammengesetztes Perfekt.

Os Lusiadas I, 32: Vé que já teve o Indo subjugado, E nunca lhe tirou fortuna, ou caso, Por vencedor da India ser cantado. — IV, 8: Vem de toda a provincia, que de hum Brigo (Se foi) já teve o nome derivado.

Vida de D. João de Castro 9: Assim soube o Infante fazer-se tão senhor da vontade do Emperador, que teve resoluto dar-lhe o Estado de Milão. — 177: Não andavam menos quentes as armas no baluarte Sant-Jago. Duas vezes o tiverão ganhado

os inimigos, mas forão tão valerosamente resistidos que o tornárão a perder depois de bem sangrados.

Diese Form ist äusserst selten, und wird in portugiesischen Grammatiken gewöhnlich nicht erwähnt; nur Reinhardstoettner, Grammatik S. 229, führt sie im Vorbeigehen auf und nennt sie ein Plusquamperfekt. Ihre Bedeutung ist aber augenscheinlich die eines Perfekts, wobei auf dem Resultat ausdrücklich bestanden wird. Wernekke, a. a. O. S. 9 sagt, dass eine Form wie z. B. teve entradonicht gebräuchlich zu sein scheine.

## E. Einfaches Plusquamperfekt.

I.

## In plusquamperfektischer Bedeutung.

Vida de Eufrosina 361: E todos sse queixavom ao abbade porque metera tal fremosura em omoesteiro.

João de Barros 4: Quiz-se recolher na Cidade Damasco, de que tantos tempos for a senhor. — 308: Não consentio Vasco da Gama ao Piloto que mettesse os navios dentro como elle quizera.

Os Lusiadas IV, 69: E lá bem junto dónde nasce o dia, Despois que os olhos longos estendera, Vio de antiguos, longinquos e altos montes Nascerem duas claras e altas fontes. — VIII, 54: Tanto que a nova luz, que ao Sol precede, Mostrara rosto angelico e sereno, Convoca os principaes.

O Monasticon I, 48: Poucos dias haviam passado depois que o duque de Corduba recebéra a ultima carta do infelis Enrico. — I, 133: A ponte romana, porém, se outr'ora ahi existira, haviam-na consumido as injurias das estações. — I, 193: Fôra dentro dessa barca, que se travára o mysterioso dialogo. — II, 144: Fôra sobre tudo na bodega de Nathanael que a singelesa, a tolerancia e a alegria... haviam estabelecido o seu throno. — II, 158: Se a entrada fôra rapida, não o foi menos a saída.

As pupillas do Snr. reitor 2: E então, como depois que viuvára, manifestou sempre pelos filhos uma sollicitude etc. — 74: Margarida que fóra a que abrira a porta, ao vér Daniel, retirou-se. — 90: Mal acabára de dizer estas palavras, correu-se uma vidraça do andar superior. — 126: Por acaso, fitou então os olhos em uma especie de mancha escura, que estava na parede fronteira. Ao principio, olhou-a distrahido, mas, pouco a pouco, a attenção em penhára-se n'aquillo.

In dieser Bedeutung unterscheidet sich das einfache Plusquamperfekt wenig von dem ersten zusammei gesetzten, es sei denn, dass dieses das bleibende Resultat kräftiger hervorhebt; vgl. doch Wernekke S. 8. Stehen sie doch sehr oft ganz gleichwertig nebeneinander, wie Monasticon II, 144. Über die Anwendung dieser Zeitform in Temporalsätzen siehe die entsprechende Abteilung im folgenden Kapitel. — Zu bemerken ist die Anwendung in Sätzen, die durch se eingeleitet, sind ohne konditionale Bedeutung.

#### II.

# In perfektischer Bedeutung.

Da castidade 389: Onde diz hũu exenplo que hũu filho de hũu rrey despreçara omũdo e forasse perao deserto, hu vivia em gram sanctitade.

João de Barros 122: E assi maltratado, como era homem de animo, passou mais avante té huma ponta de arêa, onde quizera sahir. — 370: E quando soube que Vasco da Gama não era ainde chegado, quizera fazer volta ao mar em sua busca.

Os Lusiadas III, 59: Cinco vezes a Lua se escondera, E outras tantas mostrara cheio o rosto, Quando a cidade entrada se rendera. — VI, 85: A deosa, que nos ceos a governava, De quem foge o ensifero Orionte, Tanto que o mar e a chara armada vira, Tocada junto foi de modo e de ira. — VII, 75: Dos espumantes vasos se derrama O licor, que Noé mostrara á gente.

Romanceiro I, 4: Quer escrever, mas não póde, Por seus servos rebradára, Ao mais velho escrever manda. — I, 33: Estando o rei á janella, A hora do meio dia, víra entrar uma nau. — I, 56: Em rude estrada montia, Em que não houver a gente Nem tampouco abrigo havia.

O Monasticon I, 60: Theodemiro tinha já desencravado a espada do escudo de Juliano, em que ficára embebida. Rapidamente ella descêra de novo guiada pela raiva de que abafava o guerreiro. O golpe quebrou o escudo. — I, 61: O apertado revolver das armas formava uma selva de ferros em volta dos dous capitães inimigos, através da quel debalde o conde de Septum buscára muitas vezes abrir caminho para ferir Theodemiro, até que finalmente, galgando por cima de um arabe derribado, podéra virar um golpe. O elmo do nobre godo restrugíra, e o guerreiro vacillára. A ultima pagina da sua vida parecia estar escripta no livro dos destinos. — I, 79: Neste momento aquellas

vozes harmoniosas cessaram, como se de subito nos labios de todas as monjas se houvesse posto o sello da morte. A porta do templo, aberta com violento impulso, rangêra nos gonzos, e um velho ostiario viera cahir de bruços sobre as lageas do pavimento.

Amor de perdição 48: Eram dez horas e tres quartos. Thereza correra ao fundo do quintal, a brira a porta, e, como não visse alguem, tornou de corrida para a sala. — 49: Simão, quando isto ouvia, tinha os olhos fitos n'um vulto, que se approximava d'elle, rente com o muro do quintal. O arreeiro, que primeiro o vira, dera um signal, e entalara as rédeas do cavallo.

Miragens seculares 144: Riuse [Cervantes] a bom rir, convulsa gargalhada! Longo scherzzo de ignotas harmonias! Vira tudo isto a esposa desolada; Mas d'essas concentradas ironias Percebera bem pouco.

Die Bezugnahme auf eine folgende Begebenheit kann oft ziemlich willkürlich sein; daher kann z. B. in den Plusquamperfekten des ersten Beispiels und in demjenigen aus den Lusiaden VII, 75 sowohl eine perfektische wie eine plusquamperfektische Bedeutung herausgelesen werden. In der Mehrzahl der angeführten Beispiele ist es jedoch das Natürlichste, die Bedeutung der plusquamperfektischen Form von jeder Beziehung der Vorvergangenheit zu den nächststehenden Handlungen loszumachen. Das Plusquamperfekt in perfektischer Bedeutung ist ein dem Latein entlehnter Gebrauch; vgl. oben S. 17. Indes tritt dieses Plusquamperfekt nicht schlechthin wie ein Perfekt, sondern oft als ein anschaulich erzählendes Tempus auf, kommt also der Bedeutung des Imperfekts nahe. Dies erklärt sich leicht aus dessen Verwendung für das, was im Verhältnis zu etwas anderem fertig vorlag, woraus nur 'im Verhältnis zu etwas anderem' wegzunehmen ist. Man könnte es daher auch auf gleiche Stufe mit dem Imperfekt stellen, wäre nicht die nahe Stammverwandtschaft mit dem Perfekt. Auf den perfektischen Gebrauch dieses Tempus bezieht sich offenbar eine Äusserung in der Grammatica philosophica von Jeronymo Soares Barboza. Es heisst dort S. 48: Das tres Linguagens Portuguezas do Preterito Perfeito Fora, Tinha sido, e Tivera sido, esta ultima só tem lugar ordinariamente nas orações de Que, e nas sorbordinadas, como: A carta, que elle diz tivera sido escripta &c. as duas primeiras tem lugar não só nestas, mas tambem nas orações Principaes; com a differença porém, que a primeira se usa mais quando se não expressa epocha alguma, como Fora elle Rey por muitos annos; quando porem se expressa, então a segunda hé mas uzada, como Tinha sido Rei antes de subir ao trono, e não Fora Rei antes &c.

#### III.

### Im Bedingungssatz.

a) Im vollständigen Satze.

Canc. geral I, 171: Que se nam valera batel esqupado, Alaa se me fora coudel & Fernando. — II, 195: D'este deuemos por certo de crer, Que, ajnda que ca muytos anos vyuera, Na força do corpo podya emvelhecer, Mas nunca d'alma velhyce teuera. — III, 1: Que s'eu tyuera poder Em mym & em minha vyda, Nam na tyuera perdyda, Nem me podera perder.

João de Barros 111: E ainda que a peleja era a punho, e a dentes, elle passára mal, senão sobrevieram seus companheiros. — 390: Vendo quão offerecido estava aquelle povo pagão a receber doctrina de sua salvação, se alli houvera pessoa que os pudera entender.

Gil Vicente II, 51: Se eu fôra vereador, Pozera-vos ja, donzella, Pena de caso maior.

Os Lusiadas II, 41: Calada hum pouco, como se entre os dentes Se lhe impedira a falla piedosa. — II, 42: De modo que d'ali, se só se achara, Outro novo Cupido se gerara. — VI, 24: Os ventos eram taes, que não poderam Mostrar mais força d'impeto cruel Se para derribar então vieram A fortissima torre de Babel. — VII, 14: E se mais mundo houvera, lá chegara.

Vida de D. João de Castro 32: Fra o Hidalcão liberal, e valeroso, e sem dúvida for a hum grande Principe, se conservar a o Reino com as mesmas virtudes com que soube adquirillo.

Romanceiro I, 18: De ha muito que eu vol-a dera, Se essa mão não fôra dada. — I, 57: "Se o cavalleiro quizéra, Minha sina quebraria, Montára-me em seu cavallo E d'aqui me levaria". "Levára, sim vos levára, Já vos déra companhia, Mas tenho atraz de voltar". — I, 72: Que darias tu, senhora, A quem n'o trouxera aqui? — I, 73: De tres moinhos que tenho Todos tres t'os dera a ti. — II, 14: Mercê vos peço, meu tio, Se m'as vós quizereis dar, Vossas armas e cavallo Que m'as queirais imprestar.

O Monasticon I, 20: Que fôra a vida se nella não houver a lagrymas. — I, 124: O guerreiro transfretano cahiu para o lado morto, como se o fulminára o raio.

Dias, Cantos I, 38: Eu morrêra feliz, dizia eu d'alma, Se podesse enxertar uma esperança N'aquella alma.

As pupillas do Snr. reitor 18: Tivesse assistido, em pessoa, ao apparecimento do Anti-Christo, que não se mara-

vilhára tanto. — 133: De repente o reitor, como se lhe a cudira uma ideia imprevista, disse etc. — 161: Se soubera nem tinha vindo. — 237: Dissera-se, ao vêl-o agora desfallecer gradualmente, que a morte se aproximaria lenta.

Im Haupt- wie im Nebensatz ist gewöhnlich von vergangener Zeit die Rede. Von Gil Vicente an (in den von mir untersuchten Texten) kommt präsentische oder futurale Bedeutung bisweilen vor, wie die Beispiele Gil Vicente, Romanceiro I, 72, O Monasticon I, 20, Dias, Cantos I, 38 zeigen. Der Gebrauch dieses Plusquamperfekts im konditionalen Hauptsatze ist aus den S. 17 schon berührten lateinischen Verhältnissen zu erklären; in den Nebensatz wurde es wohl teils als Ersatz des Plusquamperfekts im Konjunktiv, das imperfektische Bedeutung annahm, teils durch Attraktion an das Hauptsatzverb eingesetzt. Der Übergang von vergangener zu präsentischer Bedeutung hat wohl mit den Hilfsverben angefangen, wie Foth im Betreff des Spanischen und Provenzalischen vermutet 1), wonach andere Verba folgten. Die Bedingung enthält eine nichtwirkliche Annahme, oder auch eine realisierbare, wenn es von der Zukunft handelt. Dass das Imperfekt den konditionalen Gebrauch sehr beeinträchtigt, konstatiert Gonçalves Vianna, Romania XII, 57. -Die Grammatiker führen diese Form als eine konjunktive auf; in unzweideutig konjunktiver Bedeutung kann ich sie indes nicht belegen (vgl.  $\beta$ ).

## β) In elliptischem Satze.

Canc. geral I, 223: Quem poder a presumir Naçerdes tal creatura? — II, 110: E bem se poder a achar Desejar sem bem querer. — II, 130: Quyser a leuar trosquya Por hyr todo d'um jaez.

Gil Vicente I, 125: Quisera que foreis vós Vinte ou trinta pegureiros. — II, 56: Piedade merecida Quizera eu, E vós nessa despedida Fazeis de mi descaïda De Judeu.

João de Barros 111: O qual atrevimento lhe houvera de custar a vida. — 284: Ajuntou dous bateis para andar com fisga, e arpões a elles, o qual passatempo lhe houvera de custar a vida.

Os Lusiadas I, 22: Do rosto respirava hum ar divino, Que divino tornara hum corpo humano. — VI, 51: Quizera o Rei sublime ser primeiro, Mas não lho soffre a regia magestade.

Vida de D. João de Castro 303: O Turco que vio sua traição temida, ou descuberta, quizera por escala cometter a Cidade, porém temeo a fortaleza da Praça.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. a. O. S. 276.

Romanceiro I, 17: Mulher que taes fallas resa, Devéra ser degollada. — I, 52: Hoje se acabam os annos, A manhã por noute o dia; Bem podera o cavalleiro Levarme na companhia. — I, 132: Bem puderas tu, Sylvana, Gosar minha compania.

O Monasticon I, 83: Prouvera a Deus, ... que nos fosse licito desamparar estes muros. — I, 113: Fôra inutil negar o que eu propria confessei. — I, 147: Qual caminho seguem os arabes? ... O que prouvera a Deus elles nunca houvessem encontrado.

A pupillas do Snr. reitor 63: Prouvera a Deus que o fosse... que o seja. — 198: Não o quizera vêr tão endurecido, que dormisse tranquillo depois das scenas desta noite.

Der Vorgang ist hier derselbe wie beim Imperfekt X,  $\gamma$ . Aus der konditionalen Anwendung erwuchsen die für eine bescheidene Behauptung oder einen Wunsch (also fast Konjunktiv), wie namentlich in dem gewöhnlichen  $prouvera\ a\ Deus$ . Die meisten Formen gelten für die Vergangenheit; einige, wie Canc. geral II, 110, die Beispiele aus den Pupillas do Snr. reitor, für die Gegenwart oder Zukunft.

### F. Erstes zusammengesetztes Plusquamperfekt.

T

# Als reales Tempus.

Vida de Maria Eg. 371: Dizia que en quanto aquella santa molher fazia ssua horaço perlongadamente que avia elle levatada no aar. — Da luxurya 388: Nom queria dar sua filha por aquello quelhe oydollo avia dicto. — Ibidem: Foy demostrado aaquell padre sancto que Deus lhe avia perdoado.

Canc. geral I, 408: E fycou muyto contente Como c'auya acertado.

João de Barros 103: Em meio do qual tempo veio a estes Reynos hum Cavalleiro Castelhano... pedindo a ElRey... que houvessem por bem de o restituir em posse das ditas Ilhas, por quanto elle as tinha comprado.

Os Lusiadas I, 49: Do licor, que Lyco prantado havia, Enchem vasos de vidro. — I, 50: Quem eram? de que terra? que buscavam? Ou que partes do mar corrido tinham? — VI, 17: Na cabeça por gorra tinha posta Huma mui grande casca de lagosta.

Vida de D. João de Castro 295: Não bem tinha D.

João de Castro soltado da mão a penna com que escreveo ao Reino, quando tomou a espada.

O Monasticon I, 5: Uma longa paz com as outras nações tinha convertido a antiga energia dos godos em alimento das dissenções intestinas, e a guerra civil, gastando esta energia, havia posto em lugar della o habito das traições covardes, das vinganças mesquinhas, dos enredos infames e das abjecções ambiciosas. O povo, esmagado debaixo do peso dos tributos, dilacerado pelas luctas dos bandos civis, prostituido ás paixões dos poderosos, esquecêra completamente as virtudes guerreiras de seus avós. — I, 49: Desde que o exercito destes, semelhante a serpe monstruosa, tinha cingido estreitamente a montanha do Calpe, não se passára um unico dia em que não se fortalecesse e engrossasse. - I, 64: Ruderico empallideceu. A certeza da victoria tinha-se desvanecido. — I, 131: E os outros godos seguiram-no sem hesitar mais; a carreira tinha-se convertido n'uma especie de furia louca e desesperada. — I, 218: Não tinha acabado de ouvir esta narração, quando a luz viva de muitas tochas allumiou subitamente as escadarias. — II, 145: Fassára um momento desde que os tres se haviam assentado.

As pupillas do Snr. reitor 9: Por muito tempo foram as respostas affirmativas, o que satisfazia o reitor, pois indicava-lhe que, até aquelle ponto, o rapaz não se havia extraviado. — 22: Mas a mim, está-me a parecer, que v. s.ª se engana. — 0 reitor tinha attingido os limites da sua grande paciencia. — 35: A sua primeira ideia foi que tinha sido aquillo um milagre da Senhora, a quem se havia encommendado, e cujo auxilio fervorosamente supplicára. — 36: D'outra vez, tinha ido Margarida vender fructa ao mercado. Com uma inacreditavel exigencia havia-lhe a madrasta marcado... qual devia ser o preço da venda. — 47: Desde que as apprehensões do reitor haviam occasionado a partida do Daniel, nunca mais Margarida lhe fallara. — 101: Com franqueza lh'o digo: eu por mim tinhame lembrado de o chamar, tinha; mas a Guida é que não quiz. - 109: Se aquellas tinham sido as doenças de segunda ordem, que monstruosa historia pathologica lhe estava reservada ainda? — 113: João de Esquina olhou para a mulher significativamente, e não deu palavra. Tinham-se comprehendido os dous. — 250: Durante esta interlocução dos dous, havia Daniel acabado de formular o seu pedido.

Ausser der relativen Bedeutung hat auch das Plusquamperfekt dieselbe perfektische Bedeutung wie das einfache Plusquamperfekt; vgl. die breite Erzählung O. Monasticon I, 5 und ein paar Beispiele aus den Pupillas do Snr. reitor. Der nahe Zusammen-

hang mit dem Imperfekt wird durch Ausdrücke wie Lusiadas VI, 17 deutlich veranschaulicht; Na cabeça tinha posta bedeutet 'trug... die auf den Kopf gesetzt war'; vgl. Reinhardstoettner, Grammatik S. 359. Zu bemerken ist die Anwendung in konjunktionalen Nebensätzen der Zeit und in den mit se eingeleiteten Sätzen. In jenen handelt es sich um etwas Eingetretenes und noch Bestehendes; in diesen verbindet se zwei Aussagen ohne eigentliche konditionale Bedeutung. — Über die Hilfsverba haver und ter ist zu bemerken, was schon zum ersten zusammengesetzten Perfekt bemerkt wurde, oben S. 80.

#### II.

### In Bedingungssätzen.

João de Barros 196: Em as quaes cartas ElRey encommendava muito a Pero de Covilhã, que se ainda não tinha a chado o Preste João, que não receasse o trabalho té se ver com elle.

Amor de perdição 98: Se não fosse ella, muita asineira tinha eu feito!

Der Gebrauch dieses Plusquamperfekts in Bedingungssätzen dürfte äusserst selten sein; es ist ohne Zweifel im Haupt- wie im Nebensatze aus Analogie zum Imperfekt zu erklären.

## G. Zweites zusammengesetztes Plusquamperfekt.

Canc. geral III, 1: Que s'eu tyuera poder Em mym & em minha vyda Nam na tyuera perdida, Nem me podera perder.

João de Barros 361: Certo grave, e piedosa cousa de ouvir, ver huma Nação, a que Deos deo tanto animo, que se tivera creado outros Mundos já lá tivera mettido outros Padrões de victorias.

O Monssticon I, 80: O seu coração generoso verteu sangue com a lembrança de que todo o esforço dos soldados... por muito que houvera sido, não fôra bastante etc.— I, 85: As préces... converteramse n'um som unico de chôro perdido, como se a ultima esperança houvera apparecido.— II, 85: O monge continuou, como se não tivera ouvido.

As pupillas do Snr. reitor 125: Este mau exito desgostou-o, como se n'aquillo tivera posto a sua reputação.

Dieses Tempus kommt fast nur in Konditionalverhältnissen der Unwirklichkeit vor und wird daher gewöhnlich zum Konjunktiv gerechnet. Seine Wurzel hat es in einer entsprechenden spätlateinischen Form (siehe oben S. 20 und 21) und seine Anwendung wurde erwünscht von der Stunde an, wo houvera und tivera im Konditionalsatz ihre Bedeutung der Vergangenheit aufzugeben anfingen. Wernekke führt, S. 9, ein Beispiel aus Herculano an, wo diese Form als Plusquamperfekt betrachtet werden könnte: Lisboa viu affastar, dos seus muros o exercito d'ebrei de Castilha, que a tivera sitiada durante quasi dous mezes. Doch ist es auch möglich tivera hier, besonders in Anbetracht des flektierten Particips, als selbständiges Verb aufzufassen. Mit diesem Beispiel ist folgendes aus Soares Barbozas Grammatica philosophica S. 47 zu vergleichen: A carta, que elle diz tivera sido escripta. Im Monasticon I, 80 ist houvera sido vielleicht rein Konjunktiv.

### Anmerkungen.

1. Wie aus dem Vorstehenden mehrfach erhellt, war in der älteren Poesie das einfache Perfekt, oder, wie wir es der Kürze wegen nennen können, das Perfekt, viel üblicher als in neuerer Zeit; es wurde in mehreren Fällen gebraucht, wo jetzt das Imperfekt angemessener oder erforderlich ist. Im Canzoniere port, sind die Imperfekta äusserst gering an Zahl. Dieses Verhältnis dürfte nicht ohne Zusammenhang mit der Häufigkeit des Perfekts in der alten provenzalischen Lyrik, dem Muster der portugiesischen, sein. In der älteren Prosa wird das Perfekt weit weniger bevorzugt; das Imperfekt kommt sogar bisweilen in überraschenden Anwendungen vor, z. B. in den von Cornu herausgegebenen Stücken: vgl. Imperfekt I, α. Die Fälle, in denen das Perfekt über den gewöhnlichen Gebrauch späterer Zeiten hinaus vorkommt, beschränken sich fast ziemlich auf gewisse Formeln, auf Bezeichnung der Einleitung einer Erzählung (vgl. Imperfekt II, a), nachträgliche Erläuterungen (Imperfekt III, ε), Relativsätze, die öfter als selbständig aufgefasst wurden als später (Perfekt IV, vgl. Imperfekt III,  $\delta$ ). In der grossen Mehrheit der Fälle handelt es sich übrigens um die Form fui.

Das Imperfekt genoss und geniesst wohl noch heute in einem speziellen Litteraturzweig, in der volkstümlichen Poesie, eine ausserordentliche Beliebtheit, wie dies schon zu Imperfekt I,  $\alpha$  bemerkt wurde. Die Ursachen dieser Erscheinung wie des Umstandes, dass z. B. Camões dieser Ausdrucksweise huldigte, wurden ebendaselbst berührt.

Im allgemeinen kann man sagen, dass die beiden Tempora durch die mehr künstlerische Hineinmischung der Relativität oder Unterordnung (= fleissigere Anwendung von Imperfekt II, III) und durch steigende Geneigtheit zu effektvoller Breite der Schilderung (= fleissigere Anwendung von Imperfekt I) im Laufe der Zeit in ein verändertes Verhältnis zu einander getreten sind, in der Weise, dass das Imperfekt an Boden gewonnen hat.

Wie leicht es ist, sich aus einer Anschauungsweise in eine andere hineinzuversetzen, zeigt z. B. folgende Stelle aus dem Monasticon I, 156 f.: Este anhelar pela morte era uma bem triste cubiça! E quando se lembrava de que essa mulher... quando se lembrava de que sobre isso tudo elle deixára cahir a campa de bronze de sacerdocio, que ninguem podia erguer, o disgraçado sentia estalarem-lhe uma a uma todas as fibras do coração... (Längeres Zwischenstück) Mas quando Enrico se lembrou de que, porventura, isto era um sonho... sentiu o suor frio manar-lhe da fronte. Die Ursachen der kleinen Verschiebung in des Verfassers Gedankengang bei der ausführlichen Schilderung einer und derselben Situation liegen auf der Hand.

- 2. Ausser den hier behandelten Zeitformen, die eigentlich reale Tempora der Vergangenheit sind, giebt es noch Möglichkeiten, ein reales Verhältnis aus der Vergangenheit darzustellen. Ich sehe von Umschreibungen wie acabava de (vgl. Diez, Grammatik III, 234) ab. Eine erwähnenswerte Erscheinung ist aber das Konditionale auf ia, welches auch wie ein Perfekt oder Imperfekt angewandt werden kann. Foth (a. a. O. S. 268) hat nach Diez Beispiele angeführt, wo indes die konditionale Bedeutung mit gewöhnlicher Ellipse durchblickt. Höchst eigentümlich ist folgende Anwendung, die mir jedoch nur im Romanceiro begegnet ist; Romanceiro I, 173: Pegando na sua Foi para vér sua amiga; Chegando a um alvoredo Penhascos o cobririam. — I, 175: Dom Aleixo que tal ouve, Muito altivo ficaria, Inda o sol ia correndo, Elle já se deitaria, Meia noite quasi a pino, Da cama logo se erguia. Man erkennt die ursprüngliche Bedeutung von habebat; sein eigentümliches Verhältnis zum Infinitiv dagegen ist nicht mehr da.
- 3. Auch temps surcomposés werden als möglich von Grammatikern erwähnt, nämlich von Bernardo de Lima, Grammatica philosophica, und von Wernekke. Beide bezeichnen sie als unbeholfen (Wernekke, S. 9); ich habe keine Beispiele in der Litteratur angetroffen.

Benutzte Litteratur. A. Litteraturwerke, zitiert nach Band und Seite, wenn nicht anders gesagt wird. Portugalliae monumenta historica. Olisipone 1856. (Texte vom XII. und XIII. Jahrh.) — Il Canzoniere portoghese della biblioteca Vaticana messo a stampa da Ernesto Monaei. Halle a/S. 1875. (XIII. und XIV. Jahrh.) — Vida de Eufrosina, Vida de Maria Egipcia, Falla da hora da morte, Aqui falla da luxurya, Capitollo que falla da castidade, herausgegeben von Cornu, Romania XIII, 357 ff. (XIV. Jahrh., sämtliche?). — Cancioneiro geral. Altportugiesische Liedersammlung des edeln Garcia de Resende. Neu herausgegeben von Dr. E. H. v. Kausler. III. Bd. Stutt-

gart 1846. (XV., Anfang XVI. Jahrh. Erste Auflage fertiggedruckt Lisboa 1516). — Obras de Gil Vicente, ed. J. V. Barreto Feio e J. G. Monteiro. III. Bd. Lisboa 1843. (Classicos portuguezes. Tomo IV.) — Da Asia de João de Barros e de Diogo de Couto. Nova edição. Lisboa MDCCLXXVIII. (Erste Auflage 1552. Nur der erste Band zitiert.) — Os Lusiadas de Luis de Camões. Leipzig 1873. (Erste Auflage 1572. Nach Gesängen und Strophen zitiert.) — Vida de Dom João de Castro por Jacinto Freyre de Andrada. Lisboa 1786. (Erste Auflage 1651.) — Romanceiro portuguez por V. E. Hardung. II. Bd. Leipzig 1877. (Aus sehr verschiedenen Zeiten; spät aufgezeichnet, aber mit altertümlichen Zügen.) — Almeida Garrett, Dona Branca. Nova edição. Lisboa 1850. (Erste Auflage 1826. Nach Gesängen und Strophen zitiert.) — Idem, Theatro, Quarta edição. Lisboa 1880. Bd. II. Merope (Erste Auflage 1820), Gil-Vicente (Zuerst aufgeführt 1838; beide nach Akten und Szenen zitiert). — O Monasticon, por A. Herculano. II. Bd. Leipzig 1867. (Erste Auflage 1843—1848.) — Cantos de A. Gonçalves Dias. Quinta edição. II. Bd. Leipzig 1877. (Erste Auflage 1864—1851). — Camillo Castello-Branco, Vingança. 2ª edição. Porto 1863 (Erste Auflage 1858); Amor de perdição. Segunda edição melhorada, e revista pelo author. Porto 1864. (Erste Auflage 1862.) — Cancros sociaes. Drama original em cinco actos por Da Maria Ribeiro. Representado pela primeira vez em 1865. Rio de Janeiro 1866. (Nach Akten und Szenen zitiert.) — As pupillas do Snr. reitor por Julio Diniz (Pseudonym für Joaquim Guilherme Gomes Coelho). Leipzig 1875. (Erste Auflage 1868.) — A Companhia do Olho vivo, Drama original em quatro actos e um prologo, por João Felix Pereira Lisboa 1876. (Nach Akten und Szenen zitiert.) — Theophilo Braga, Miragens secula res. Lisboa 1884.

Grammatische Litteratur (Namen der Tempora). Grammatica de linguagem portugueza por Fernão d'Oliveira, segunda edição, conforme á de 1536, publicada por ditigencias de trabalho do Visconde d'Azevedo e Tito de Noronha. Porto 1871. (Sehr kurz, noch keine Namen für die Tempora.) — Primeira parte da Grammatica portugueza. Tranganbar 1725. (Namen: Perfeito. Imperfeito. Plusquamperfeito: Eu houvéra; auch als Imperfeito segundo no Conjunctivo.) — Grammatica philosophica e orthographia racional da lingua portugueza, compostas por Bernardo de Lima. Lisboa 1783. (Namen: Preterito perfeito. Preterito imperfeito. Preterito maisque perfeito: amára. Noch werden die zusammengesetzten Tempora nicht mitgerechnet.) — Arte da Grammatica da lingua portugueza composta pelo Bacharer Antonio José dos Reis Lobato. Lisboa 1805. (Namen: Perfeito. Imperfeito. Preterito mais que perfeito: amára. Preterito perfeito composto: Eu tenho amado. Preterito mais que perfeito composto: Eu tinha amado. Haver = tér als Hilfsverb in Note.) — As duas linguas ou Grammatica philosophica da lingua portugueza comparada com a latina. Por Jeronymo Soares Barboza. Coimbra 1807. (Namen: Perfeito, isto he, Acabado. Imperfeito, isto he, Não acabado. Unter Preterito perfeito wird inbegriffen: Fora, Tinha sido, e Tivera sido (esta ultima só tem lugar ardinariamente nas cracas de Ocio.) ordinariamente nas orações de Que). S. 48: Com estes Preteritos Per-feitos não se deve confundir o assim chamado vulgarmente Fui, que he hum Preterito Aoristo, ou Indeterminado, que serve para todo o tempo passado, sem determinar se a couza passada deixa de existir ao presente ou não, pois dizemos: Eu fui visitado hontem, e Eu fui visitado agora: e o mesmo se deve dizer da linguagem Houve de ser. — Später in der Konjugationstabelle: Prezente Perfeito: Tenho Amado. Preterito Indeterminado: Amei, ou Estive Amando. Preterito Determinado: Amára, Tinha ou Tivera Amado). — Epitome da Grammatica philosophica da lingua portugueza composto por Camara Bithencourt

(Raymundo) Natural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro 1862. (Namen: Preterito perfeito absoluto: fui. Preterito imperfeito. Preterito perfeito relativo: fôra, tinha ou tivera sido, havia, houvera sido) — Gram matik der portugiesischen Sprache von Dr. Carl von Reinhardstoettner. Strassburg 1878. (Namen: Perfekt. Imperfekt. Plusquamperfekt: cantara. Zusammengesetztes Perfekt. Zusammengesetztes Plusquamperfekt: tinha oder tive cantado. Conditional der Vergangenheit: tivera cantado). — Nova Grammatica portugueza compilada por Bente José de Oliveira. Decima sexta edição. Coimbra 1884. (Namen: Preterito perfeito. Preterito imperfeito. Preterito perfeito composto. Preterito maisque-perfeito: louvara. Preterito maisque-perfeito composto: tinha louvado. Condicional perfeito: tivera louvado). — Zur Syntax des portugies is chen Verbs von H. Wernekke. Programm der Realschule zu Weimar 1885. (Namen: Preterito indefinito: louvaste¹). Preterito imperfeito habitual: louvavas. Preterito perfeito tinhas louvado. Preterito perfeito habitual: louvaras. Dazu viele mit estar und akt. Partiz. gebildete Formen. Diese Namen schliessen sich an die Bezeichnungen an, welche für die englische Konjugation von Malden festgestellt und u. a. in C. P. Mason's English Grammar. .. mitgetheilt sind, haben auch dem oben genannten portugiesischen Grammatiker [F. J. Monteiro Leite] zur Begutachtung vorgelegen und dessen Billigung gefunden).

# Kapitel IV.

### Spanisch.

Bemerkungen zum Katalanischen.

#### A. Einfaches Perfekt.

T

# Logisch-perfektische Bedeutung.

Poems del Cid 1041: Mas quanto auedes perdido e yo gane en canpo, Sabet, non uos dare a uos vn dinero malo. — 2370: Oy uos dix la missa de santa trinidade. Per esso sali de mi tierra e vin uos buscar.

Libro de Alexandre 36: Maestro, diz, tu me crieste, por ti sé clerizia, Mucho de bien me as fecho, pagar non te lo podria.

Calila é D. 20: Entendudo he lo que me dijeste, et o i el enjemplo que me diste. — 61: ¿ Qué has oido decir á los barhamines que te posieron en tanto dolor?

<sup>1)</sup> Die zweite Pers. des Sing. wird immer als Beispiel gegeben.

El Corbacho 113: Y como las encubre, aunque no tan largamente, y otros muchos han escrito y escribieron, yo no soy digno de ser entre ellos nombrado. Pues no se maravillen de mí, si algo en plática escribí.

Don Quijote I, 57: Y casi que en nuestros dias vimos y comunicámos y oímos al invencible y valeroso caballero D. Belianis de Grecia. — I, 97: Detenéos, caballeros, quien quiera que seais, y dadme cuenta de quién sois, de dónde venís, a donde vais, qué es lo que en aquellas andas llevais; que segun las muestras, ó vosotros habeis fecho, ó vos han fecho algun desaguisado, y conviene y es menester que yo lo sepa, ó bien para castigaros del mal que fecistes, ó bien para vengaros del tuerto que vos ficieron. — I, 187: Pero todo mi solicitud fué y ha sido de ningun provecho.

Calderon, El príncipe constante III, 3: Hoy per dí, cielos, La esperanza que tenia.

Los amantes de Teruel II, 9: ¿Qué es lo que o í? No lo he comprendido. — II, 12: Pero ¿como ha sido, como Fué que no lo presintiera Mi corazon?

Caballero, La Gaviota 12: ¡Cuan caro te cuesta el amor que tuviste á tus amos! — 17: Le habria puesto encima de la burra, y le habria llevado al lugar; ya que se a cabaron ('nicht mehr sind') los conventos. — 64: Colemos á dentro; que los tejados se hicieron ('sind da') para estas noches.

Célticos, in 'der Dedikation an A. Claudio Fernandez: Ten en cuenta que escribí para mi y para tí. — 11: Ahora me acuerdo que, con el afan de salir de casa, no les dí esta mañana el desayuno á estos pobres muchachos. — 21: Tienes que ir á confesarte, hijo mio, porque ya cumpliste siete años. — 191: Soy dichoso, porque veo que mis amigos de otro tiempo no me han olvidado.. Soy dichoso, porque mis amigas anticuas tampoco me olvidaron. — 273: Has logrado burlar la justicia del emir; más yo jur é encontrarte á pesar de tu fingido nombre. — 287: Llego tarde, no me valió correr cuanto he podido.

Obwohl nicht ganz so häufig wie im Portugiesischen, ist der logisch-perfektische Gebrauch des einfachen Perfekts dem Spanischen doch sehr geläufig. Die hier gegebenen Beispiele sind meist so gewählt worden, dass die einfache und die zusammengesetzte Form in unmittelbarem Verhältnis zu einander stehen, besonders El Corbacho 113, Don Quijote I, 97 und I, 187. Die Verschiedenheit scheint hauptsächlich in der Form zu liegen; wenn es wirklich eine andere giebt, dürfte sie darin bestehen, dass, wo beide Formen auf einmal vorkommen, die zusammengesetzte auf die nächstliegende

Zeit, soweit möglich, hinweist; vgl. die unten anzuführenden Grammatikerzeugnisse. Durch ein paar Beispiele, Don Quijote I, 57, Célticos 11 wird die Anwendung für nicht abgeschlossene Zeit bestätigt. Dass in den übrigen Beispielen auch eine entlegenere Zeit, doch nicht immer eine bestimmte, gemeint sein kann, soll nicht geleugnet werden; indes ist eine derartige Teilung der Zeit nie konsequent durchführbar.

Der hier in Frage stehende Gebrauch des Perfekts ist seit langer Zeit ein lebhaft diskutiertes Thema der spanischen Grammatik gewesen. Doergangk (1614) behauptet, Institutiones S. 221, dass die beiden Perfekta, im Gegensatz zu ihrem Verhältnis im Französischen, unterschiedslos für einander angewandt werden (wohl scilicet in logisch-perfektischer Bedeutung). Ähnlicherweise urteilt Oudin (1619), Grammaire S. 51: "Je vous aduise icy en passant que les Espagnols ne sont pas si exacts observateurs de ces deux preterits que les François, car bien souvent ils vsent du defini au lieu de l'indefini, exemple: Quien dixo esso? Qui a dit cela? Yo vi esta mañana al señor N. J'ay veu ce matin le seigneur N." Ihm folgt Sobrino (1740). Die Grammatik der spanischen Akademie (2. Auflage 1772) teilt, S. 64, das Perfekt in próxîmo, z. B. he visto, und remoto, z. B. ví. He visto al Rey es pretérito perfecto próxîmo, porque denota que desde que le ví hasta quando lo digo ha pasado poco tiempo: ví al Rey es pretérito perfecto remoto, porque denota que desde que le vi hasta quando lo digo puede haber pasado mucho tiempo. . . . asi se dirá con propiedad: el año pasado ó quatro años ha ví al Rey, pero non se dirá con la misma: el año pasado he visto al Tambien se dirá con propiedad: esta mañana ví á un amigo, y ahora le he visto enfermo; y seria improriedad no tolerable el trocar los dos pretéritos diciendo: esta mañana le he visto, y ahora le ví." Ballesteros (1852) erkennt II, S. 122, dass eine solche Distinktion erwünscht wäre und auch bisweilen gemacht worden ist, wie in Don Quijote II, Cap. 32: Todo esto he dicho para que nadie repare en lo que Sancho dijo del cernido y del ahecho de Dulcinea. Auf der anderen Seite hat er aber beobachtet, dass "buenos maestros de la elocucion española" die beiden Zeitformen "indiferentemente" gebrauchen, wie Tragicom. de Calisto, act. 1: Has visto? mi Parmeno. Oiste? Tengo razon? Noboa (1856) sagt nur, S. 73, dass das einfache Perfekt auf eine bestimmte, völlig abgeschlossene, mehr oder weniger entlegene Zeit hinweist. Wiggers (1860) bekennt sich zu einer ganz anderen Ansicht. Es heisst bei ihm, S. 264, dass das einfache Perfekt die Thatsachen der Vergangenheit als solche, ohne dabei auf die Gegenwart zu reflektieren, erzählt, während das zusammengesetzte Perfekt die Thatsachen als für die Gegenwart in Betracht kommende, ohne dabei auf die Vergangenheit zu reflektieren, berichte. Daraus ergäbe sich, dass dasselbe Faktum auf zwei verschiedene Weisen aufgefasst werden könnte. Dann fährt er weiter fort: "Bei der Erzählung von Tagesereignissen findet der Ton der Geschichtserzählung, also das erste (= einfache) Perfektum, nur dann seine Stelle, wenn man Selbsterlebtes mitteilt; aus fremden Quellen Geschöpftes kann nur unter Anwendung des zweiten Perfektum erzählt werden, da es hier an der Berechtigung fehlt, den Standpunkt eines Historikers einzunehmen, der Erzähler vielmehr durch die Sachlage darauf angewiesen ist, das Geschehene in seinem Verhältnisse zur Gegenwart darzustellen. Perdió sudinero en el juego . . . wird derjenige sagen, welcher sich dadurch als Augenzeuge bekunden will; ha perdido su dinero en el juego . . . wird derjenige sagen, welcher nicht aus eigener Anschauung darum weiss. Dadurch wird natürlich nicht ausgeschlossen. dass auch der Augenzeuge sich des zweiten Perfektum bediene. Er wird dieses Tempus wählen, wenn es ihm nicht darum zu thun ist, die Sache in ihrem von ihm erlebten Geschehen, sondern in ihrem Verhältnis zur Gegenwart als ein jetzt vorliegendes Resultat darzustellen." Bello (1883) erkennt, S. 130 ff., den Gebrauch des einfachen Perfekts als eines logischen an, betrachtet ihn aber als einen Archaismus, der oft dem Stil poetischen Schmuck verleiht. Grammatik der spanischen Akademie von 1885 giebt schliesslich folgende Parole, S. 65 f.: Si los hechos pasados se refieren á un período de tiempo conocido y ya terminado, se ha de usar el pretérito simple: v. gr.: Caín mató á su hermano Abel . . . Por el contrario, cuando la época á que se refiere el hecho no se fija ni determina de modo alguno, ó en caso de que se fije no ha pasado todavía, es preciso usar del pretérito compuesto; v. gr.: Pedro ha estado en Roma;... este año han sido horrorosos los temporales en el Mediterráneo. En ninguno de estos ejemplos se debe usar el pretérito simple, por la razón dicha de no fijarse época, ó porque, durando todavia, pueden repetirse en ella los hechos mencionados. . . Esta doctrina se hace más patenta reuniendo las dos fórmulas en un solo ejemplo, como el que sigue: el jefe se ausentó ayer y ha vuelto hoy. No estará de más advertir que esta regla no se sigue con rigor en la poesia."

Aus diesem allem geht mit genügender Deutlichkeit hervor, dass der Bedeutungsunterschied zwischen den beiden fraglichen Formen kein bestimmter ist; vgl. Kap. VII. Wiggers' Theorie scheint mehr auf Konstruktion als auf Beobachtung des Faktischen zu beruhen; besonders in dem letzten Teil. Die Verschiedenheit der beiden von ihm gebrachten Ausdrücke ist offenbar die, dass, wenn ich sage perdiosundersichten ('er verlor sein Geld'), ich auf eine bestimmte Gelegenheit deute; wenn ich sage haperdiosundersichten ('er hat sein Geld verloren'), ich von der bestimmten Gelegenheit absehen

kann. Die Regel der Akademie, mag sie auch das Ideale oder Erstrebte ausdrücken, kann kaum eine Angabe der faktisch bestehenden Verhältnisse sein. Dass die Akademie von 1772 bis 1885 ihren Standpunkt geändert hat, beruht ohne Zweifel darauf, dass in dieser Zeit das einfache Perfekt vor dem zusammengesetzten ein wenig zurückgewichen ist; vgl. Bellos Ausdruck 'Archaismus'.

#### II.

## Intensive Hervorhebung eines Faktums.

### a) Im allgemeinen.

Crónica rimada del Cid 915: Cuydé que lidiava con ombre, é lidié con un peccado.

Calila é D. 53: Et cuidando yo que mordia á la rana mordí al niño.

Libro de Patronio XXVII: El padre et la madre le preguntaron... porque ella non fué de tan buen entendimiento como lo era mester.

Generaciones y Semblanzas 134: Creo, que quien los intereses sacara de enmedio, e que si á los que al rey seguian, no les lanzaran delante los despojos de los otros, ellos fueran ante avenidores y despartidores graciosos, que rigurosos esecutores, como lo fueron.

Don Quijote I, 58: No hay duda sino que los caballeros andantes pasados pasaron mucha mala ventura en el discurso de su vida... Y si algunos subieron á ser emperadores por el valor de su brazo, á fe que les costó buen porqué de su sangre y de su sudor. — I, 86: Engañado he vivido hasta aquí, respondió D. Quijote, que en verdad que pensé que era castillo y no malo. — I, 138: Como acabó de comer, les hizo de señas que le siguiesen, como lo hicieron. — I, 139: Fué él pedírsela á su padre por legítima esposa, como lo hice. — I, 254: No pudo acudir á alzarse el embozo que se le caia, como en efecto se le cayó del todo.

Fray Gerundio de Campazas I, 121: Pero se a esto ó aquello, . . . al cabo Español fué.

Caballero, La Gaviota 157: Diremos buenamente que estas dos naturalezas estaban formadas para entenderse y simpatizar una con otra, y que en efecto se entendieron y simpatizaron. — 193: Tal era el adorno de su persona, que necesariamente debia causar, y causó mal efecto.

La hermana de la car. I, 124: Asi Eduardo, que comenzó por resistir, concluyó por ceder.



Pepita Jimenez 227: Entre dos personas que no sabían parar ni defenderse, la lucha debía de ser brévisima, y lo fué.

Célticos 28: No se crea, sin embargo, que el padre de nuestro héroe . . . se cubrió con la capa del beato para ser impunemente un malvado, no; fu é un honrado comerciante.

Cleopatra Pérez 32: Pero en esto, Cleo lanzó un grito...; Este sí que fué un grito.

In c ay  $\delta$  Don Quijote I, 254 liegt eine momentane Handlung vor, die an und für sich das Perfekt berechtigt;  $fu\acute{e}$  aus Pepita Jimenez kann auch als eintretende Handlung angesehen werden; jedoch ist nicht zu leugnen, dass alle Beispiele eine intensive Versicherung darstellen, die am besten da hervortritt, wo ein Faktum dem nur Vermutlichen oder Berechneten gegenübergestellt wird.

 $\beta$ ) Bei dem Verb quedar (permanecer, veralt e fincar).

Berceo, Vida de San Millan 238: El confessor precioso pagólis sos dineros, Fueronse á sus casas sue via los obreros, Fincó él con sos pobres e con sos companneros.

Calila é D. 42: Et estonces comenzó de roer la red, é non quedó fasta que la hobo acabada, é tornóse la paloma collorada con las otras palomas salvas é seguras, é fincó el mur en su cueva.

Libro de los enxemplos 465: El viejo partió los panes segun que le él pedió é nunca cesó de dar limosna á los pobres de aquela parte que le quedó.

El Corbacho 106: j Ay, gallina mia gruesa como un ansaron morisco..! mas habia en ella, que en dos otras que me quedaron.

Generaciones y Semblanzas 122: El infante se partió para la guerra de los Moros...y la reina que dóse en Segovia con el rey. — 127: Muerto el condestable, el rey se que dó en aquella misma remision y negligencia que primero.

Don Quijote I, 53: Ya en este tiempo era muerto el padre de nuestro Grisóstomo, y él que dó heredero en mucha cantidad de hacienda. — I, 72: Tal que dó de arrogante el pobre señor con el vencimiento del valiente vizcaíno. — I, 84: Comenzó á vomitar de manera, que no le que dó cosa en el estómago. — I, 136: El cual que dó admirado de lo que al cabrero habia oido, y que dó con mas deseo de saber quién era el desdichado loco. — I, 227: Fuése Lotario á su casa y Anselmo que dó en la suya. Französische Studien. VI. 3.

Caballero, La Gaviota 3: Los pobres niños, criados quizas con gran rigor, permanecieron inmóbiles. — 12: Stein que dó inmóbil y como petrificado. — 22: Unos iban á America, otros á las misiones de la China, otros se que da ron con sus familias. — 34: Lo ataron con esas cuerdas, y lo depositaron aquí, y al Señor se le que dó la advocacion del Socorro. — 52: No puedo decirlo, respondió Stein, porque no lo he visto: me que dé afuera aguardando á Momo.

La hermana de la car. I, 23: Yo desde aquel instante que dé como fuera de mí. — I, 263: Y Rafael, que se había sentado en un sillón, se que dó dormido, miéntras que Eduardo reflexionaba en sus males.

Pepita Jimenez 227: D. Luis y el conde se quitaron levitas y chalecos, quedaron en mangas de camisa y tomaron las armas.

Das eine oder andere Mal könnte vielleicht ebensogut die Bedeutung des Eintritts angesetzt werden, z. B. La Gaviota 52, El Corbacho 109, vielleicht auch logisch-perfektische Bedeutung. Indes ist äusserst häufig die Bedeutung 'war', 'blieb', kräftig betont, etwa = 'stand da'. Mitunter quedaba, wie im Portugiesischen. Im ersten Beispiel hat quedb die ursprüngliche Bedeutung 'ruhte'.

 $\gamma$ ) In der Form eines Bedingungsnebensatzes (von si eingeleitet).

Calila é D. 30: Sé que si el leon é sus compaños se a cordaron en mi muerte... que lo podrán facer é que acabarán lo que quisieren contra mí.

Generaciones y Semblanzas 126: Y si despues de muerto su condestable algun vigor y voluntad se mostró en él, no fué salvo en cobdicia de allegar tesoros. — 129: Y si hizo daño á muchos, tambien perdonó á muchos grandes yerros que le hicieron.

Don Quijote I, 16: Si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagastes, vos le habeis rompido el de su cuerpo; y si le sa có el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habeis sacado. — I, 19: Pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno, ¿cómo lo haria molido y casi quebrantado? — I, 58: Si algunos subieron á ser emperadores por el valor de su brazo, á fe que les costó buen porqué de su sangre y de su sudor. — I, 68: Si él con todo este desengaño quis o porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, ¿qué mucho que se anegase?

El acero de Madrid I, 2: Si me dió la mano allí, ¿ No quieres que lo agradezca?

Fray Gerundio de Campazas I, 56: Si acá tuvimos nuestros Garcías, nuestros Pedros Fernandez, tambien ustedes tuvieron sus Raulines etc.

Caballero, La Gaviota 20: Si el Padre Prior dijo lo contrario, le obligaron á ello. — 27: Si el paganismo puso lo sublime en la heroicidad, el cristianismo, lo ha puesto en la sencillez. — 189: Es una Ondina de agua de rosa, á quien si el amor no dió un alena, en cambio se la dió un Angel.

Pepita Jimenez 215: Si esto pudieron decir aquellas señoras, ¿qué no dirá el cielo á los audaces que pretenden escalarle sin méritos? — 216: Si el salir huyendo de aquella daifa endemoniada fué en San Vicente un acto de virtud heróica, en él hubiera sido el salir huyendo del rendimiento.

Célticos 27: Los sentimientos naturalmente bondadosos del padre Buenaventura si no llegaron á una atrofia completa de la vida comercial á que se dedicaba con ardor, pasaron á un luga segundario.

Cleopatra Pérez 188: Pues no es nada si dió detalles de un profesor calvo y con lentes negros, que le enseñaba el francés.

Das zuletzt angeführte Beispiel hat eine abweichende Form; es ist wohl aber seiner Bedeutung nach mit den übrigen gleichzustellen. Wenn man dagegen findet Don Quijote I, 20: Así no le respondió otra cosa sino fué proseguir en su romance, oder I, 89: Jamas hemos vencido batalla alguna, si no fué la del vizcaíno, so ist nicht nur die Bedeutung eine wesentlich andere (= frz. si ce n'était), obwohl das Verb auch hier immer kräftig betont ist, sondern der Ausdruck erklärt sich durch die Vorliebe, speziell der älteren Sprache, für fué; vgl. unten Mom. IX und XI. Dass unter Umständen auch das Imperfekt in der hier behandelten Formel vorkommen kann, ist selbstverständlich; siehe z. B. Imperfekt VI.

# δ) In einer lebhaft aufgeworfenen Frage.

Berceo, Milagros de N. Sennora 143: Si façia otros males, esto non lo leemos... Si al fizo, perdonelo Xpo en qui creemos.

Don Quijote I, 145: Si fueron amancebados ó no, á Dios habrán dado la cuenta.

Calderon, La vida es sueño III, 2: Fué lealdad de nuestro pecho. — Si fué lealdad, yo os perdono.

Pepita Jimenez 24: Si algo de esso ó todo esto pensó

la muchacha, y en su inocencia no penetró en otros misterios, salva queda la bondad de lo que hizo.

Ich habe nicht viele Beispiele von dieser stilistischen Formel gefunden.

### III.

# Vollendung.

a) Im allgemeinen.

Poema del Cid 2494: Antes fu minguado, agora rrico so.

Don Quijote I, 61: Ese cuerpo, señores, que con piadosos ojos estais mirando, fué depositario de un alma en quien el cielo puso infinita parte de sus riquezas. — I, 67: Haré que aun él muerto se obedezcan los de todos aquellos que se llamaron sus amigos. — I, 104: El principio que los antiguos dieron á sus consejas no fué así como quiera, que fué una sentencia de Caton.

El acero de Madrid II, 5: Ya fué otro tiempo, que con años treinta, Llamaban niña una muger. — III, 4: Eso ya pasó, ya fué, Y pues acabado está, ¿Para qué puede ser bueno Volverlo á resucitar?

Calderon, El príncipe constante II, 7: Aquí tuvo Dios Posada, y hoy se la niegan Los cristianos, para darla Al demonio. — II, 14: Estas, que fueron pompa, y alegría . . . A la tarde serán lástima vana.

Los amantes de Teruel III, 4: Hubo un tiempo en que la tuve por hija; hoy me quitan su filial cariño, y ella consiente.

Caballero, La Gaviota 20: Esa gente que gobierna en lugar del Rey, no quiere que haya nada de lo que ántes hubo. — 28: En la sacristía... los cajones estaban abiertos y vacíos. En ellos se guardaron ántes las albas de olan etc. — 184: Aseguro que una acacia entera y verdadera se desplomó sobre mi pobre Erin.

La hermana de la car. I, 262: Yo fué un dia amante de la libertad, y hoy, debo ser cortesano, y cortesano despreciado y caído. — II, 12: Pero vos habeis amado á ese hombre: ¡decidlo! — No hay para qué ocultarlo; le he amado, lo confieso; le amé un tiempo; fué mi primer amor. Ya no le amo.

Cleopatra Pérez 17: Y cuando en lo que fué Lucinda no quedaban ya más que flácidos y enfermos miembros...la condujeron á cierto hospital madrileño.

Die Mehrzahl der Beispiele zeigen das Vergangene im Gegensatz zu dem Gegenwärtigen. Dass dieser Gegensatz durch das einfache Perfekt stärker ausgedrückt wird, als durch das zusammengesetzte, scheint aus La hermana de la car. II, 12 hervorzugehen. Indes kann in vielen Fällen logisch-perfektische Bedeutung angesetzt werden. So auch in der stehenden Redensart que fue = ehemaliger, z. B.  $c \circ nsul \ que \ fu = ehemaliger Konsul.$  Auch das Imperfekt kann bisweilen in scharfem Gegensatz zu der Gegenwart stehen, wenn es sich z. B. darum handelt, etwas zu beschreiben, das war, aber nicht ist. Man findet leicht, wie se desplomó, La Gaviota 184, sich von einem se desplomaba unterscheidet: die Vollendung allein wird durch jenes ausgedrückt; die Handlung im Fortgang, vielleicht ohne abgeschlossen zu werden, würde durch dieses bezeichnet werden. — Bello hat Análisis S. 96 f. dieser Bedeutung seine Aufmerksamkeit gewidmet und belegt dieselbe durch folgende Verse von Calderon: Yo, señora, una hija bella Tuve . . . ; que bien tuve he dicho! Que aunque vive, no la tengo, Pues sin morir la he perdido.

# β) Im Temporalsatz.

Poema del Cid 2474: Grant fue el dia la cort del Campeador, Despues que esta batalla vençieron et al rrey Bucar mato.

Libro de Patronio II: Desque se partieron dellos comenzaron á decir que loco era mucho aquel home bueno. — VII: Et desque Patronio entendió aquellas razones, respondió al conde en esta manera. — X: Et desque fizo mucho por buscar alguna cosa que comiese, non pudo haber cosa sinon una escudilla de altarmuces.

Don Quijote I, 56: Mas apénas comenzó á descubrirse el dia..., cuando los cinco de los seis cabreros se levantaron. — I, 57: Apénas le oyeron esto, cuando todos le tuvieron por loco. — I, 79: Apénas llegó á la puerta, cuando D. Quijote la sintió. — I, 141: Así como D. Fernando gozó á la labradora, se le aplacaron sus deseos. — I, 166: No anduvieron mucho, cuando... vieron á un hombre. — I, 273: A cabo de algun tiempo que llegué á Flandes, se tuvo nueva de la liga.

Fray Gerundio de Campazas I, 99: Luego que este entró en la Celda, contó á Fray Gerundio quanto le acababa de passar. — I, 148: Despues que descansó algo de su fatiga estuvo un poco sereno.

Caballero, La Gaviota 123: Cuando el Duque se despidió, María habló al oido á Stein. — 239: Apénas cerró el Duque la puerta, cuando Pepe Vera salió. La hermana de la car. I, 269: Así que el buen agente se cercioró de que en efecto era una mujer el compañero de Eduardo, le dejó partirse.—I, 312: Después que est uvo por largo espacio de tiempo encerrada en aquel gran sepulcro, sintió Margarita como que el fondo bajaba muy pausadamente á un abismo.

Célticos 148: Así que estuvieron bien comidos y el odre de vino nuevo, de mostetudo y reventon se habia quedado en los pellejos de slaco y de chupado, comenzó Turdimusto á despachar argumentos.

Es handelt sich um Nebensätze oder solche Hauptsätze, die von  $ap \in nas$  oder  $no \ldots mucho$  eingeleitet sind und denen ein cuando folgt. Die Bedeutung wie im Portugiesischen.

# γ) Bei momentaner Handlung.

Poema del Cid 559: El buen Canpeador que en buen ora nasco. — 2595: Vos nos engendrastes, nuestra madre nos pario.

Calila é D. 24: ¿Non sabes tú en cómo mató un cuervo á una culebra?

Don Quijote I, 47: Los valientes alcornoques despedian de sí... sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron á cubrir las casas sobre rústicas estacas. — I, 50: Con esto dió el cabrero fin á su canto. — I, 66: Cuando este desdichado escribió esta cancion, estaba ausente de Marcela. — I, 77: Me duelen á mí un poco los lomos. ¿Desa manera, respondió la ventera, tambien de bistes vos de caer? ('fielen Sie wohl auch'). — I, 199: Quiero ver si soy el caballero que aquel sabio rey dejó profetizado.

Los amantes de Teruel II, 8: Casi espiró en mis brazos. — III, 8: Tú ignoras que mi próxima llegada Previno un mensajero.

Caballero, La Gaviota 19: Stein recobró la vida y la salud el mismo dia en que la buena mujer mató la ultima gallina. — 51: Se sabe que el sauce es un árbol de mal agüero, desde que Judas se ahorcó de uno de ellos. — 214: Sin embargo el Duque, hasta entonces tan afectuoso, la descuidaba cada dia mas. La Duquesa lloraba. Despues llegó á sus oidos que aquella cantatriz... era protegida de su marido... La Duquesa lloró; pero dudando todavía... El Duque vió en esta oposicion... una falta de mundo y persistió en su idea. La Duquesa cedió... pero lloró amargamente. — 253: El traje de Pepe Vera era semejante al que sacó en la corrida.

La hermana de la car. I, 95: Tal era el carácter de

Eduardo. Movible y cambiante por costumbre, su alma se dejaba arrastrar del bien y del mal, como la paja del viento. La voz de Angela le arrobó el alma ('entzückte ihn eines Tages'). Las palabras de Margarita volvían á despertar (dauernd) fibras de su corazon ántes dormidas. Indeciso siempre, incierto en ideas y pasiones, no merecía el gran amor que inspiraba. Un beso de Margarita le arrastró al crimen ('riss ihn zu jenem Verbrechen hin'); un eco de la voz de Angela le apartó del crimen. Un recuerdo de Angela le extasiaba, y algunas palabras de Margarita le sacaban de su éxtasis (das Gewöhnliche). — II, 134: Pero desde que la oyó jurar, cayó como negra espesísima noche sobre su triste conturbado espíritu. Sus ojos se nublaron de lágrimas; el corazon se le queria salir del pecho; le faltaba la respiración, y hasta la tierra huía bajo sus plantas.

Pepita Jimenez 158: Yo he hecho muy mal... en predicar allí; de bí haberme callado.

Wenn die Handlungen nicht an und für sich momentane sind, wie es in den meisten Beispielen der Fall ist, werden sie als solche im Verhältnis zu andern aufgefasst, teils wie escribió Don Quijote I, 66 im Verhältnis zu estaba ausente, teils so, dass sie in einen bestimmten Moment verlegt werden, wie lloró in La Gaviota 214, gegenüber dem lloraba, welches das Dauernde bezeichnet, oder debí aus Pepita Jimenez. Ein solches debí kommt öfters vor, entsprechend einem 'ich hätte sollen'; z. B. noch Pepita Jimenez 130: Padre mio, yo no debí llamar á V., sino ir á la iglesia y hablar con V. en el confesario. — Bello hat die Bedeutung der Momentaneität für die Anwendung der Tempora eingesehen, Análisis S. 24 f. Wenn er aber S. 133 behauptet, dass die 'verbos desinentes', wie er sie nennt, nicht im Imperfekt vorkommen können, geht er zu weit; vgl. Imperfekt passim, besonders II, a.

#### IV.

# Einfache Konstatierung eines Faktums.

Poema del Cid 3316: Miembrat quando lidiamos cerca Valençia la grand, Pedist las feridas primeras al Campeador leal.

Crónica rimada del Cid 758: El buen rey don Fernando par fue de emperador. Mandó á Castilla Vieja, è mandó á Leon; E mandó á las Esturias fasta en Sant Salvador; Mandó á Galicia, onde los cavalleros son etc.

Libro de Patronio I: Consejóla que tomase una manera cómo podria escapar de aquel peligro en que estaba, et la manera fu é esta. — VII: Señor conde, una mujer fu é, que habia nombre doña Truhana, la cual era asaz mas pobre que rica.

Libro de los enxemplos, Romania 511: Vn ladron fue, el qual, ahunque todo era dado a ladronicios e rrobos, empero, era muy deuoto a la virgen Maria. — 512: Vn monje fue que tanto se menos preciaua etc.

Generaciones y Semblanzas 121: Amó mucho mugeres, mas que á tan sabio caballero como á él se convenia.

Don Quijote I, 61: Por esto se dieron priesa á llegar, y fué á tiempo. — I, 66: Lo estorbó una maravillosa vision . . . que improvisamente se les ofreció á los ojos, y fué que por cima de la peña . . . pareció la pastora Marcela. — I, 70: Así como D. Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro del pastor Grisóstomo, él y su escudero se entraron por el mismo bosque etc. — I, 84: A todo lo cual se hallaron presente Sancho, el ventero y cuadrillero. — I, 101: Mas sucedióles otra desgracia . . . y fué que no tenian vino que beber. — I, 186: Supe mas, que el Cardenio, segun decian, se halló presente á los desposorios.

Caballero, La Gaviota 34: Hubo en esta tierra un salteador de caminos, que no se contentaba con robar á la gente etc. — 159: En frente de la puerta está el convento de los Capuchinos, en el mismo sitio que o cupó, segun dicen, la primera iglesia que hubo en España... Vió mas léjos el convento de la Trinidad, en el mismo terreno que o cuparon las cárceles romanas. — 222: Palomo, que fué conmigo, se puso á aullar. — Una en otra 12: En un momento de silencio que siguió, el cura tomó tímidamente la palabra.

Pepita Jimenez 119: No sé lo que pas ó en mí.

Cleopatra Pérez 127: Don Juan Rubeña miró con interés el rostro del joven; fué una mirada del observador.

Abgesehen von der Dauer, wie in der Crónica rimada del Cid, oder von verschiedenen Verhältnissen der Beziehung, welche durch das Imperfekt bezeichnet zu werden pflegen, wie Einleitung einer Erzählung, Libro de los enxemplos, nachträgliche Erläuterung, Don Quijote I, 61, I, 66, I, 101, Cleopatra Pérez, Gleichzeitigkeit, Poema del Cid, Don Quijote I, 84 (französische Übersetzungen haben das Imperfekt) u. s. w., werden die Fakta ganz beziehungslos dargestellt. Im Relativsatze könnte auch Attraktion angenommen werden; ich beschränke dieselbe jedoch auf die Fälle, wo der Satz kein neues, selbständiges Faktum enthält. Viele Beispiele enthalten fui, eine auch ohne bestimmte Aufgabe bevorzugte Form. — Wegen der Einleitung einer Erzählung, vgl. Imperfekt II,  $\alpha$ .

### V.

# Zusammenfassung.

a) Im allgemeinen.

Poema del Cid 2407: VII. migeros conplidos duro el segudar.

Libro de Alexandre 5: Quiero leer un liuro de vn rey noble pagano Que fue de grant esforçio, de coraçon loçano, Conquistó todel mundo, metiol so su mano.

Libro de Patronio XXII: Et asi, porque el leon et el toro non entendieron que por el amor et el ayuda que el uno tomaba del otro, ellos eran honrados et apoderados de todas las otras animalias, et non guardaron el amor aprovechoso que habian entre sí, et non se su pieron guardar de los malos consejos que les dieron para salir de su premio et apremiar á ellos, fincaron el leon et el toro tan mal de aquel pleito que etc.

Generaciones y Semblanzas 120: Don Pero Lopez de Ayala, chanciller mayor de Castilla, fué un caballero de gran linaje, ca de parte de su padre venia de los de Haro etc. — 123: . . . . su condestable, del cual havia tanta . . . fianza, que á los que no lo vieron parescia cosa imposible, y á los que lo vieron fué estraña y maravillosa obra. — 126: Todo el tiempo que reinó, se pudo mas decir tutorías, que regimiento ni administracion real.

Don Quijote I, 59: Me parece... haber leido que D. Galaor nunca tuvo dama señalada á quien pudiste encomendarse, y con todo esto no fué tenido en ménos, y fué un muy valiente y famoso caballero. — I, 61: Ese es el cuerpo de Grisóstomo, que fué unico en el ingenio, solo en la cortesía etc. — I, 85: Duróle esta borrasca y malandanza casi dos horas, al cabo de las cuales no quedó como su amo etc. — I, 170: Estas en suma fueron las razones que la carta contenia. — I, 314: Mas él estaba tan bien asido, que todas sus pruebas fueron en vano.

El príncipe constante II, 14: Tales los hombres sus fortunas vieron: En un dia nacieron y espiraron; Que pasados los siglos, horas fueron.

Fray Gerundio de Campazas I, 73: Con estas trazas passó nuestro Fr. Gerundio su Noviciado. — I, 147: Cerca de una hora duró esta silenciosa muestra de sus predicaderas.

Los amantes de Teruel II, 5: Quien á la desgracia sujetar no supo, Sufrido se muestre cuando ella le hiera.

La Independencia I, 7:  $Fu\,\acute{e}$  señora aquella! Era una santa.

Caballero, La Gaviota 162: Pobre D. Pedro! Acaso fué malo, porque fué desgraciado. Su crueldad fué efecto de la exasperacion; pero tuvo tacto mental, carácter enérgico y un corazon que sabia amar (Schlussreflexion über einen Abgestorbenen). — 279: ¡Pobre Fr. Gabriel!... Todos los viérnes de su vida, vino al Christo del Socorro para pedirle una buena muerte. Despues de la de su bienhechora venia todos los dias.

La hermana de la car. I, 280: Tal era el estado de aquellos dos seres, que sólo adoraron en el mando el placer.

Cleopatra Pérez 15: Así murió el escribano Pérez, cuyo principal defecto fué poner á sus hijas nombres retumbantes.

Die Zusammenfassung liegt bisweilen in einer exakten Zifferangabe, wie im ersten Beispiel und Don Quijote I, 85. Selten dürfte in diesem Falle das Imperfekt vorkommen. Wenn man von dem Leben und Charakter Jemandes ein Gesamturteil fällt, geschieht dies, wie viele Beispiele zeigen, durch das Perfekt. Bezeichnend ist La Indepencia fué vom ganzen, era von einer Spezialität; und La Gaviota 279 vino vom ganzen Leben des Gestorbenen, venia von seiner Gewohnheit während der letzten Wochen. — Gnomisch kann man die Perfekta aus dem Principe constante nennen; die Bedeutung von logischem Perfekt liegt indes nahe.

β) Durch zusammenfassende Wörter näher bestimmt.

Poema del Cid 2997: El conde don Garçia en estas nuevas fue, Enemigo de mio Cid, que siemprel busco mal.

Berceo, Milagro de N. Sennora 89: Con esta alma, foles, diz, non avedes nada, Mentre fue en el cuerpo fue mi acomendada.

Calila é D.: Prólogo: Los filósofos entendudos de cualquier ley é de cualquier lengua siempre punnaron é se trabajaron de buscar el saber, é de representar é ordenar la filosofía. — 30: El siempre nos mantuvo á nuestras honras.

Libro de Patronio III: Acaescióme así que desque fué muy nascido hasta agora siempre me crié et visqué en grandes guerras. — XXV: Et por el daño que el conde tomara en la prision, dióle dobladas todas las rentas que el conde pudiera llevar de su tierra en cuanto estuvo en la prision.

Libro de los enxemplos IX: Setenta años ha que viví siempre en luxuria é algunas vegadas tomé el Evangelio rogando á Dios devotamente,

El Corbacho III: Y miéntras que ellos se tornaron el rio

arriba, pensando que lo decia de verdad, la porfiada con su negra porfía porfiando a cabó mal.

Don Quijote I, 171: ¿ Quién pudiera decir ahora los sobresaltos que me dió el corazon miéntras allí estuve? — I, 193: Hecho esto, puesto ya que los otros habian pasado adelante en tanto que ellos se disfrazaron, con facilidad salieron al camino real. — I, 217: ... diciéndole... que si por la huena correspondencia que los dos tenian miéntras él fu é soltero, habian alcanzado tan dulce nombre... que no permitiese etc.

Fray Gerundio de Campazas I, 25: Miéntras fu é Escribiente del Notario de S. Millan, havia notado etc.

Los amantes de Teruel I, 4: Ella siempre algun misterio Supuso en tí.

Caballero, La Gaviota 50: ¡Voya... si tiene que ver cuánta chilindrina ha aprendido mi hijo miéntras sirvió el Rey!—86: No es ponderable lo que padeció la infeliz mujer, miéntras estuvo á su cargo Marisalada.—100: Cuando padre Adan se halló en el paraíso con tanto animal, les dió á cada cual su nombre.

La hermana de la car. I, 65: Así, miéntras esta pasión habitó en el pecho de Eduardo, su vida corrió entre flores, retratando el cielo. — II, 43: Mis ojos se secaron de llorar; mi memoria, siempre fija en un punto, fué siempre para tí.

Célticos 61: Este incidente dió motivo a cierta revolucion en las costumbres de la casa, que duró miéntras permanecieron en ella los forasteros. — 78: Miéntras siguió nuestro héroe los estudios en el instituto de segunda enseñanza, el fanatismo que dó agachado... y su alma parecia volar alegre. — 117: Mi madre me adoraba y su amor la impuso silencio miéntras vivió. — 170: Pero San Huberto, que tenia las orejas de palo de dar castañas, le oía como si oyese llover; á lo cual estaba ya muy hecho miéntras permaneció en el soto.

Cleopatra Pérez 158: Miéntras estuvo en su tocador Cleo, la alegría faltó del comedor.

La de Bringas 47: Mientras duró la comida, las graciosas espectadoras no cesaban en su charla picotera. — 54: Miéntras no se probó la fruta... todo marchaba muy bien.

In Don Quijote I, 217, Célticos 170 und den beiden Beispielen aus La de Bringas wird nur der durch miéntras eingeleitete Satz als abgeschlossen ins Perfekt gesetzt; für die damit

gleichzeitigen Hauptsätze hat der Gesichtspunkt der Gleichzeitigkeit das Imperfekt herbeigeführt.

### y) Bei Wiederholung.

Calila é D. 28: El llamóla muchas veces, et non le respondió. — 60: Et aquel rey, yaciendo en su lecho una noche durmiendo, vido en sueños una vision siete vegadas.

Generaciones y Semblanzas 127: Y aun es de notar aquí, que aquellos príncipes reales... muchas veces se trabajaron de lo apartar del rey y destruirlo.

Claros Varones 139: Desobedesció algunas veces al rey.

Don Quijote I, 21: Sepa, señor maese Nicolas..., que muchas veces le aconteció á mi señor tio estarse leyendo en estos desalmados libros. — I, 61: Este es, respondió Ambrosio, que muchas veces en él me contó mi desdichado amigo la historia de su desventura. — I, 109: Cuatro veces sos egó, y otras tantas volvió á su risa.

Fray Gerundio de Campazas I, 59: Tal vez hasta el mismo Homero dormitó.

Los amantes de Teruel IV, 7: El ósculo será que tantas veces Cambió feliz en la materna falda Nuestro amor infantil.

Caballero, La Gaviota 204: Diez veces fué llamada á las tablas la Diva Donna.

La hermana de la car. I, 98: En tal estado, ¿que hacer? ¿Abandonarla? Lo pensé mil veces.

Pepita Jimenez 36: El señor vicario debe de tener un alto concepto de ella, porque varias veces me habló aparte de su caridad. — 169: Cuatro ó cinco veces se puso á escribir esta carta. Emborronó mucho papel; le rasgó en seguida, y la carta no salía jamas á su gusto. — 170: Dos ó tres veces se levantó de su silla y empezó á andar en busca de su padre; pero luego se detenía y creía aquella revelacion indigna.

Cleopatra Pérez 50: Levantóse un vendabal huracanado, que muchas veces obligó á don Eleuterio á sujetar con la mano el sombrero, que se le volaba.

Das Imperfekt dürfte wohl äusserst selten unmittelbar neben diesen qualifizierten Angaben vorkommen; dass es nachträglich als Ausdruck der Wiederholung nach einem Perfekt gebraucht werden kann, lehrt Pepita Jimenez 170: detenéa y creéa.

δ) Negativ: Ausschliessung.

Poema del Cid 404: Caualgad, Cid el buen Campeador, ca nunqua En tan buen punto caualgo varon. — 3377: Hya, varones, quien vio nunca tal mal?

Calila é D. 15: Et yo non quise al sinon contender con mi alma et defenderla de se non abrazar de las cosas, que nunca hobo ninguno que por ellas non apocase su algo. — 27: O quién pidió á los viles algo que sin ello non tornase?

Don Quijote I, 12: O tú . . . que llegas á tocar las armas del mas valeroso andante que jamas se ciñó espada, mira lo que haces. — I, 59: Me parece . . . haber leido que D. Galaor . . . nunca tuvo dama señalada á quien pudiese encomendarse. — I, 73: Jamas tal cre í de Rocinante. — I, 111: No creo yo, respondió D. Quijote, que jamas los tales escuderos est uvier on á salario, sino á merced. — I, 179: Yo era una de las mas regaladas hijas que padres jamas regalar on. — I, 313: Pero él se guardará bien deso, si ya no quiere hacer el mas desastrado fin que padre hizo en el mundo. — I, 328: Qué caballero andante pagó pecho . . . ? Qué sastre le llevó, hechura de vestido que le hiciese? Qué castellano le a cogió en su castillo, que le hiciese pagar el escote? etc.

Calderon, El príncipe constante II, 13: ¿Quién vió Tal pena? — La vida es sueño I, 1: ¿ Dónde halló piedad un infelice?

Caballero, La Gaviota 106: Pues si eres como tu Padre, nada mas deseo, porque el buen tio Pedro ... tiene el corazon mas amante que abrigó pecho humano. — 215: Pero como la exquisita cortesia de la Duquesa no se desmintió jamas ... Maria no podia quejarse. — Una en otra 5: Quien no vió á Sevilla no vió maravilla, dice el refran.

La hermana de la car. I, 262: Yo amaba á una mujer pura y divina, me he casado con una mujer á quien nunca a mé. — I, 297: Ya no tuvo tranquilidad su vida; ya no tuvo paz su corazon.

Célticos 11: Lo digo aquí... por Mari-Juana, que como nunca sirvió al rey está poco hecha á pasar hambres.

Die Ausschliessung bezeichnet entweder, was nie war, oder, als Verstärkung des Superlativs, was einzig in seiner Art war. Mit dem logischen Perfekt ist dieses Perfekt nahe verwandt, wie denn auch z. B. Caballero sagt: Jamas he visto ... dos criaturas mas parecidas de cara, y mas distintas de genio; Una en otra 52. — Gnomisch kann man das Beispiel aus La vida es sueño nennen.

### VI.

# Eintretende Handlung.

a) Im allgemeinen.

Poema del Cid 2280. Yazies en un escaño, durmie el Campeador. Mala sobrevienta, sabed, que les cuntio. — 3019: Quando lo oyo el rrey, plogol de coraçon.

Calila é D. 23: Dió á beber á la manceba é al home tanto del vino puro fasta que se embeodaron et se dormieron.

Libro de los enxemplos CCXXXIV: Dicen que un noble de linaje tenia una mujer muy casta é muy fermosa, é acaesció que hobo de ir en romeria á Roma.

Claros Varones 139: Murió el rey Don Juan, su padre, é reinó luego pacificamenta en los reinos de Castilla é de Leon, seyendo ya en edad de treinta años; é luego que reinó, usó de gran magnificencia con ciertos caballeros.

Don Quijote I, 71: El primero que se resintió fué Sancho Panza. — I, 85: Sudaba y trasudaba con tales parasismos y accidentes, que no solamente él, sino todos pensaron que se le acababa la vida. — I, 185: Y estando en lo mejor de su plática, paró y en mudeció se, clavó los ojos en el suelo.

Fray Gerundio de Campazas I, 146: Aun estaba con los hábitos arremangados, quando . . . entró de golpe.

La Independencia III, 17: Pero como venía de cara á mí, al instante me calé que era el de marras.

Caballero, La Gaviota 121: Oíase el canto de la alondra, tan elevada, que los ojos no alcanzaban á verle. El Duque, algo fatigado, se sentó en una peña. Era poeta, y gozaba en silencio de aquella hermosa escena. De repente sonó una voz.

Célticos 46: Cuando mayor ardor le devoraba en aquella guerra de creencias relijiosas, entró en su tienda la beldad más peregrina que Dios hubo creado.

Die Mehrzahl der Beispiele bezeichnet zugleich den Abbruch eines schon bestehenden Verhältnisses. Eigentümlich sind se dormieron aus Calila é D. und reinó aus Claros Varones; diese Perfekta dürften anderwärts selten mit der Bedeutung fing an zu schlafen oder zu regieren zu belegen sein. Plogo im Poema del Cid kommt oft vor mit der Bedeutung des Eintretens; es wird jedoch nicht zu der folgenden Kategorie gerechnet, da die momentane Bedeutung von 'einfallen' das ganze Verb durchgeht; vgl. oben S. 25.

### β) Bei ui-Perfekten.

Poema del Cid 242 f.: Lamauan a la puerta, y sopieron el mandado; Dios, que alegre fue el abbat Don Sancho. — 295: Quando lo sopo myo Çid el de Biuar . . . Apriessa caualga. — 356: Abrio sos oios, cato a todas partes; En ti crouo al ora, por end es saluo de mal. — 1164: Quando el Çid Campeador ouo Peña Cadiella, Males pesa en Xatiua e dentro en Guiera. — 2464: Por bien lo dixo el Çid, mas ellos lo touieron a mal. — 3024: Quando lovo a oio el buen rrey Don Alfonso Firios a tierra. — 3401: A esto callaron e ascucho toda la cort.

Calila é D. 28: Dicen que un religioso ovo de un rey unos paños muy nobles. — 26: Et de que esto me dijeron, sope que te era traidor. — 74: Et acaeció que una ave á que decian garza, hobo sabiduria de aquel logar. — 78: En esto calló el rey (Schluss von Calila é D.).

Libro de Patronio XIV. Et cuando los fijos supieron que habían enviado por sancto Domingo, pesóles ende mucho. — XXIII: Era un homme que llamaban Johan, que despues fué sancto.

Generaciones y Semblanzas 127: Estando en aquella comarca, por algunas informaciones que o vo ... dió sentencia que le degollasen.

Claros Varones 145: Gobernó la república tan rectamente, que ou o el premio que suele dar la verdadera virtud.

Don Quijote I, 84: Hecho isto, quiso él mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precióso bálsamo. — I, 94: Acudió Sancho á su asno para sacar de las alforjas con que limpiarse ... y como no las halló, estuvo á punto de perder el juicio. — I, 105: La Torralva que lo supo, se fué tras él. — I, 139: ¡Ay cielos, y cuántos billetes la escribí! ¡Cuan regaladas y honestas respuestas tuve! — I, 186: Supe mas, que el Cardenio, segun decian, se halló presente á los desposorios. — I, 267: Y así las primeras buenas nuevas que tuvo el mundo y tuvier on los hombres, fueron las que dieron los ángeles etc. — I, 311: No pudo dejar de reirse Dorotea, oyendo cuán como niña hablaba Da Clara. — I, 320: Calló en diciendo esto el enamorado mancebo.

Fray Gerundio de Campazas I, 151: Ana, ... la qual, á impulso de sus deprecaciones, ayudándola Helí, tuvo un hijo llamado Samuel.

Los amantes de Teruel I, 4: Allí su pe que volviendo A este alcázar el Amir, Trataban de asesinarle. — II, 10: El Rey llegó á saber Lo que pasaba; la Reina pudo escapar.

Caballero, La Gaviota 23: Stein, cuya convalecencia ade-

lantaba rápidamente, pudo en breve ... salir de su cuarto. — 31: La subida de la cuesta ... habia agotado las fuerzas ... de Stein. Qui so descansar un rato. — 58: Como está mala ..., dijo su Padre ... Marisalada tuvo un golpe de tos. — 70: Preguntó quienes eran, y supo que eran los cocineros de S. M. — 96: Hija mia, dijo la anciana cuando estuvieron solas. — 113: Calló todo el mundo al anuncio del bríndis de aquel personaje. — 181: La carcajada fué tan simultánea y tan estrepitosa, que el General calló de repente. — 235: Cuando estuvieron solos en el cuarto que servia de vestuario á María, estalló la cólera de esta. — 239: Al volver Stein á su casa el criado le entregó una carta. Cuando estuvo en su cuarto, la abrió. — 265: Fué á verle cuando supe que estaba enfermo.

La hermana de la car. I, 255: El ángel caído fué diablo.

Die Formen sind dieselben wie im Portugiesischen. — Bello, der über die Bedeutung des Eintritts handelt, Análisis S. 25, gibt unter anderm das Beispiel: "Dijo Dios sea la luz, y la luz fué; fué vale lo mismo que principió á ser."

#### VII.

# Erzählung.

Libro de los enxemplos XXIV: Un obispo cobdicioso no queria oyr á una vieja que con gran queja le demandaba justicia. El compañero del obispo, sabiendo su costumbre, dijo á lla vieja: "Non te oyrá el obispo salvo si primero non le untares la mano." É la vieja entendiólo simplemente, é compró tres tortillas de manteca, é fué al obispo é pidióle lla mano. É él pensando que le queria dar algunos florines, extendió la mano, et ella tomólla é untóla muy bien con manteca.

Don Quijote I, 123: Yo voy aquí porque me burlé demasiadamente con dos primas hermanas mias, y con otras dos hermanas que no lo eran mias; finalmente tanto me burlé con todas, que resultó de la burla crecer la parentela tan intricadamente, que no hay sumista que la declare. Probóseme todo, faltó favor, no Tuve dineros, vime á pique de perder los tragaderos, sentenciáron me á galeras por seis años, consentí, castigo es de mi culpa.

Caballero, La Gaviota 112: Celebróse la boda en el pueblo, en la casa de la tia María ... Stein ... quiso celebrar la fiesta en grande ... por consiguiente se llegaron à reunir hasta tres guitarras, y hubo abundancia de vino, mistela, bizcochos y tortas. Los concurrentes cantaron, bailaron, bebieron, gritaron; y no faltaron los chistes y agudezas propias del país.

Pepita Jimenez 89: Ocho niños de cinco ó seis años, representando los siete Sacramentos, asidos de las siete cintas que pendían de la cruz, bailaron á modo de una contradanza muy bien ensayada ... El baile, más que baile, fué una serie de reverencias, pasos, evoluciones y genuflexiones al compas de una música no mala, de algo como marcha, que el organista tocó en el piano con bastante destreza. — 239: Aquella noche dió D. Pedro un baile estupendo en el patio de su casa y salons contiguos. Criados y señores, hidalgos y jornaleros, las señoras y señoritas y las mozas del lugar asistieron y se mezclaron en él como en la soñada primera edad del mundo, que no sé porque llaman de oro. Cuatro diestros, ó si no diestros, infatigables guitarristas, tocaron el fandango. Un gitano y una gitana, famosos cantadores, entonaron las coplas más amorosas y alusivas á las circunstancias. Y el maestro de escuela leyó un epitalamio en verso heróico. Hubo hojuelas, pestiños, gajorros, rosquillas, mostachones, bizcotelas y mucho vino para la gente menuda. El señorío se regaló con almibares, chocolate etc.

Das erste Beispiel zeigt einen Hintergrund queria, demandaba, aus dem die Erzählung hervorsteigt. Die Dauer der Hand-

lungen ist verschieden, aber von keiner Bedeutung.

Es ist bemerkenswerth, dass, wie die Beispiele aus La Gaviota und Pepita Jimenez zeigen, die Details, die bei einem Feste vorkommen, als Erzählung, nicht als Beschreibung vorgeführt werden; vgl. damit die Beschreibung einer Hochzeitsfeier von Apulejus, oben S. 9, und z. B. Portugiesisch Imperfekt VII, a, S. 70.

### VIII.

### Attraktion und Dissimilation.

# a) Attraktion.

Poema del Cid 982: Tornos el mandadero quanto pudo mas. — 3503: Delo al tanto priso quant o u o sabor.

Calila é D. 14: Ellos [mi padre y mi madre] criáronme lo mejor que pudieron.

Libro de Patronio XVIII: Et otros sus contrarios, por grand envidia que le hobieron, axacáronle muy gran falsedad.

El Corbacho 115: Y por tanto tomó penzoñas confeccionadas, y templólas con el mejor y mas odorífero vino que pudo haber.

Claros Varones 142: En los gastos que fizo, é dádivas que dió, y en los arreos é otras cosas que fueron necesarias ..., mostró bien la franqueza de su corazon.

Don Quijote I, 23: Y el primero que maese Nicolas le dió en las manos, fué los cuatro de Amadis de Gaula. — I, 107: Lo que hizo por bien de paz, fué soltar la mano derecha. — Ibidem: Tras esto alzó la camisa lo mejor que pudo. — I, 140: Yo, obligado de su amistad, con las mejores razones que supe, y con los mas vivos ejemplos que pude procuré estorbarle... de tal propósito. — I, 273: Mudé propósito, fuíme con él, servíle en las jornadas que hizo, halléme en la muerte de los condes de Eguemon y de Hornos etc. — I, 322: Juro ... que este yelmo fué el mismo que yo le quité.

Calderon, El príncipe constante II, 10: Miremos con cuidado Si estos jardines fuéron Donde vino.

Caballero, La Gaviota 85: Entónces fué cuando esta á su vez quedó posmada. — 107: Asi fué que cuando se le ofreció por yerno, el buen Padre enmudeció. — 126: Apretó lo mas que pudo al cuerpo el brazo. — I, 179: Pero quien quedó asombrado, prosiguió Rafael, fué todo el mundo. — 279: Yo fuí quien le encontré un viérnes por la mañana, de rodillas. — Una en otra 31: ¿De qué manera ó por qué accidente habia sido privado de ella? . . . Fué una operacion que un cáncer hizo necesaria? ¿Fué que siendo soldado una bala se la partió? ¿Era un castigo? ¿Era una venganza?

Pepita Jimenez 49: Por un refinamiento algo sibarítico, no fué el hortelano, ni su mujer, ni el chíquillo del hortelano, ni ningun otro campesino quien nos sirvió.

Cleopatra Pérez 71: Doña Leticia fué quien sopló la llama de la vanidad. — 138: Valentín salió todo lo aprisa que pudo.

La de Bringas 43: El Jueves Santo de aquel año fué uno de los días en que más alborotaron.

Ausser den Umschreibungen mit ser und den Konsekutivsätzen mit cuanto, que sind einige Relativsätze angeführt, die so wenig eigenen Inhalt haben, dass sie nur als Komplemente der Hauptsätze angesehen werden können, und damit ihr Tempus durch Attraktion an den Hauptsatz bestimmt zu sein scheint. Dass die Attraktion nicht immer notwendig ist, zeigt folgendes Beispiel, Célticos, 287: Llego tarde, no me valió correr cuanto he podido.

# β) Dissimilation.

Claros Varones 139: Al fin ovo divorcio entre ellos por el defecto de la generacion, que él imputaba á ella, y ella imputó á él.

Pepita Jimenez 213: Se muestra Jenofonte y habla con Ciro... explicándole el murmullo que corría entre los griegos, el cual no era otro que lo que llamamos 'santo y seña' en el dia, y que fué en aquella ocasion Júpiter salvador y Victoria.

Im ersten Beispiel erscheint es unzweideutig, im zweiten wahrscheinlich, dass der Tempuswechsel auf Dissimilationstrieb beruht.

### IX.

# Bevorzugte Formen.

Poema del Cid 1213: Los que fueron de pie caualleros se fazen. — 1591: Des dia se preçio Bauieca en quant grant fue España.

Bereeo, Vida de S. Domingo 556: Commo fo el enfermo mucho desbaratado, Non pudo exir ende fasta fo aforsado.

Calila é D. 14: Et una de las cosas en que primeramente Dios me comenzó á facer bien é merced, fué que yo fué el mas honrado fijo que mi padre y mi madre habian.

El Corbacho 107: Y ella estando escondida, como vido la puerta abierta, luego se entró en casa, y cerrola, y subióse á la ventana. Entre tanto estuvo el caballero cabe el pozo llorando.

Claros Varones 144: Y esta virtud mostró bien en la gobernacion de sus villas é lugares é otras muchas tierras que tovo en administracion. — 146: Al fin veyéndose en los dias de la vejez, porque o v o verdadero cognoscimiento de los gozos falsos... que este mundo da..., apartóse del.

Don Quijote I, 11: Mas que en tanto que esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveidos de dineros. — I, 14: La cual lo hizo con mucha desenvoltura y discrecion, porque no fué menester poca para no reventar de risa. — I, 53: Digo pues . . . que en muestra aldea hubo (Viardots französische Übersetzung: eut, Hinards und Biarts: avait; Gambas italienische Übersetzung: ebbe) un labrador aun más rico que el padre de Grisóstomo, el cual se llamaba Guillermo, y al cual dió Dios . . . una hija de cuyo parto murió su madre, que fué (frz.: était, ital.: fu) la mas honrada mujer que hubo en todos estos contornos... Creció la niña con tanta belleza, que nos hacia acordar de la de su madre, que la tuvo muy grande. — I, 75: Basta que el estuvo allí haciendo penitencia por no sé qué sinsabor. — I, 84: Pidió luego alguna redoma para echallo, y como no la hubo en la venta, se resolvió de ponella en una alcuza. — I, 135: Clavó los ojos en el suelo por un buen espacio, en el

cual todos estuvimos (ital. stavamo) quedos y suspensos. — I, 257: El cual lleno de confusion y de espanto, al cabo de un buen espacio que atentamente estuvo mirando á Dorotea, abrió los brazos.

Calderon, El príncipe constante I, 5: Ya parecia mas cerca Una inmensa Babilonia, De quien los pénsiles fueron Flámulas que el viento azotan.

Fray Gerundio de Campazas I, 69: Atentíssimos estuvieron Anton Zotes y la buena de Catanla á la discreta harenga del prudente y piadoso Provincial. — II, 9: Aunque en la Comunidad huvo muchos gulosos de ellos..., pero el Prelado con mucho acuerdo y prudencia se los aplicó á Fray Gerundio.

Caballero, La Gaviota 54: D. Federico, dijo la tia María. ¿Es verdad que hay por esos mundos de Dios, hombres que no tienen fe? — Stein (= D. Federico) calló. — 71: Cuando yo est uve en Cádiz hace treinta años . . . ví una cosa que se me ha quedado bien impresa. — 215: Tuvo, pues, que tascar el freno, hasta que ocurriese algun suceso. — 217: Tuvo buen cuidado de ocultarle el verdadero motivo. — 238: Creo que lo merecen, contestó María. El Duque calló apoyando su cabeza en sus manos. — 265: La enfermedad fué tan violenta, que le encontré casi en las últimas.

La hermana de la car. I, 22: Poco á poco le fué olvidando, pero su imágen flotaba á mis ojos comos una esperanza. — I, 113: Cuando estuvo en Nápoles, su vos y su canto se llevaban tras sí todas las gentes. — I, 135: Hasta que apareció Angela, á pesar de la excelencia de todos los artistas, el público estuvo frío é indiferente. — II, 159: Poco a poco se fué mejorando Margarita. Su salud herida y quebrantada se fué recobrando, á medida que el cuidado y el alimento le devolvían las fuerzas.

Pepita Jimenez 50: Creo que Santa Teresa tuvo la misma vanidad cuando era jóven. — 57: Yo me conmoví al ver la ternerita y estuve á punto... de comprarsela al hombre. — 165: No se puede negar que Antoñona estuvo discretísima en esta ocasion, y hasta su lenguaje fué tan digno y urbano, que no faltaria quien le calificase de apócrifo. — 177: Así fué llegando poco á poco. — 195: Se diria que hubo en esto algo de fatidico; que estába escrito; que era una predestinacion. — 214: Contaba un amigo mio, marino, que cuando estuvo en ciertas ciudades de América era muy mozo.

Célticos 15: Terminada la ceremonia volvieron todos los de la comitiva episcopal á la abadía, donde les esperaba ámplia mesa, compuesta con todas las que á mano hubieron en la Rectoral. — 276: Marchaba Énide con las bridas olvidadas sobre el cuello de su corcel, vaga la mirada, soñadora la frente, como el que duda si fué cuento ó realidad cuanto acaba de presenciar.

Cleopatra Pérez 105: De la verdad de lo que allí había pasado, testigos fueron no más que la clueca y sus hijuelos. — 157: Y en los pocos instantes en que estuvieron solos don Bartolín y doña Leticia, cambiaron unas miradas, unas sonrisas y unos gestos que no tienen expresion posible en nuestro vocabulario. — 178: Todo se le ponía mal; el fracaso lo conminaba. Hubo ocasión en que echaba la culpa de lo que ocurría al influjo funesto de Valentín.

Verbalformen (ausser cuide) und Stellungen wie im Portugiesischen. Das erste und das letzte Beispiel aus La hermana könnten wohl auch nach Perfekt III,  $\alpha$  beurteilt werden.

### X.

# Gleichwertigkeit mit dem Plusquamperfekt.

Calila é D. 39: Dicen que una cibdat que decian Maruca corriéronla enemigos, é mataron muchos homes, é levaron otros cativos; é cayó en suerta á uno de los que la conquistaron un yuguero. — 63: Cuando ella vió que el rey habia visto las señas que le fizo Beled, dejó los paños et tomó la corona para sí.

Libro de Patronio XIV: Et falldronlo en el arca como sancto Domingo dijo. — XXXII: Et despues que todos los que envió el rey le dijieron que vieran el paño, fué allá el rey á lo ver.

El Corbacho 115: Dió con ella á la boca, y bebió y luego cayó muerta ... Luego entró el marido ... Iba á ella y trababa della, pensando que se levantaria; pero allí fenesció sus dias.

Claros Varones 147: Fenesció en edad de setenta años dentro en aquel monesterio que fundó.

Don Quijote I, 5: Propuso de hacerse armar caballero ... á imitacion de otros muchos que así lo hicieron, segun el habia leido.

— I, 15: Y volviendo las riendas, encaminó á Rocinante hácia donde le pareció que las voces salian.

Calderon, La vida es sueño I, 6: Publicóse que el infante nació muerto.

Caballero, La Gaviota 28: La cual [estructura] ... colocada entre el cielo y el desierto, había sido digna morada de muchos varones ricos é ilustres, que vivieron en el convento.

Pepita Jimenez 207: Pero hizo severo exdmen de conciencia, y, reconociendo que ella no había puesto ni malicia, ni premeditacion en nada, y que cuanto hizo nació de un amor irresistible ... consideró que D. Luis no podia menospreciarla nunca.

Cleopatra Pérez 107: También visitó á Cleo Honorina, que

por entonces andaba en el apogeo de su boato y quería hacérselo sentir á la que fué su rival afortunada y veía entonces caída.

La de Bringas 68: Se le había olvidado el portamonedas, y en aquella casa ni le daban crédito ni quería solicitarlo, por cierta cuestión desabrida que tuvo en otro tiempo con el dueño de ella.

### XI.

# Im Bedingungsnebensatz.

Berceo, Vida de S. Domingo 571: En esse dia mismo que esta guareçió, Alumno y un ciego, en Espeia nació, Johan avie nomne, si otri non mintió, El que primera-mientre la gesta escribió.

Libro de Alexandre 7: Nunca quiso mamar leche de mujer rrafez, Se non fue de linage o de grant gentiléz.

Calila 6 D. 35: Pues si tú lo feciste por derecho, ... non debes ser triste. — 62: Sinon que me hobo Dios merced é me a corrió con consejo de Helbed, fuera perdido en este siglo et en el otro.

El Corbacho 116: Mal gozo vea de mí, si alguna cosa secreta ... no puso en esta arca.

Generaciones y Semblanzas 131: Yo oí decir á algunos que lo podian bien saber, si verdad quisieron decir, que el estorbó algunas muertes.

Claros Varones 145: Podemos bien creer que este cónsul, si lo hiso con ira, fué mal, é si con deliberacion, peor.

Don Quijote I, 83: Señor, ¿si será este á dicha el moro encantado que nos vuelve á castigar, si se dejó algo en el tintero?

El acero de Madrid I, 5: Que dicen que en la corte, los que vienen Por un mes á negocios, si salieron De su casa mancebos, y lozanos, O se quedan en ella, ó vuelven canos. — III, 12: Este [acero] que traigo ceñido A mí pase hasta el alma, Si tal hice.

Calderon, El príncipe constante III, 1: Si en tu gracia mereci Lugar, en penas tan graves, Atento me escucha.

Fray Gerundio de Campazas I, 40: Si tus Frayles no fueran tan cerrados de poros ó no tuvieron el entendimiento constipado, á mil leguas olerian, que no era ... obra mia essa derota.

Die Bedeutung kann bisweilen als logisch-perfektisch aufgefasst werden. Die Annahme gilt übrigens immer für vergangene Zeit und ist teils möglich wie im Beispiel aus den Claros Varones, teils gegen die Wirklichkeit, wie im letzten Beispiel. Die Ausdrucksweise scheint nie gewöhnlich gewesen zu sein; in neuester Zeit habe ich sie gar nicht gefunden; auch wird sie in keiner mir bekannten Grammatik erwähnt. — Eine nahestehende Redensart si no  $fu\acute{e}$  ist schon oben H,  $\gamma$ , S. 99 erwähnt worden.

### B. Imperfekt.

I..

# Die Handlung als dauernd dargestellt.

### a) In ihrem Fortgang.

Calila é D. 16: Andaba la noche que facia luna et mis compañeros comigo fasta que sobia en somo de la casa do queria entrar, et llegaba á alguna finiestra por do entrase la luna, é decia siete veces 'saulan', 'saulan'; desí abrazábame con la luz, et decendia por ella á la casa, et non me sentía ninguno cuando caia; et iba de aquella casa á todas las otras casas, et desí tornábame á la casa donde era la luz. — 61: E levantóse de entre ellos et apartóse en la casa adonde se deportaba en sus tristexas et echóse de cara en tierra é revolvíase como pece cuando lo sacan del agua.

Generaciones y Semblanzas 134: Con los tales insultos y movimientos se gastaba y destruia el reino, y muchos dellos se perdieron, como suso es dicho.

Don Quijote I, 6: Luego volvia diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado etc. — I, 24: Que me place, señor mio, respondió ella, y con mucha alegría ejecutaba lo que era mandado (von dem Hinauswerfen zum Fenster hinaus, von einem Ritterroman; auch französische und italienische Übersetzungen haben das Imperfekt).

Fray Gerundio de Campazas I, 16: Anton Zotes estaba pasmado; á la Tia Catanla se la caía la baba; el Cura del Lugar, que se havia ordenado con Reverendas de Sedevacante ... le miraba con atónito.

Caballero, La Gaviota 9: Aquí tenéis una carta de recomendacion para el Ministro de la Guerra... Stein no podia hablar de puro conmovido. Con una mano tomaba las cartas, y con otra rechazaba la tarjeta que el español le presentaba. — 45: Manolillo, mata un morito. — Y el chiquillo abria tantos ojos, arrugaba las cejas, cerraba los puños, y se ponia como una grana... Despues Anís le tomaba las manos, y las volvia y revolvia (Wiederholung) cantando etc. — En este momento se entraba D. Modesto, tan grave, como cuando se presentó d Stein. — 74: Apénas a cababa la niña de referir su ejemplo, cuando se oyó un gran estrépito. — 113: La reunion se animaba por grados. —

244: Me confundís, dijo el Duque. ¿Es capricho? ¿Es un rapto de locura? — Stein callaba ('schwieg immerfort'). — 260: Pero tuve otro mal que empeoraba de dia en dia. — Una en otra 8: En esto llegaron al parador, y se sentaron á comer. El testero de la mesa lo ocupaban el diputado y los oficiales de graduacion; D. Judas se sentó entre la madre y la hija.

La hermana de la car. I, 72: Apenas pronunciaba estas palabras Eduardo, apareció el joven convidado en la escalera. — I, 172: Ayer descendía la joven á una choza. ¡Oh! (Ausruf von Erstaunen über die merkwürdige That). — I, 313: Cuando Margarita entraba, el que parecía jefe... tenía estrechado contra su pecho á un sér.

Célticos 51: El supersticioso terror que comenzára desde un principio á desarrollarse ... en lugar de desaparecer ... cada dia se desenvolvia mas pujante. — 85: Buenaventura volvia en sí como despertando de una pesadilla; apartábase del rio tentador y, echándose de bruces sobre la tierra, vertia lagrimas de fuego.

Cleopatra Pérez 7: Apenas habían pisado las anchas losas de mármol del portal, cuando ya se los o i a taconear nerviosamente en la lustrada madera del piso principal. — 32: Cuando llegaba á la puerta de la calle y con el primer golpe de aire fresco se despejaron las ducales sienes del pasado arrebato, dijo para su capote de pieles etc. — 192: Eran las cuatro de la mañana, cuando salía de aquella casa. — 206: A las ocho llegaba el tren á Madrid.

Galdos, La fontana de oro 50: La devota... habia tenido una niña que se llamaba Clara. — La de Bringas 38: Ya eran officiales y estaban colocados, cuando una nueva serie de disgustos amargaba la existencia de doña Tula.

Die Handlungen sind entweder an und für sich dauernd oder werden des Nachdrucks wegen so dargestellt. — In llamaba z. B. aus der Fontana de oro ist die Dauer ganz deutlich im Gegensatz zu einem llamó, 'benannte' oder 'rief'. Bei apénas acababa, apénas pronunciaba hört man gleichsam die letzten Worte. — Cuando Margarita entraba aus La hermana de la car. I, 313 ist nicht etwa als gleichzeitig mit dem folgenden zu betrachten; es malt den momentanen, aber schrecklichen Eintritt der Margareta in die unterirdische Höhle einiger Verschworenen. — Zu beachten ist se entraba aus La Gaviota 47; vgl. S. 71.

Diese erzählende Rolle, die das Imperfekt also unter Umständen spielen kann, ist auch im Spanischen in der populären Romanzendichtung so sehr erweitert, dass es das Perfekt vielfach verdrängt. Man trifft überall Stellen wie die folgenden:

Romancero del Cid, S. 33: Siguiendo por su camino Muy grande llanto oia, Que en medio de un tremedal Un gafo triste plañia, Dando voces que lo saquen Por Dios y santa María. Rodrigo cuando lo oye Para el gafo se venia, Descendiera de la bestia, En tierra se descendia: En la silla lo subió, Delante sí lo ponia. — 49: No le mueven de la silla, Y él á uno derrocaba: Vuelve furioso á los tres Poniendo mano á la espada: Dió al uno tan fuerte golpe Que en tierra lo derribaba: Los dos se vuelven huyendo, Y él de ellos no se curaba.

Die nächste Verwandtschaft mit diesem Styl verräth auf Schritt und Tritt der Stil des Poema del Cid, z.B. V. 37 ff.: Aguio myo Çid, a la puerta se llegaua, Saco el pie del estribera, una feridal daua. Non se abre la puerta, ca bien era cerrada. Una niña de nuef años a oio se paraua. — 51 ff.: Partios de la puerta, por Burgos aguijaua. Lego a Santa Maria, luego descaualgaua, Finco los yñoios, de coraçon rogaua. La oraçion fecha luego caualgaua etc. Man beachte die häufige Anwendung des Reflexivs. Wegen der Erklärung dieses Gebrauchs des Imperfekts siehe Kap. III, entsprechende Abteilung.

# β) In ihrem Resultat.

Libro de Alexandre 97 f.: La bondat del cauallo vençe todo lo al..., Venial de la madre ligeres por natura, De la parte del padre frontales e fechura.

El Corbacho 111: Tanto paran mientes en estas cosas, que no se les olvida despues, fulana vestia esto, zutaneja vestia esto.

Generaciones y Semblanzas 120: Don Pero Lopez de Ayala, chanciller mayor de Castilla, fué un caballero de gran linaje, ca de parte de su padre venia de los de Haro... de parte de su madre venia de Zavallos.

Don Quijote I, 61: Luego D. Quijote y los que con el venian se pusieron á mirar las andas. — I, 194: Aun no caia ['sah ein' = 'sehe ein'] yo en tanto, mi señor licenciado, respondió D. Quijote.

Caballero, La Gaviota 91: Y si á Santaló cegaba el cariño apasionado, y á la tia María la bondad suma, ambos llegaron á la vez á cegar á Stein. — 218: La 'season' corria riesgo de suicidarse, si la gran notabilidad no se compadecia de los males que su ausencia originaba. — Una en otra 34: Venia á pedirnos un auto puesto por un abogado.

Galdos, La fontana de oro 120: ¿Y porqué le habeis abierto? ... Venia á preguntar por Vd.

Wie natürlich, liegt diese Bedeutung der des Plusquamperfekts nahe. — Das hier öfters vorkommende venia, ein durch und durch präteritales Tempus, ist selbstverständlich von anderer Art als das venia, wovon unten XII,  $\alpha$  die Rede sein wird.

#### II.

# In zeitlicher Beziehung.

a) Von dem zu einer gewissen Zeit schon Bestehenden oder im Gang Befindlichen.

Poema del Cid 2929: Adelino poral palaçio do estaua la cort.

Libro de Patronio III: Señor conde, dijo Patronio, un ermitaño er a de muy buena vida, et facia mucho bien etc.

Libro de los enxemplos, Romania, S. 507: Er a un omne mucho rrico que adorava el dinero. — 514: En las partes de Lonbardia er a vn jogador de dados que etc. — 515: En Cerdeña avia vn jugador que etc.

El Corbacho 114: Un hombre muy sabio er a en las partes de poniente en el reino de Escocia etc.

Romancero del Cid 16: Ya se apeaba Rodrigo Para al Rey besar la mano; Al hincar de la rodilla El estoque se ha arrancado.

Don Quijote I, 7: Llegó á ella [una venta] á tiempo que ano checia. — I, 104: Erase que se era... (Elliptischer Anfang einer Erzählung von Sancho). — I, 106: Mas tanto anduvo mirando, que vió un pescador que tenia junto á sí un barco. — I, 312: A este punto llegaba entónces D. Quijote en su tan lastimero razonamiento, cuando la hija de la ventera le comenzó á cecear.

Calderon, La vida es sueño II, 3: Decidme, ¿que pudo ser Esto que á un fantasía Sucedió miéntras dormia?

Fray Gerundio de Campazas I, 109: Havia en aquella Villa . . . un Beneficiado hábil.

La Independencia I, 3: Y si tenías ese lio en Niebla, i por qué has venido aquí, zanguango? — III, 4: Sin saber quién la hábita, me encaminaba á esta casa; y cuando un mozo, ahí cerca, me ha dicho etc.

Caballero, La Gaviota 22: Cuando entrámos en el convento, salian de el los Padres. — 47: Érase una vez un Obispo, que no tenia mucho empeño en esta piadosa práctica etc. — 66: Érase vez y vez una hermosa gallina, que vivia muy holgadamente

etc. — Una en otra 3: A fines de febrero del año 1814, salia de Madrid con direccion á Sevilla, una enorme diligencia. (Anfangsworte der Novelle). — 49: ¡Ay Casta! le dije al pasar, miéntras D. Judas encendia un cigarro. — 71: Miéntras oje aba los cuadernos de música, me dijo á media vos etc. — 93: Es un nuevo partido que se ha formado . . . ¡Pobre España! era lo único que faltaba.

La hermana de la car. I, 58: Después de largo espacio de tiempo, después que ya se encontraba el baile en ese período en que nadie se acuerda de nadie... Eduardo se asentó en un rincón del jardín. — II, 69: Una tarde, al anochecer, salía Angela á sus visitas cotidianas... Eduardo se le acercó.

Pepita Jimenez III: Miró el reloj; er an cerca de las diez y media.

Célticos 42: Érase, una vez, un conde etc.

Cleopatra Pérez 6: Ya era la Puerta del Sol lo que hoy es; y si aún no estaba convertida en un cocherón de tranvías, cientos de coches la llenaban de ruido y peligros.

Oft wird die werdende Handlung durch eine andere abgebrochen oder in der Mitte getroffen, Romancero del Cid 16, La hermana de la car. beide Beispiele. — Die Vorstellung der Hauptperson einer Erzählung geschah früher, jetzt wohl äusserst selten, auch durch fué, hubo etc., doch nicht so oft wie z. B. im Portugiesischen. Regel ist das Imperfekt. — Era lo que faltaba stehende Redensart vgl. S. 76.

# β) Bei gewissen Hilfsverben.

Calila é D. 27: Acaesció lo que habia de ser.

Libro de Patronio III: Estonce el rey de Francia envió decir al rey de Inglaterra que viniese á aquella nave do el estaba, et acordarian cómo habian de facer.

Don Quijote I, 7: Y así con extraño contento llegó á la venta y á las damas, las cuales como vieron venir un hombre de aquella suerte armado . . . llenas de miedo se iban á entrar en la venta.

Caballero, La Gaviota 17: Yo mi opuse á ello, pero su merced quiso. ¿Qué habia yo de hacer?

Cleopatra Pérez 7: La enmascarada cruzó un pasillo y abrió la puerta de un tocador, donde se precipitó...ibamos d decir como un rayo.

 $\gamma$ ) Von dem zur Zeit einer gewissen Handlung Geschehenden.

Libro de Alexandre 34: Conmeçó el maestro al disciplo de demandar etc. . . . El infante al maestro nol ou sa u a catar.

Libro de Patronio X: Pero con la grand fame comenzó de comer de ellos [los altarmuces], et comiéndolos estaba llorando, et echaba las cáscaras dellos en pos de sí.

Don Quijote I, 89: Aun podria ser que me deparase la aventura aquella de Amadis, cuando se llamaba el caballero de la Ardiente Espada. — I, 132: En tanto que D. Quijote pasaba el libro, pasaba Sancho la maleta. — I, 137: Y en tanto que comia, ni el ni los que le miraban hablaban palabra. — I, 254: No pudo acudir á alzarse el embozo que se le caia, como en efecto se le cayó del todo. — I, 317: Uno se quedó á la puerta, y el otro se fué á rodear la venta; todo lo cual veia el ventero, y no sabia atinar para qué se hacian aquellas diligencias. — I, 326: En tanto que él con ellos se avenia, el oidor comunicó con D. Fernando, Cardenio y el cura, qué debia hacer. — II, 2: Halláronse (neues Faktum) presentes á la plática la sobrina y ama, y no se hartaban de dar gracias á Dios de ver á su señor con tan buen entendimiento.

Los amantes de Teruel II, 1: Fué don Rodrigo de Azagra... Acompañándome al ir..., Mas yo me a cordaba siempre de vosotros con afan.

Caballero, La Gaviota 27: Fray Gabriel no interrumpia las reflexiones del cirujano aleman. — 123: María los escuchaba con avides, miéntras el Duque admiraba el juego.

La hermana de la car. I, 23: Pasó algun tiempo, y no venía. — I, 127: En este instante entraron en el único palco que estaba vacío Margarita y Eduardo. Al mismo tiempo salia por el bastidor de enfrente la pobre Angela.

Pepita Jimenez 169: Cuatro ó cinco veces me se puso d escribir esta carta. Emborronó mucho papel; le rasgó en seguida, y la carta no salía jamas a su gusto.

Célticos 79: Había traspasado nuestro hombre los umbrales de un templo consagrado á la ciencia y en él respiraba un aire más puro, mientras sus ojos comenzaban á vez con más claridad. — 287: Como respondiente á la voz de su corazon, un canto lejano repetia en aquel momento las mismas inquietudes de el de Énide.

Cleopatra Pérez 10: Dios me ha dado estas manos — y

enseñaba las suyas, largas, nudosas y velludas — para aliviar á las mujeres en tales trances.

Die Gleichzeitigkeit ist total oder partiell wie im Portugiesischen.

#### III.

# Inhaltliche Beziehung.

a) Als Grund.

Poema del Cid 2488: Assi lo fazen todos, ca eran acordados.

Libro de Alexandre 297: Mandó mouer sus omnes a prender las posadas, Ca querian contra Dário metersa denodadas.

Libro de Patronio III: Desta razon non plogo mucho al ermitaño, ca el conocia muy bien al rey Richarte.

Claros Varones 139: Fizo hábito dellos; porque ni la edad flaca los sabia refrenar, ni la libertad que tenia los sofria castigar.

Don Quijote I, 73: Jamas tal creí de Rocinante, que le tenia por persona casta y tan pacífica como yo. — I, 318: Cardenio, como ya sabia la historia del mozo, preguntó etc.

Fray Gerundio de Campazas I, 149: No faltó aquel dia del Refectorio ni el mas ínfimo Donado de la Comunidad, porque en realidad todos querian bien á Fray Gerundio.

Caballero, La Gaviota 105: María . . . no tenia ganas de responder; pero como tampoco podia de hacerlo, escribió en la arena con la varita . . . la palabra: Siempre!

Galdos, La fontana de oro 49: Pero de repente la insoportable beata se volvió del reves; el fondo de su carácter era una volubilidad estremada.

Vgl. die Bemerkung zur entsprechenden Abteilung im Portugiesischen.

β) Von dem, was mitfolgt, mitgebracht wird.

Calila é D. 19: Fuése el mayor dellos con mercadoria á una tierra que decian Mayon; et tra i a consigo una carreta que tiraban dos bueyes. — 34: Vi un azor que se abajó, é lev ab a un niño en las uñas.

Libro de Patronio XXIV: Et el infante cabalgó, et fueron con el todos los homes honrados del rey et del reino, et iban muchas trompetas et atabales et otros estormentos.

Don Quijote I, 42: Se entró por un bosque que allí junto estaba. Seguíale Sancho á todo el trote de su jumento. — I, 56: Vieron venir hácia ellos hasta seis pastores . . . Traia cada uno un grueso baston de acebo en la mano: venian con ellos asimismo dos gentiles hombres. — I, 79: Traia en las muñecas unas cuentas de vidrio, pero á él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales. — I, 136: Vio D. Quijote que un coleto hecho pedazos que sobre sí traia era de ámbar, por donde acabó de entender que persona que tales hábitos traia no debia de ser de ínfima calidad. — I, 326: Le vino á la memoria que entre algunos mandamientos que traia para prender algunos delincuentes, traia uno contra D. Quijote.

Calderon, El príncipe constante II, 14: Yo pues Fénix, que deseo Servirte humilde, traia [esas flores].

Los amantes de Teruel III, 7: Me adelanté d la escolta que traia.

La hermana de la car. I, 72: Apareció el joven convidado en la escalera, y traía en la mano el puñal.

# $\gamma$ ) Inhalt einer Wahrnehmung, einer Äusserung.

Calila é D. 60: Et aquel rey, yaciendo en su lecho una noche durmiendo, vido en sueños una vision siete vegadas, una en pos de otra, et despertó muy espantado. É la vision era que dos truchas hermejas venian contra él enfiestas las colas, é dos ánades volando en pós dellas, é que se le paraban delant á una culebra que le saltaba á los piés, et veia otrosi que su cuerpo estaba todo, bañado con agua, é que estaba en pié encima de un monte blanco. Et veia que tenia encima de su cabeza una cosa que semejaba fuego, é veia una ave blanca que le picaba en la cabeza con su pico.

Libro de Patronio I: Preguntóle por qué facia aquello, et el privado le dijo que bien sabia en cómo le dijiera que se que ria ir á desterrar.

Don Quijote I, 312: Y asimismo oyeron que decia con vos blanda etc. — I, 314: Se dió á imaginar que todo aquello se hacia por via de encantamento. — I, 317: ¿Pues cómo supo mi padre, dijo D. Luis, que yo venia este camino?

El acero de Madrid II, 3: Parecióme que so naba Que un ángel en hermosura, Talle y discrecion me hablaba, Que mit cosas me decia, jurando tenerme, Y por Dios, señor doctor, Que el alma me enternecia. Quiso abrazarme tambien, Y desperté.

La Independencia I, 5: ¿No vió usted cómo se reia?

Caballero, La Gaviota 14: El delirio de la fiebre turbó su cerebro; parecíale que las olas del mar se le acercaban..., que las estrellas daban vueltas en rededor de el... Oi a mugidos de toros etc. — 47: Una noche sonó que vei a un abismo espantoso, y en su orilla habi a un Angel, que con una cadena de rosas blancas... sacaba de adentro á una mujer hermosa... Cuando se vió fuera de aquellas tinieblas, la mujer... echó á volar hácia el cielo.

La hermana de la car. 369: Así que oyó que caía la puerta, se dió d correr. — II, 98: Se acordó que allí, cerca del sitio donde estaba, vivia una pobre mujer.

Pepita Jimenez 82: Al oir esto, sentí que la sangre me subía al rostro y que el rostro me ardía. — 229: D. Pedro de Vargas se levantó sobresaltado cuando le dijeron que venia su hijo herido.

In dem Beispiele aus dem Acero de Madrid und in dem letzten aus La Gaviota machen sich quiso,  $ech \acute{o}$  von der Beziehung los, werden gleichsam mit der Realität verwechselt.

δ) Von innewohnenden Eigenschaften, charakterisierenden Umständen, ausfüllenden Zusätzen.

Calila é D. 24: Et á las voces que daba venieron los parientes della.

Generaciones y Semblanzas 130: La diligencia y cura de conservar y guardar su potencia y privanza acerca del rey fué tanta, que parescia que no dejaba á Deos, qué hiciese.

Don Quijote I, 13: Advertido y medroso desto el castellano, trujo luego un libro donde a sentaba la paja y cebada que daba á los arrieros. — I, 15: El cual casi conociendo la querencia, con tanta gana comensó á caminar, que parecia que no ponia los pies en el suelo. — I, 139: Cuántas canciones compuse, y cuántos enamorados versos, donde el alma declaraba y trasladaba sus sentimientos, pintaba sus encendidos deseos, entretenia sus memorias, y recreaba su voluntad! — I, 176: Lo impidió una voz que llegó á sus oidos, que con tristes acentos decia etc.

Caballero, La Gaviota 36: Habia levantado y traido hácia adelante los pocos restos de cabellera que le que daban. — 121: De repente sonó una voz, que cantaba una melodía sencilla y melancólica. — 153: Entónces se precipitó con una prontitud que parecia incompatible con su peso y su volúmen, hácia el picador.

La hermana de la car. I, 308: Un ruído inmenso... se oyó entónces, y una voz que decía etc. — I, 359: No pudo menos

de lanzar un sollozo amarguísimo, que salia de lo mas profundo de su alma.

Célticos 148: Comenzó Turdimuflo á despachar argumentos y silogismos que era cosa por demás.

Im ersten Beispiel aus Don Quijote sieht man sogleich, dass asentaba nur da ist, um das fragliche Buch zu bestimmen; daba, damit man wisse, von welcher Gerste es handelt. Dazu bezeichnen beide Verba etwas Wiederholtes. Ein asentó z. B. würde eine selbständige, in jenem Augenblicke vorgenommene Handlung bezeichnen.

# ε) Nachträgliche oder parenthetische Erläuterung.

Don Quijote I, 319: Oyeron grandes voces á la puerta de la venta, y er a la causa dellas, que dos huéspedes... habian intentado irse sin pagar. — I, 320: La princesa se la dió de buen talante, y el luego embrazando su adarga y poniendo mano á su espada acudió á la puerta etc. Esto pasaba en la puerta de la venta. — I, 325: Mentís como un bellaco villano, respondió D. Quijote, y alzando el lanzon, que nunca le dejaba de las manos, le iba á descargar tal golpe etc.

Calderon, La vida es sueño I, 6: Y si el Séneca español, que era humilde esclavo, dijo, de su república un rey, como esclavo os lo suplico.

Los amantes de Ternel II, 5: El velo cayó, Radiante la luna su rostro alumbró... Era vuestra esposa.

Caballero, La Gaviota 162: De cuando en cuando un clamor prolongado y vivo le arrancaba á su suave éxtasis... Er a la gritería de la plaza de toros. — Una en otra 31: Un dia, estando sentada cosiendo la canastilla detras de su mostrador, vió entrar en la tienda un mendigo forastero. Er a horroroso.

La hermana de la car. II, 34: En esto se oyó un ruído sordo. Er a el ruído del reloj, que señalaba la última, la postrera hora de Eduardo.

Cleopatra Pérez 167: Cleo le disparó nuevos insultos: eran frases sueltas, cortas, incisivas, ardentes.

In älterer Zeit wendete man wohl statt dieses Imperfekts in der Regel das Perfekt  $(fu\,\dot{e})$  an, indem man dann nicht eine untergeordnete Erklärung gab, sondern ein selbständiges Faktum feststellte.



# ζ) In detaillierter Ausführung.

Poema del Cid 2631: Grandes fueron los duelos a la departicion. El padre con las fijas loran (malerisch = lloraban) de coraçon. Assi fazian los caualleros del Campeador.

Berceo, Vida de San Millan 249: Foron todas las gentes alegres e pagadas, Façiense del abondo todas maravelladas, Vedien que vertut era que las avie çevadas.

Generaciones y Semblanzas 121: Y quedaron por sus tutores y regidores por el testamento del rey la reina y el infante; y la guarda y tenencia del rey niño que daba á Diego Lopez de Stúñiga y á Juan de Velasco. — 122: Y tornando á hablar deste rey Don Juan, es á saber que el fué alto de cuerpo y de grandes miembros, pero no de buen talle ni de grande fuerza... E porque la condicion suya fué estraña y maravillosa, es necesario de alargar la relacion della. Ca ansí fué, que el era hombre que hablaba cuerda y razonablemente, y habia conoscimiento de los hombres... Placíale oir los hombres avisados, y no taba mucho lo que dellos oia; sabia hablar y entender latin etc.

Don Quijote I, 227: Y otro dia vino á comer con su amigo, y fué bien recebido de Camila, la cual le recebia y regalaba con mucha voluntad, por entender la buena que su esposo le tenia.

Fray Gerundio de Campazas I, 28: Al punto se oyó una gritaría, una confusion, y una algarabía de todos los diantres: unos gritaban, a, a; otros e, e, . . . El Cojo andaba de banco en banco . . ., á este le abria mas las mandíbulas, á uno le plegaba los labios, á otro se los descosía.

La hermana de la car. I, 126: Así es que al llegar este instante supremo, se redobló la atención; no se oía respirar siquiera, y el amhelo llegaba á su colmo.

# η) Wiederaufnahme des schon Angegebenen.

Berceo, Vida de San Millan 253: Moviose la gent pobre quisque de so logar, Yban al omne bueno por con el se morar.

Libro de Alexandre 247: Fizo luego remar toda la mançebia, Fazi en correr las naues con muy grant alegria.

Caballero, La Gaviota 35: Momo volvió, pero no volvia solo.

Pepita Jimenez 96: Ayer, á las seis de la mañana, cabalgué en esta hermosa fiera, como le llama mi padre, y me fuí con mi padre al campo. Mi padre iba caballero en una jaca alasana.

Französische Studien. VI. 3.

Cleopatra Pérez 28: Per fin, á las once llegó el Duque. Venía empaquetado en su vistoso uniforme. — 37: Isabel Recuero, mujer de un guarda de niñas... era la madre que azar daba á Valentín del Hijo de Dios (es war schon vorher davon die Rede). — 138: Valentín salió todo lo aprisa que pudo, y bien pronto salía para Nidonegro en un wagón de segunda clase. — 197: Pero en esto llegó Virginia... Venía á buscar á Valentín.

Vgl. die Bemerkungen zum Portugiesischen.

### IV.

### Gefühle und Reflexionen.

Poema del Cid 2961: Lo que non cuy daua fer de toda esta sazon, Andaran myos porteros por todo myo rreyno. — 2975: Asi como lo dixo, suyo era el cuydado.

Calila é D. Anfang: Los filósofos entendudos de cualquier ley é de cualquier lengua siempre punnaron é se trabajaron de buscar el saber, é de representar é ordenar la filosofía; et eran tenudos de facer esto, et acordaron é disputaron sobre ello unos con otros, é a m á b a n lo mas que todas las otras cosas de que los homes se trabajan, et p l a c í a les mas de aquello que de ninguna juglaría nin de otro placer.

Don Quijote I, 70: Mas no le avino como el pensaba.

Galdos, La fontana de oro 66: Lázaro aspiraba á la gloria; queria satisfacer una vanidad. — 67: Cuando su determinacion se hizo firme, vió con extraordinario entusiasmo que su inteligencia adquirió mas vigor, y su pecho mas osadía. Parecíale que su voz era capaz de emitir los mas profundos... acentos...; le parecía que nada igualaba á su facilidad de espresion...
Una voz elocuente resonaba dentro de si etc.

Pepita Jimenez 158: Yo he hecho muy mal — se decía — en predicar allí; debí haberme callado.

Diese Verba, die Gefühle oder Reflexionen ausdrücken, stehen wohl vornehmlich aus dem Grunde im Imperfekt, weil sie, im Gegensatz zu Handlungen, nichts Vollendetes, Ausgeführtes ausdrücken. Dieser Gegensatz tritt auch an mehreren Stellen scharf hervor, wie amaban im Verhältnis zu disputaron, Calila é D., oder pensaba im Verhältnis zu avino, Don Quijote I, 70; vgl. z. B. oben S. 7 trahebantur gegenüber flexit. Natürlich werden solche Verba auch

oft auf solche Gefühle oder Reflexionen angewandt, die in einen gewissen Augenblick der Erzählung einfallen, und dann ins Perfekt gestellt; siehe Perfekt VI,  $\alpha$ .

### V.

# Anführungsverba.

Poema del Cid 2724: Quando esto vieron las dueñas, fablaua doña Sol etc. — 2796: Tant a grant duelo fablaua doña Sol etc.

Libro de Alexandre 309: Quando ouo el rey el pitafio catado, Dezie que de dos uiessos nunca fue tan pagado.

Don Quijote I, 93: ¿No le decia yo, señor D. Quijote, que etc.? — I, 327: Asió D. Quijote del cuello fuertemente, que no le dejaba alentar, y á grandes voces decia etc.

La Independencia I, 4: No lo decia yo por tanto.

Caballero, La Gaviota 28: ¡Dios mio! decia Stein . . . ; Dios mio! decia el hermano Gabriel.

La hermana de la car. I, 231: ¿No os lo decía yo?

Galdos, La fontana de oro 177: ¿Pero á qué circunstancias debo esta gran favor que usted me ha hecho? — decia Lázaro.

Im allgemeinen ist kaum ein Unterschied zu finden zwischen decia und dije. In den aus La Gaviota angeführten Beispielen kommt es nicht streng auf die Zeitfolge an; es liegt mehr eine Situationsmalerei vor, womit dort das Imperfekt motiviert sein könnte. Offenbar macht sich der individuelle Geschmack oder eine unbewusste Gewohnheit bei der Wahl der Formen geltend. In Fray Gerundio finde ich kein einziges decia neben Hunderten von dijo, wohl aber concluia, I, 58; anadia I, 110.

Im grossen und ganzen scheint das Imperfekt in diesem Falle nicht so gewöhnlich zu sein wie in den übrigen romanischen Sprachen. — Die stehende Redensart ¿No lo decia yo? (auch dije) ist natürlich nicht mit den anderen Fällen ganz gleichzustellen; in ihr scheint eine gewisse Nachdrücklichkeit (Imp. I) zu liegen; indes ist sie wohl auch mit der hier in Frage stehenden Erscheinung verwandt. In derselben Bedeutung ist auch gewöhnlich: Cuando lo decia, frz. Quand je le disais.

### VI.

# Gewohnheit und Wiederholung.

Libro de Alexandre 187: Auian [nuestros padres] el rey Persia por deudo a seruir Quanto él mandaua auian lo a complir, Auianse cadanno todos a redimir.

Calila é D. 63: Cuando entraba delante el Rey abajaba cada vegada el un ojo et guiñaba del é decia que era vizco de aquel ojo.

El Corbacho 107: Cada noche tomaba las llaves dormiendo su marido, y se iba á su enamorado.

Claros Varones 139: E si algunas veces habia via, durábale poco, é no le señoreaba tanto, que dañase d él ni á otro. — 144: E luego que sabia el lugar, donde estaba, facia tales diligencias, que habia el malhechor e facia justicia del etc.

Don Quijote I, 84: A cada palabra a compañaba una cruz á modo de benedicion. — I, 92: De cuando en cuando volvia la cabeza á ver si veia los caballeros y gigantes que su amo nombraba. I, 327: A cada palabra que leia ponia los ojos en D. Quijote.

Fray Gerundio de Campazas I, 36: Mas de una hora estuvimos palrando mano á mano, y á cada palabra, que yo le decia, huego me sacaba un rimero de testos en latin. — I, 65: Por las tardes, huego que acababan de refrescar los dós Padres graves, el Lego se salia á passear con Gerundio, y este le llevaba unas veces á las Eras ... En estas conversaciones vertia el muchacho todos los disparates, que havia aprendido con el Dómine.

Caballero, La Gaviota 19: Así que casi maquinalmente, repetia siempre lo que la buena anciana decia. — 54: Rendido de haber trabajado todo el dia, se echaba d dormir, y á las doce en punto, venia un hermano a la puerta, y tocando una campanilla, cantaba... Cuando tu Padre o ia esta copla, no sentia cansancio ni gana de dormir. — 95: Eran las casillas de su entendimiento tan estrechas y bien ordenadas, que una ves que penetraba una idea en la que le correspondia, que daba encajada, embustida, é incrustada per in sæcula sæculorum.

La hermana de la car. II, 180: El silencio de la noche solo era interrumpido por el paso de algún que otro transeunte, muy pocos, que pasaban por las calles.

Célticos 153: Si ántes tenia sus orgías fuera de casa, ahora traia á la misma de su padre mujeres perdidas y amigos chupones.

In Claros Varones 144 ist zu bemerken: sabia in der Bedeutung 'erfuhr', und habia in der Bedeutung 'griff, ertappte'. An und für sich sollten diese Imperfekta nicht eintretende Handlung bezeichnen; hier sind aber sabia, habia wiederholte supo, hubo. (Im Poema del Cid 2821 kommt auch sabien in der Bedeutung 'erfuhren' vor; jedoch dürfte dies mit der Vorliebe dieses Gedichts für das Imperfekt zusammenhängen.)

#### VII.

# Beschreibung.

a) In eigentlichem Sinne.

Libro de Alexandre 404: Auie hy un bon ombre vieio e de grant seso, Era de grandes dias, tan blanco cuem el queso, Do quier que llegau a siempre fue bien apreso, Era ennos iuyzos tan ygual cum el peso. Nestor era su nombre, a u i e muchos dias, Maltray alos todos, e da u ales bastonadas.

Caballero, La Gaviota 55: Abríase paso la mar por entre dos altas rocas, para formar una pequeña ensenada circular, en forma de herraduza, que estaba rodeada de finísima arena, y parecia un plato de cristal, puesto sobre una mesa dorada. Algunas rocas se aso maban tímidamente entre la arena, como para brindar con asientos y descanso en aquella tranquila orilla. A una de estas rocas estaba amarrada la barca del pescador, balanceándose al empuje de la marea, cuál se impacienta el corcel que han sujetado. Sobre el peñasco del frente descollaba el fuerte de San Cristóbal.

Galdos, La fontana de oro 52: Reinaba en el pueblo la consternacion, porque habian perecido muchos hijos y muchos esposos; las madres y las esposas gritaban por las calles con amargos y dolorosos lamentos. Delante de la puerta de la casa de Chacan habia un grupo de mujeres silenciosas que contemplaban el cadáver del coronel, teñido en sangre, con la frente partida y destrozado el pecho. Algunos niños, en quienes podia mas la curiosidad que el miedo, se habian acercado hasta tocarle los dedos, las espuelas y el cinturon. Nadie hablaba en aquella escena.

Pepita Jimenez 126: Antoñona no calló á Pepita su descubrimiento, y Pepita no acertó á negar la verdad á aquella mujer que la había criado, que la idolatraba y que, si bien se complacía en descubrir y referir cuanto pasaba en el pueblo, siendo modelo de maldicientes, era sigilosa y leal como pocas para lo que importaba á su dueño. De esta suerte se hizo Antoñona la confidenta de Pepita, la cual hallaba gran consuelo en desahogar su corazon con quien, si era vulgar ó grosera en la expresion ó en el lenguaje, no

lo era en los sentimientos y en las ideas que expresaba y formulaba.

Dies sind unzweideutige Beschreibungen von Personen, Situationen oder Lokalitäten, und aus dem Grunde werden Imperfekta angewandt, abgesehen von anderen Gesichstpunkten, welche die Tempuswahl bestimmen können. Nur hat sich in das erste Beispiel ein fue wegen siempre eingeschlichen. Wie aber die Beschreibung einer Situation mit der Erzählung von Thatsachen zusammenfliesst, zeigt folgendes Beispiel, Don Quijote I, 325: El ventero, que era de la cuadrilla, entró al punto por su varilla y por su espada, y se puso al lado de sus compañeros: los criados de D. Luis rodearon á D. Luis, porque con el alboroto no se les fuese: el barbero, viendo la casa revuelta, tornó á asir de su albarda, y lo mismo hizo Sancho: D. Quijote puso mano á su espada, y arremetió á los cuadrilleros: D. Luis daba voces á sus criados que le dejasen á el, y acorriesen á D. Quijote y a Cardenio y á Fernando, que todos favorecian á D. Quijote; el cura daba voces, la ventera gritaba, su hija se afligia, Maritornes lloraba, Dorotea estaba confusa, Luscinda suspensa y Da Clara desmayada. El barbero aporre aba á Sancho, Sancho molia al barbero, D. Luis, a quien un criado suvo se atrevió á asirle del brazo porque no se fuese, le dió una puñada que le bañó los dientes en sangre; el oidor le defendia, D. Fernando tenia debajo de sus piés á un cuadrillero, midiéndole el cuerpo con ellos muy á su sabor; el ventero tornó á reforzar la voz, pidiendo favor á la Santa Hermandad. Alles gehört zwar, von D. Luis daba voces an, zur Schilderung der Situation; gewisse Thatsachen aber (momentane Handlungen) werden daraus losgemacht und ragen wie isolierte Spitzen aus der Umgebung hervor.

β) Von einem soeben hervorgebrachten Resultat oder Zustand.

Libro de Alexandre 319: Ellas quando vioron fazienda tan preciosa, Estaua cada una por ganarla gozosa.

El Corbacho 115: ¿Qué poneis, ay marido? Respondió él: Muger, esta ampolla; pero mándote y ruégote, que no gustes de lo que dentro tiene . . . Y aun no fué á la puerta, cuando ya ella tenia el ampolla.

Caballero, La Gaviota 6: Era el sexto hijo de un profesor..., el cual habia gastado cuanto tenia en la educación de sus hijos. Concluida la del que vamos conociendo, hallábase sin ocupación. — Una en otra 38: Me senté junto á Casta. En este feliz momento par ecíamos separados y olvidados del universo entero.

La hermana de la car. I, 131: Levantóse el telón; salió Angela; no veía á nadie; á nadie más que á Eduardo.

Pepita Jimenez 118: De pronto se nublaron sus ojos; todo su rostro hermoso, pálido ya de una palidez traslúcida, se contrajo con una bellísima expresion de melancolía. Parecía la madre de los dolores.

Célticos 286: Abreme amiga mia ..., por que mi cabeza está llena de rocío. Callaba y luego semejante al ave que llama sus hijuelos con tiernos acentos ... volvía á recitar etc.

Galdos, La de Bringas 51: Al llegar aquí, la pobre niña sentía (es war vorher nicht der Fall) empapado enteramente su sér en una idea de blancura.

Callaba z. B. Célticos 286 versetzt in den Zustand 'er war stumm' mit Überspringen des Gliedes 'er wurde stumm'.

#### VIII.

## Imperfectum conatus.

Don Quijote I, 2: Con estas razones per dia el pobre caballero el juicio . . . En resolucion el se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches en leyendo . . . y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el celebro de manera que vino á perder el juicio (jetzt erst wirklich). — I, 76: Lo que no habia de bueno en ello, era que per ecian de hambre.

Caballero, La Gaviota 17: Si tu Padre viviera, no podria creer que su hijo cerraba ('wollte zuschliessen') la puerta d un infeliz. — 72: Un dia se salió de su casa, porque le partia el corazon oirlos llorar y pedirle pan.

La hermana de la car. I, 141: Pero su olvido de lo pasado, su benevolencia, el pensar que pudiera presentarse serena, le partía el corazón. — II, 40: Y tu esquife se perdía, y te gritaban que te volvieras á Nápoles, y tú no querías. — II, 125: Llegó el instante de separarse de su anciana madre. En tan supremo instante se le partía el corazón en mil pedazos. — II, 134: Le faltaba la respiración, y hasta la tierra huía bajo sus plantas.

Auch Bello spricht vom Imperfectum conatus, Análisis S. 88, und giebt dafür folgendes Beispiel: Yo iba ayer al campo, pero amanecí indispuesto y tuve que diferir la partida; woran er folgende Bemerkung fügt: El co-pretérito iba significa, no la idea real, sino la determinacion fija de ir.

#### IX.

## Imperfectum futuri.

Don Quijote I, 80: Estúvose quedo hasta ver en qué paraban aquellas razones. — I, 87: La [la venta] rodeó por ver si hallaba por donde entrar. — I, 166: El canto acabó con un profundo suspiro, y los dos con atencion volvieron á esperar si mas se cantaba (Hinard: si d'autres chants suivraient encore).

Caballero, La Gaviota 37: Pero el maestro se cerró á la banda, y declaró que ni por Dios ni por sus santos volvia á las andadas.

La hermana de la car. I, 124: Por fin Uegó el día en que daba Angela principio á su carrera artística. — I, 186: He oído decir que el rey no venía esta noche ('heute Abend nicht kommen würde').

Pepita Jimenez 57: Estuve á punto... de comprarsela al hombre, á ver si la curaba y conservaba viva.

Célticos 7: ... á la primera noticia que llegó hasta ellos de que aquel año venia al fin Su Ilustrisima.

Cleopatra Pérez 60: Pero al pensar en que Valentín se marchaba ('würde wegziehen'), en que iban á interrumpirse aquellas sesiones científico-recreativos... sintió inmensa amargura. — 106: Echó una sonda sobre aquel corazón, á ver si descubría ó tropezaba con algun bajío. — 156: Cleo respondió que pronto terminaba, que le esperase en el comedor.

Das Imperfekt geht in dieser Anwendung beinahe in ein konjunktives Tempus über, wie z. B. Romancero del Cid 31: Diez y seis maravedis Mandó el Rey dar á un lacayo Porque espantaba á las fembras Con un vestido de diablo. Oder Don Quijote I, 227: Pidiendo perdon á Camila del mal comedimiento, dijo que queria reposar un poco en tanto que Anselmo volvia. — Die Bedeutung eines Imperfectum futuri wird von Bello, a. a. O. S. 40 erwähnt. Die Entstehung dieser Bedeutung hat man sich wie im Portugiesischen zu denken: sie ist allmählich aus den Hilfsverben herübergekommen, findet sich daher kaum in den ältesten Perioden der spanischen Sprache.

P. dylind 1929.

#### X.

# In Bedingungssätzen.

# a) Im Hauptsatz.

Poems del Cid 2759: Non las deviemos tomar por varraganas, Si non fuessemos rrogados. Crónica rimada del Cid 757: Si non llego fasta Paris, non devia ser nado.

Vida de S. Domingo 542: Prisieron un conseio, de Dios fo ministrado: Adoçir el enfermo essi cuerpo larrado Al sepulcro preçioso del confessor onrrado, Si él non les valiesse, todo era librado.

Calila é D. 26: Et dicen que si algun home ficiese cama sobre las culébras ó víboras, mas seguro debia dormir sobre ellas que non temerse del enemigo.

Libro de Patronio I: Et cuando por todo lo dejase [díjole] que lo non debria dejar por la reina su mujer, et por un su fijo pequeño que dejaba (nämlich, wenn er seine Absicht ausführte).

El Corbacho 106: Si os diese un rubí un gentil hombre, que hiciese luz como una antorcha, ¿amarlo híades (= habíades, habíais) señora?

Caballero, La Gaviota 52: ¿Es posible que no haya Vd. visto ... el San Cristóbal, ... con una ciudad á sus piés ..., que si diera un paso, la aplastaba como un hongo? — 94: Si no fuera por el, no ponia aquí los piés. — 119: Si yo fuera que Vd., ya que me habian despreciado, no iba á dos tirones. — 227: Si no estuviese cansado, iba sobre la marcha á contárselo á Raton Perez.

La hermana de la car. I, 165: El día que se persuadieran de lo contrario, estaba perdida. — I, 279: Si el día les alcanzaba, estaban aun más perdidos.

Pepita Jimenez 129: Me alegro, hija mia, de que me hayas llamado; pero, sin que te hubieras molestado en llamarme, ya iba yo á venir á verte.

Der Hauptsatz entspricht einer Annahme, die in die Gegenwart oder in die Vergangenheit verlegt ist, und die in jenem Falle realisierbar ist, in diesem unwirklich war. Den Übergang zum indikativen Konditionale zeigt noch das Beispiel aus dem Corbacho: amar+hiades = amariades = amariais. — Nach Bello a. a. O. 101 ist das Imperfekt in dieser Stellung gleichwertig mit den beiden Konditionalen; es ist aber seltener (S. 103), 'elegante' (S. 104) und hebt die Konsequenz als notwendig hervor (S. 101).

# β) Im Nebensatz.

Calila 6 D. 22: Ca el home, si es de la casa del rey... ó si es testiguado por atrevido, ó si le han fecho perder lo que tenie del rey, ó si era oficial é gelo tovieron, ó si á algun fixo falsedat é sospecharon del..., á todos estos non debe el rey meter su facienda en sus manos. — 78: Veníase una gulpeja... e daba voces amena-

zándola [la paloma] que subiria á ella, si le non echaba los palominos.

Libro de Patronio XXI: Respondióle que poco seso decia si por esta razon queria alongar el casamiento. — XXV: Dijo á la condesa et á los parientes del conde que si ellos querian que creyese que se lo decian verdaderamente, que le apoderasen enteramente de todo el condado. — XXVII: Et si el Emperador queria dormir, queríase ella levantar; et si el Emperador queria bien á alguno, luego ella lo desamaba.

Generaciones y Semblanzas 124: Las dignidades y beneficios eclesiásticos no era en el reino quien osase suplicar al papa ni aceptar su provision, si de propio motu la hacia, sin consentimiento del condestable.

Romancero del Cid 26: Y yo le perdonaria La muerte que dió á mi padre, Si él aquesto comedia.

Don Quijote I, 30: El cura algunas veces le contradecia, y otras comedia, porque si no guardaba este artificio, no habia poder averiguarse con él. — I, 37: Decia el vizcaíno en sus mal trabadas razones, que si no le dejaban acabar su batalla, que él mismo habia de matar á su ama. — I, 163: Y diciéndos al barbero le rogó que trocasen trajes, ... y que si no lo que ria hacer, determinaba de no pasar adelante.

Fray Gerundio de Campazas I, 77: Porque, ó ya se sabian las reglas de la disputa, o se ignoraban: ¿si se sabian, era ociosa la Lógica; si se ignoraban, como era possible, que se disputasse? — II, 9: El Prelado con mucho acuerdo y prudencia se los [sermones] aplicó á Fray Gerundio: lo primero, porque...; y lo segundo y principal... para que, leyendo aquellos sermones y tomándoles el gusto, procurasse imitarlos y, si no podia ó no queria, á lo ménos lo predicasse á la letra.

Los amantes de Teruel II, 8: El prometió renunciar á Isabel, si no se en rique cia en seis años. — IV, 7: Si tú vivias, Y tu vida y la mia son entrambas . . . ¿Como de tí sin tí se separara?

Caballero, Una en otra 17: ¡Cuánta razon tenia el novelista frances, que rehusó venir á España, diciendo que si venia, ya no podria describirla. — 63: Luz me respondió con un gracioso gesto de desden, que si Juan Mena no encontraba otra que ella con quien casarse, que bien podria quedar soltero toda su vida. Paz lloró mucho y me dijo: que si se empeñaba en separarla de Manuel Diaz, se meteria en un convento.

La hermana de la car. I, 142: ¿ De qué le servian aquellos loores, si er an vanos, si no llegaban á endulzar un tanto su dolor?

Der einzige Grammatiker, bei dem ich diese Konstruktion erwähnt finde, ist Wiggers. Er bemerkt, dass sie nur da vorkommt, wo die Bedingungssätze in ein Verhältnis von Unterordnung zu Verba dicendi oder sentiendi treten. Wie die hier angeführten Beispiele zeigen, ist dies nicht absolut notwendig, obwohl es als Regel gelten darf. Im Libro de Patronio habe ich z. B. elf Fälle mit si und Imperfekt angetroffen, von denen nur eines ausserhalb einer solchen Unterordnung stand (XXVIII); in diesem ist aber von Wiederholung die Rede. Man beachte auch, dass in den Beispielen aus Fray Gerundio der Gedankengang eines Raisonnements referiert wird. Die Annahme kann der Vergangenheit und der Gegenwart gelten, und ist wirklich oder realisierbar.

## γ) In elliptischem Satze.

Poema del Cid 3296: De natura somos de condes de Carrion, De u i em os casar con fijas de rreyes o de enperadores.

Libro de Patronio XXIII: Señor conde, ya vos veedes cuánto pequeña cosa es la formiga, et segund razon non debia haber apercebimiento.

Don Quijote I, 58: Tan estrecha bien podia ser, respondió nuestro D. Quijote. — I, 309: ¿Para qué me despertastes? que el mayor bien que la fortuna me podia hacer por ahora, er a tenerme cerrados los ojos.

Calderon, El príncipe constante I, 11: Pienso que es otra La causa, que te entristece; Porque por la libertud No er a justo ni decente, Que tan tiernamente llore Quien tan duramente hiere.

La hermana de la car. II, 98: Aquella mujer había recebido de ella algunos beneficios, y podía acordarse de esos beneficios.

Célticos 39: Yo queria mi cena ('möchte jetzt').

Cleopatra Pérez 49: Y ello es que no sé si te molestaré con mi pretension... pero creo que tú debías. — 182: ¿No te parece que debíamos ir á ver á doña Leticia?

Die mir bekannten Grammatiken schweigen über diese Anwendung des Imperfekts. Wie im Portugiesischen, kommen nur gewisse Hilfsverba auf diese Weise vor. Die Bedeutung ist die eines Bescheidenheits-Präsens, mit Ausnahme von  $pod\ell a$  in Lahermana de lacar., das als Präteritum gelten muss. Was dagegen bei der oder jener Gelegenheit hätte geschehen sollen, drückt man mit debi aus; vgl. Perfekt III,  $\gamma$ .

#### XI.

## Attraktion und Dissimilation.

## a) Attraktion.

Libro de Alexandre 458: Querie quanto podie ualer a su criado.

Generaciones y Semblanzas 132: Le hacian cuanto servicio y placer podian.

Don Quijote I, 96: Lo que no habia de bueno en ello, era que perecian de hambre. — I, 316: Fatigábase y estirábase cuanto podia por alcanzar al suelo. — I, 324: Pero el que mas se desesperaba era el barbero.

Fray Gerundio de Campazas I, 112: En lo que no le suspendia era en el acierto y en la falicidad.

Caballero, La Gaviota 38: El era el que proveia de pescado al convento. — 41: Hacian cuanto podian para aliviarlos.

Galdos, La fontana de oro 49: El pobre militar hacia cuanto era imaginable para dominar el carácter de aquel basilisco. — 50: Lo único que parecia aliviarla era el circumstanciado relato de sus males.

Über die Fälle, wo Attraktion vorkommt, siehe Kap. III. Sie ist indes sogar in diesen Fällen, obwohl Regel, nicht absolut notwendig; in La Fontana de oro 16 heisst es z. B.: Una de las cuestiones que mas preocupaban al dueño fué la manera de armonizar lo mejor posible el patriotismo y el negocio, wo die bevorzugte Form fué statt era steht.

# β) Dissimilatiou.

Calila é D. 14: Et la una de aquestas escripturas fué aqueste libro que dicen Calila é Dymna, et e r a el primero capítulo deste libro el capítulo de Bersehuey.

Libro de Patronio XXVII: Et despues que don Alvarfañes llevó á su mujer a su casa, fué ella tan buena dueña et tan cuerda, que don Alvarfañes se tovo por muy bien casado con ella, et tenia por razon que se ficiese todo lo que ella queria.

Das era in Calila  $\acute{e}$  D. lässt sich natürlich ganz gut sagen, aber in Betracht der Beliebtheit des  $fu\,\acute{e}$ , besonders in älterer Zeit, wurde era vielleicht nicht ganz unabhängig von dem vorhergehenden  $fu\,\acute{e}$  gebraucht.

#### XII.

# Gleichwertigkeit mit anderen Zeitformen.

## a) Mit Präsens.

Poema del Cid 278: 'Ya, doña Ximena, la mi muger tan complida, Commo a la mi alma yo tanto uos queria'. — 1481: Fablo Muño Gustioz, non spero a nadi: Myo Cid uos saludaua, e mandolo, rrecabdar etc.

Romancero del Cid 25: La menor soy yo de tres hijas que el conde tenia, Y vengo á os pedir merced Que me hagais en este dia, Y es que aquese don Rodrigo Por marido yo os pedia... Que soy cierta que su hacienda Ha de ir en mejoría Y el mayor en el estado Que en la vuestra tierra habia. — 34: Pero díme quién tú eres Que tanto resplandecias. — 47: No lo harás así, buen Cid, Que yo buena lanza habia.

Don Quijote I, 98: Vamos á la ciudad de Segovia acompahando un cuerpo muerto que va en aquella litera . . . y ahora, como digo, llevábamos sus huesos á su sepultura.

Los amantes de Teruel I, 4: Dé á la rebelion castigo Quien tema por su poder, No yo, que al anochecer Huir pensaba contigo. Poca gente, pero brava . . ., Sumisa mi voz espera. — II, 11: Pronto aquí, lerdas. ¿Donde estabais?

Caballero, La Gaviota 264: Ha perdido la voz. ¿Lo ignorabas? — Tan ajeno estaba de ello, respondió Rafael, que le traigo magníficas proposiciones de ajuste para el teatro de la Habana.

La hermana de la car. I, 147: Señorita . . . venia á deciros que os espera una señora.

Cleopatra Pérez 24: Señora, no es percance, es el natural desenlace del estado en que esta señorita se encontraba (es ist noch nicht zu Ende). — 139: ¿Para que te has marchado, Arquímedes, cuando más te necesitaba? ('jetzt da ich dich am meisten vonnöten habe'). — 184: Yo venía d ver d doña Leticia... d parar un rato con ella.

Célticos 287: Llego tarde, no me valió correr cuanto he podido. — ¿Reias tú? — preguntóle Unaldo con la spada levantada sobre la cabeza de Dagoberto. —; Oh, señor! Bueno estoy para reir.

Hier wie im Portugiesischen ist die Mehrzahl der Fälle durch eine Art Attraktion oder eine lockere Verbindung mit etwas Vergangenem erklärlich. Andere Fälle aber, wie die aus dem *Poema* 

del Cid¹) und dem Romancero, wo diese Erscheinung äusserst gewöhnlich ist, treten über diese Einschränkung hinaus. Die Wirkung ist die der Bescheidenheit, wie in dem formelhaften venia. Bezeichnend für die Geneigtheit zur Attraktion ist, was Bello, a. a. O. S. 27 sagt: ¿Se pueden expresar por el co-pretérito las cosas que todavía subsisten y las verdades eternas? ¿Y no será impropio decir: "Copérnico probó que la tierra giraba al rededor del sol?"... La expresion es perfectamente correcta. Podria tolerarse gira... la expresion sería ménos adecuada á las circunstancias, y por consiguiente ménos propia. Andere Sprachen ziehen wohl ziemlich bestimmt das Präsens für ähnliche Fälle vor.

## β) Mit Plusquamperfekt.

Claros Varones 148: De manera que aquel que con el abundancia de los tesoros compraba villas é castillos, vino en tanta extrema necesidad, que vendió muchas de veces las rentas del su patrimonio, todo para el mantenimiento de su persona.

Don Quijote I, 141: Si primero fingia quererse ausentar por remediarlos [sus ahincos], ahora de veras procuraba irse por no ponerlos en ejecucion.

Fray Gerundio de Campazas I, 128: Y pareciéndole, que por lo menos lo que decia el Barbadiño acerca de la Theología Escolástica no tenia respuesta, le dixo etc.

Caballero, La Gaviota 58: Acuérdese Vd. del santo de su nombre, que se hundió en la mar cuando le faltó la fe que le sostenia.

Vgl. das Portugiesische.

# C. Erstes zusammengesetztes Perfekt.

I.

# Logisches Perfekt.

Calila é D. 13: Entendido he lo que me dijiste. — Ibidem: Bien creo que tengo fecho en tal manera que non puede durar la amistad entre los dos amigos.

Don Quijote I, 116: Y lo bueno es que este rey ó principe... tiene una muy reñida guerra... y el caballero huésped le pide (al cabo de algunos dias que ha estado en su corte) licencia

<sup>1)</sup> Diezens Behauptung, Gramm. III, 277, dass dieser Gebrauch des Perfekts nicht im Cid vorkomme, ist also nicht völlig stichhaltig.

para ir á servirle en aquella guerra dicha. — II, 2: No lo digo por tanto, replicó el barbero, sino porque tiene mostrado la experiencia que todos ó los mas arbitrios que se dan á su Majestad, ó son imposibles ó disparatados.

Coleccion de los mejores autores esp. II, 611 (Quintana): Viva anhelais la que tan noble ha sido, La que tan dulce fué.

Los amantes de Teruel II, 9: Recibele y déjame. — Ya se le recibió, y le han agasajado con vino y magras.

Pepita Jimenez 53: Pepita Jimenez, á quien muchos han visto nacer, á quien vieron todos en la miseria, viviendo con su madre, á quien han visto despues casada con el decrépito y avaro D. G., hace olvidar todo esto. — 192: Como creo que Dios existe, creo que existe V. y que vale V. mil veces más que la idea que de V. tengo formada. — 203: Yo tendré valor para sufrir tu desvéo, tu olvido y hasta tu desprecio, que tengo merecido.

Was uns hier interessiert, ist eigentlich das Verhältnis zum einfachen Perfekt, worüber schon S. 93 ff. gehandelt wurde, das aber hier nachträglich durch einige Beispiele beleuchtet wird. Es scheint, dass im ersten Citat aus Pepita Jimenez das vieron mit Bezug auf die bestimmte, abgeschlossene Epoche in Pepita's Leben, in der sie arm war, gewählt wurde, während das zweimalige han visto sich auf unbestimmte, nicht ausdrücklich als abgeschlossen bezeichnete Zeiträume bezieht. — In Don Quijote I, 116 hat ha estado, in Verbindung mit Präsentia, die Bedeutung eines Futurum exactum, eine Bedeutung, die auch Bello, S. 51 bespricht; vgl. darüber S. 59, 89 seiner Análisis. — Bello charakterisiert S. 31 die Aufgabe des logischen Perfekts ha muerto folgendermassen: Se dice: Pedro ha muerto, cuando la muerte acaba de suceder, cuando áun tenemos delante vestigios recientes de la existencia difunta, cuando las personas á quienes hablamos suponen que Pedro vive; en una palabra, siempre que va envuelta en el verbo alguna relacion á lo presente. En circunstancias diversas se dice murió. Besonders beachtenswert an dieser Stelle ist die schliessliche Hervorhebung, dass eine jegliche, auch die lockerste Beziehung auf die Gegenwart den Gebrauch des logischen Perfekts berechtigt. — Das Hilfsverb tener, in den ältesten Gedichten unbekannt (Förster, Grammatik, S. 367), wird von Calila é D. an nicht selten gebraucht, besonders in Don Quijote, worauf es wieder in neuerer Zeit an Häufigkeit stark abnimmt. Nach Wiggers und Förster liegt in seiner Anwendung ein Hervorheben "des für die Gegenwart vorliegenden Resultats". Dem ist oft so, wie die Beispiele aus Pepita Jimenez zeigen und die eigentliche Bedeutung des Verbs sowie die Flexion

des Partizips es vermuten lässt, indem dieses als objektives Prädikat deutlich hervortritt; nicht immer macht sich jedoch dieses Resultat vernehmbar, z. B. nicht in dem formelhaften  $tengo\ dicho$ , das man überall bei Cervantes findet, und das im allgemeinen von  $he\ dicho$  nicht verschieden sein kann.

#### II.

## Erzählendes Tempus.

Poema del Cid 70: Fablo Martin Antolinez, odredes lo que a dicho. — 200: Grado exir de la posada e espidios de amos. Exido es de Burgos e Arlançon a passado. Vino pora la tienda etc. — 2421: Arriba alço Colada, un grant colpe dadol ha. Las carbonclas del yelmo tollidas gelas ha... Fata la cintura el espada legado ha.

Romancero del Cid 7: Tomóle el dedo en la boca, Fuertemente le ha apretado; Con el gran dolor que siente Un grito terrible ha echado. — 11: Tomó una espada y rodela Y de secreto se ha ido, Vido al conde paseando Y estas palabras le ha dicho.

Los amantes de Teruel II, 11: Murió... Y ha muerto en pena de serme infidel. — III, 1: El juez de este año, Domingo Cellados, tenia un hijo en tierra de infieles, Jaime, ya le conoceis. Hoy, sin que hubiese noticia de que viniera, se lo han encontrado en el camino de Valencia unos mercaderes, herido y sin conocimiento. Por un rastro de sangre que iba á parar d un hoyo, se ha comprendido que debieron echarle dentro; y se cree que hasta poder salir habrá estado en el hoyo quizá mas de un dia, porque las heridas no son recientes. Vuestra madre ha sido llamada por asistirle; me ha encargado que os aderece, os he puesto hecha una imágen.

La Independencia I, 7: A pocos pasos de la quinta lo eché de menos. Volviendo á recogerlo, he sabido la llegada de usted. — III. 4: Sin saber quién la habita, me encaminaba d esta casa; y cuando un mozo, ahí cerca, me ha dicho que vive en ella el señor don Agustin de Cevallos... Con tan buena noticia, no he vacilado en entrar.

Caballero, La Gaviota 17: Dolores ¿qué es esto? — Manuel, es un pobre enfermo. Tu madre ha querido recogerlo. Yo me opuse á ello, pero su merced quiso. — 21: Perdí el camino, y he estado largo tiempo dando rodeos, hasta que por fin he llegado aquí enfermo. — 67: Naciste del último huevo que yo puso y saliste débil é imperfecto, porque aquel era el último de la overa. No ha sido, por cierto, culpa mia.

La hermana de la car. I, 15: ¿No es cierto que has oído mis cánticos? — Lo he o í do cuando venía.

Pepita Jimenez 40: Sobre este caso de conciencia, harto alambicado y sutil para que así preocupe á una lugareña, ha venido á consultarme el padre vicario. Yo he querido excusarme de decir nada, fundándome en mi inexperiencia y pocos años; pero el señor vicario se ha obstinado de tal suerte que no he podido ménos de discurrir sobre el caso. He dicho etc. — 243: Hemos tenido un disgusto grandísimo, aunque harto le preveíamos. El padre vicario, cediendo al peso de la edad, ha pasado á mejor vida. Pepita ha estado á la cabecera de su cama hasta el último instante, y le ha cerrado la entreabierta boca con sus hermosas manos. El padre vicario ha tenido la muerte de un bendito siervo de Dios.

Cleopatra Pérez 150: Ella estaba aún más delgada que cuando por última vez la hemos visto. — 193: ¡Pobre señorito!... cuando ha llegado Vd. al hotel, ha empezado el desastre (es war schon Monate her).

Diese Beispiele zerfallen in zwei Klassen von verschiedenem Charakter und verschiedener Herkunft. Die erste besteht aus den Beispielen des Romancero und des Poema del Cid. In diesen Litteraturwerken findet sich das erste zusammengesetzte Perfekt als erzählendes Tempus auf Schritt und Tritt. Es macht hier entschieden den Eindruck eines historischen Präsens und steht oft an der Seite dieser Zeitform. Wie der Ausdruck des jetzt Geschehenden (Präsens) für das damals Geschehende der Lebhaftigkeit wegen angewandt wird, so wurde auch der Ausdruck des jetzt Vollendeten (das zusammengesetzte Perfekt) für das damals Vollendete gebraucht. Der zweiten Klasse gehören die modernen Autoren entnommenen Beispiele an, die in keinem Verhältnis der Kontinuität zu den vorhergehenden zu stehen scheinen. Sie bewirken einen ganz anderen Eindruck, indem sie statt Verwandtschaft mit dem historischen Präsens eine nahe Verbindung mit dem logischen Perfekt verraten. Bei den Citaten aus den Amantes de Teruel ist es sogar schwer zu sagen, welche Bedeutung, die logisch-perfektische oder die historische, bestimmter ist. In den darauf folgenden Citaten wird das zusammengesetzte Perfekt auch von Handlungen gebraucht, die einem bestimmten Augenblick einer abgeschlossenen Zeit angehören (vgl. z. B. den zuletzt angeführten Satz). Man darf vielleicht annehmen, dass dieser übrigens seltene Gebrauch, der auch nicht alt zu sein scheint, aus der logisch-perfektischen Verwendung des zusammengesetzten Perfekts unter Einwirkung fremder Sprachen (Französisch, Italienisch, Katalanisch) entstanden oder sogar in unsern Tagen in Entstehung begriffen sei. -Der einzige Grammatiker, bei dem ich die hier besprochene Erscheinung erwähnt finde, ist Bello; er äussert sich aber sehr knapp und unbestimmt (a. O. S. 81 f.) und bringt kein Originalbeispiel. — Dass die Form mit tener in dieser Anwendung nicht vorkommt, erklärt sich aus dem unter I Gesagten.

## D. Zweites zusammengesetztes Perfekt.

I.

## In rein perfektischer Bedeutung.

Poema del Cid 1723: A tantos mata de moros que non fueron contados, Por el cobdo ayuso la sangre destellando. Al rrey Yuçef tres colpes le ou o dados. — 2231: Por mano del rrey Alfonso que a mi lo ou o mandado Douos estas dueñas.

Crónica rimada del Cid 711: Señor, mienbresete, ca non te deve ser olvidado, Como el rey vuestro padre ovo á Palencia franqueado. — 852: Mas de que saliestes de España, non vos ovo menbrado. A cena nin á yantar non me oviestes convidado.

Libro de Alexandre 83: La espada era rica e mui bien obrada, Ffizola don Vulcan, o u o la bien temprada. — 93: O u o el rey Fhilippo este manto ganado Otro tiempo quando o u o a Susis arrancado.

Poema de José 34: Echáronlo en el poso con cuerda muy larga, Cuando estuvo al medio, hubiéronla cortada. — 50: Cuando el negro lo vido, húbolo mal ferido.

Romancero del Cid 44: Cercada tiene d Coimbra Aquese buen Rey Fernando, Siete años duró el cerco Que jamas lo hubo quitado. — 57: Don Rodrigo que lo supo Tal respuesta le hubo dado... El Papa desque lo oyera Tal respuesta le hubo dado.

Romancero general I, 464: Los que me dejó mi padre Poblelos de ricos hombres, Los que yo me hube ganado Poblelos de labradores.

Célticos 46: Cuando mayor ardor le devoraba en aquella guerra de creencias religiosas, entró en su tienda la beldad más peregrina que Dios hubo creado.

In der ältesten Poesie, sowie in den Romanzen kommt die hier belegte Ausdrucksweise sehr häufig vor. Bald aber schwindet sie aus der Litteratur; sie ist sogar allen Grammatikern, die ich zu Rate gezogen habe, völlig unbekannt. Das Beispiel aus den Célticos, wo hubo creado einem creó (Perfekt V,  $\delta$ : el mas desastrado fin que padre hizo en el mundo) gleichkommt, steht in meinen Sammlungen aus der Neuzeit vereinzelt da. Hier wäre auch logisch-

perfektische Bedeutung möglich, die Unbestimmtheit der Bedeutung ist aber für die meisten Sätze, die Zusammenfassung bezeichnen, charakteristisch, weshalb auch den Verbalformen aus der Crónica rimada del Cid logisch-perfektische Geltung zugeteilt werden könnte. Aber obwohl auch dem lateinischen Ausdruck habui + Partizip keineswegs logisch-perfektische Bedeutung fremd ist (vgl. oben S. 27), scheint es doch richtiger, so lange unzweideutige romanische Beispiele dieser Bedeutung nicht vorliegen, diejenige des historischen Perfekts, die ausser Zweifel gestellt ist, in allen Fällen anzusetzen. Indes haben wir hier nicht eine Perfektbedeutung ohne weiteres, sondern, wie es scheint, eine ausdrückliche, durch welche Vollendung oder Zusammenfassung hervorgehoben wird, worin eine Sinnverwandtschaft mit dem Plusquamperfekt liegt. Dies geht am deutlichsten aus der Konstruktion mit fasta que hervor, einer Konstruktion, die auch die alte Prosa kennt. Calila é D. 11: E fizolo así, e levó cada uno dellos lo que pudo levar á su posada, é feciéronlo desta guisa fasta que hobieron levado todo el tesoro. — 42: Et estonces comenzó de roer la red, é non quedó fasta que la hobo acabada. Sowie Libro de Alexandre 433: Assentaron las tiendas fueras en el prado Fasta que fu el pueblo todo hy llegado. Die perfektische Bedeutung ist zwar eigentlich ziemlich rein selbst in diesen Sätzen, aber der Begriff der Vollendung ist bis zum äussersten geschärft, und in mehreren Sprachen wird in der entsprechenden Konstruktion, bei bis dass z. B., das Plusquamperfekt gebraucht, um die Vollendung als fertiges Resultat gleichsam in Erwartung von etwas Nachfolgendem anzugeben.

#### II.

# Zum Ausdruck der Vorvergangenheit.

a) Im Temporalsatz.

Poema del Cid 188: Quando esto ouo fecho, odredes lo que fablaua. — 2286: Quando ou ieron aquesto fecho salieron del palaçio.

Libro de Alexandre 129: Quando ou o ley das las cartas el notario, Dixo el infante etc.

Calila 6 D. 18: Despues que hobe pensado en las cosas deste mundo... et sope que non es ninguno que algun poco de entendimiento haya que esto non entienda etc. — 24: Et despues que gelo hobo fecho muchas veces ovo el cuervo gran cuita.

Libro de Patronio XXXII: Et desque hobieron tomado para facer aquel paño mucho oro..., entraron en el palacio.

Mariana, Historia de España 327: De allí dado que hubo orden en las cosas..., se fué primero á Momblanco.

Don Quijote I, 56: Y no hobieron andado un cuarto de legua, cuando... vieron venir hácia ellos hasta seis pastores. — I, 143: Y despues que los tuvo á todos rendidos, y molidos, los dejó. — I, 194: Y cuando se las [barbas] tuvo puestas, se apartó, y quedó el escudero tan bien barbado y tan sano como ántes. — I, 309: Pero apénas hubo oido dos versos, que el que cantaba iba prosiguiendo, cuando le tomó un temblor tan extraño, como si de algun grave accidente de cuartana estuviera enferma.

Fray Gerundio de Campazas II, 22: Ni mas ni ménos como lo ideó Fray Gerundio, assí dispuso su sermon, y, estudiado que le huvo, ... montó en un macho de Noria.

Caballero, La Gaviota 55: Llegados que fueron, se sorprendió Stein de hallar enmedio de aquella uniforme comarca... un lugar frondoso. — 84: Apenas hubo acabado de cantar, Stein que tenia un excelente oido, tomó la flauta. — 234: Pero, no bien hubo pronunciado estas palabras, cuando lanzó un grito agudo. — Un servilon y un liberalito 147: ¡Pues está bueno! dijo D. José, cuando su contrincante hubo salido.

La hermanà de la car. II, 36: Momentos después, y cuando Eduardo hubo recobrado los sentidos, saliéronse el sacerdote y los esbirros.

In Sätzen wie den angeführten ist das zweite zusammengesetzte Perfekt zu jeder Zeit viel gebraucht worden, es ist der einzige Gebrauch dieser Form, den die Grammatiker kennen; ihn aber kennen sie alle. Die Aufgabe ist hier, eine Handlung als unmittelbar vor einer andern Handlung beendigt darzustellen; wir übersetzen daher gewöhnlich mit dem Plusquamperfekt. Indes ist die Form kaum von Hause aus eine plusquamperfektische; sie ist offenbar für das lateinische ut, ubi, postquam u. s. w. mit dem Perfekt eingesetzt und auf dieselbe Weise wie dieses Perfekt aufgefasst worden; vgl. oben S. 7, Anm. 3. Daraus erklärt sich auch die Bedeutung der unmittelbaren Succession, welche die Grammatiker einstimmig unserer Form anerkennen, denn wenn zwei Perfekte so mit einander zeitlich verbunden werden, erzeugen sie notwendig als Resultat unmittelbare Aufeinanderfolge der Handlungen. Aus einem Pusquamperfektum geht kein solches Resultat hervor; im Gegenteil bediente man sich z. B. im Latein des Plusquamperfekts bei postquam (ubi), um den Zustand, der noch zur Zeit der zweiten Handlung dauerte, anzugeben (Riemann, Syntaxe S. 317). Dass das zweite zusammengesetzte Perfekt neben das einfache in den Temporalsatz eintrat, wo es galt, eine schon vollendete Handlung vor einer andern anzugeben, beruht auf der unter I erörterten Bedeutung der Vollendung und Zusammenfassung. Es liegt hier keine von der unter I angegebenen grundverschiedene Bedeutung vor, nur die Verbindungen sind verschieden. — Auch darin erkennt man die perfektische Natur unserer Zeitform, dass sie nicht gerne von wiederholten Handlungen gebraucht wird; es sei denn, dass die Wiederholung durch bestimmte Angaben zusammengefasst wäre, wie Calila é. D. 24. — Konkurrierende Formen sind, wie schon gesagt, und wie wir oben S. 101 f. zeigen, das einfache Perfekt, dann die zwei ersten Plusquamperfekta, vgl. unten, und schliesslich, malerisch, das Imperfekt, siehe S. 120. Die Grammatik der Akademie 1772 erklärt: vale tanto decir: despues que vi al Rey, me retiré, como: despues que hube visto al Rey, me retiré. Ähnliches in der Auflage von 1885 und bei Bello, a. a. O. S. 32. Bello will die unmittelbare Succession aus haber als ein Verb 'permanente' erklären, was kaum angeht.

## β) In anderen Sätzen.

Poema del Cid 1251: Esto mando myo Cid, Minaya lo ou o consseiado.

Romancero del Cid 7: Tomóle el dedo en la boca, Fuertemente le ha apretado... El padre le echara fuera, Que nada le hubo hablado.

Wenn in den zwei hier verzeichneten Stellen plusquamperfektische Bedeutung angesetzt werden kann, was sehr zweifelhaft erscheint, so ist dieselbe wohl zu erklären wie die plusquamperfektische Bedeutung des einfachen Perfekts, vgl. oben S. 117 und 51. Übrigens ist schon mehrmals konstatiert worden, dass Cid und die Romanzen es nicht so genau mit den Zeitformen nehmen. — Das Hilfsverb tener ist im zweiten zusammengesetzten Perfekt selten.

# E. Einfaches Plusquamperfekt.

I.

## In plusquamperfektischer Bedeutung.

Poema del Cid 624: Fizo enbiar por la tienda que dexara alla. — 2452: Aquelos que gelos dieran non gelo auien logrado.

Libro de Alexandre 43: Pagós don Aristotil mucho desta razon, Entendió que non fuera en uano su mession.

Calila é D. 62: Estonces el rey díjole toda su facienda, é la vision que viera, é lo que le dijeran los albarhamines cerca del sueño, et lo que le mandaran que ficiese. — 71: Et el rey le rogó

mucho que le dijese la facienda, et cómo habia habido el tesoro suyo . . . et el le contó todo cuanto le a ca e s ci e r a.

Libro de Patronio III: Ca si alli muriese, pues habia fecho la enmienda que pudiera.

Libro de los enxemplos CCXXXV: E el mancebo casó é fizo todo lo que le consejara el sábio.

Cibdareal, Epístolas 99: Al galope vinieron con los seiscientos ginetes que llevaran.

Mariana, Historia de España 326: En Aragon todo era fiestas...por el nacimiento del infante Don Juan, con que fenicieron todas las contiendas que resultaran sobre aquella sucesion. — 330:...Don Jaime, hijo del rey de Mallorca, el cual despues que le soltó de la prision en que le tenia el rey de Aragon, casara con Juana, reina de Nápoles.

Caballero, La Gaviota 124: Cuando Marisalada comunicó á su Padre la resolucion que habia tomado de seguir el consejo que le diera el Duque, el dolor del pobre anciano habria partido un corazon de piedra.

Célticos 51: El supersticioso terror que com enzára desde un principio á desarrollarse...en lugar de desaparecer...cada dia se desenvolvia mas pujante.

La de Bringas 32: Y como ocurrieran informalidades graves en la adjudicación, tuve ciertos dimes y diretes con un administradorcillo de la Casa Real.

Im Altspanischen ist dieser Gebrauch des Plusquamperfekts häufig; er wird aber bald zur Ausnahme. Im ganzen Don Quijote z. B. dürfte derselbe kaum zu belegen sein. Bei seinem Zeitgenossen Mariana dagegen findet man ihn, wie Bello bemerkt hat, überall. Diez und Foth (S. 254) wollen in diesem Plusquamperfekt eine gewisse Feierlichkeit sehen, was die hier gebrachten Beispiele indessen nicht bestätigen. — Zweifelhaft ist, wie unsere Form in Verbindung mit Temporalkonjunktionen aufzufassen ist. Im Romancero del Cid z. B. findet sich S. 15: Como lo oyera Rodrigo En hito los ha mirado. — 19: El Rey de que aquesto o y era Comenzara de hablar. - 83: Y despues que lo echara Mandó hacer un pregon. In Calila é D. 43: E él díjole lo que acaesciera desque seguiera á las palomas. Cibdareal, Epístolas 99: Como vieran la polvareda, al galope vinieron con los seiscientos ginetes que llevaran. Die in Temporalsätzen gewöhnliche perfektische Bedeutung scheint hier passender, um so mehr, als diese Bedeutung in den Romanzen, wo die Konstruktion am häufigsten erscheint, sehr oft vorkommt, die plusquamperfektische dagegen sehr selten. — Bellos verwerfendes Urteil über dieses Plusquamperfekt wird gleich unten angeführt werden.

#### II.

# In perfektischer Bedeutung.

Poema del Cid 1512: O cuemo sa li era de Castiella Albarfanez con estas dueñas que trahe! (Hinard: Comme il sortit!)

Crónica rimada del Cid 741: Ally enbió por Rodrigo é por todos los fijosdalgo. Enbiara a treguar los condes, que non temiessen de daño. (Hinard: Il envoya donner une trève aux contes.)

Calila é D. 11: E será atal como el home que dijeron los sábios que pasara por un campo, é le apareció un tesoro, é despues que le ovo etc. — 63: Et tornó el rey la cabeza é vido como le ficiera del ojo Beled á Helbed; et cuando ella vió que el rey habia visto las señas que le fizo Beled dejó los paños.

Romancero del Cid 5: Sacando atraz el pié izquierdo, La mano diestra sacara, Y al viejo padre le dice etc. — 7: Con el gran dolor que siente Un grito terrible ha echado. El padre le echara fuera Que nada le hubo fablado. A los dos metiera juntos, Que de los tres han quedado. — 34: Ansí estuvo en oracion Hasta que fuera de dia. — 57: En la capilla de San Pedro Don Rodrigo se ha entrado, Viera estar siete sillas De siete Reyes cristianos, Viera la del Rey de Francia Par de la del Padre Santo, Y vió estar la de su Rey Un estado mas abajo.

Coleccion de los mejores autores esp. I, 328 (Burgos): No á Alcides combatia, Que de verse vencido irritaba, Mas feroz la hidra impia; A quien el hierro fuerzas aumentaba, Ni tan horrible fiera Tebas jamas ni Colcos produjera. (Hor. Od. IV, 4: Non Hydra secto corpore firmior Vinci dolentem crevit in Herculem; Monstrumve submisere Colchi Majus, Echioniave Thebae.) — I, 348 (Serafin Calderon): Este es, ¡ay! se dice El que en sueños viera Cuando en romería Visité la peña. — I, 513 (Espronceda): Viéra se alli grabada en los semblantes La desesperacion.

In Romanzen kommt diese Verwendung des Plusquamperfekts sehr oft vor, so auch im Poema de Alfonso Onceno (in der Biblioteca de autores españoles); in andern Schriften finde ich sie nur sporadisch (Beispiele aus altspanischer Zeit auch bei Foth, S. 256). — Das fuera im Romancero del Cid 34 ist nicht notwendig, aber höchst wahrscheinlich, als Perfekt zu verstehen. — Bei der nahen Verwandtschaft des historischen und des logischen Perfekts lässt sich wohl auch bisweilen die Bedeutung des letzteren einsetzen,

ohne dass sie ganz entschieden sei (vgl. P. Förster S. 350, Bello S. 135). — Interessant ist, was Bello über unsere Zeitform in indikativer Anwendung sagt. Es heisst Análisis S. 133 ff., nachdem die plusquamperfektische Verwendung insbesondere bei Mariana erwähnt worden: Yo miro ese uso como un arcaismo que debe evitarse, porque tiende á producir confusion . . . Lo peor es el abuso que se ha hecho de esta forma, empleándola no sólo en el sentido habia amado, sino en el de amé, amaba y he amado. Unter den Beispielen führt er auch folgendes auf: Un tiempo fué cuando apena En lo interior de su casa Como deidad la matrona A sus deudos se mostrára; und fügt hinzu: ¿Quién no percibe que la forma imperiosamente demandada por el sentido es mostraba? Diez dagegen betrachtet dieses Plusquamperfekt (in plusquamperfektischer Bedeutung) als eine Zierde der spanischen und portugiesischen Sprachen, und in der That sowohl der Abwechselung wie der Kürze wegen verteidigt es neben dem zusammengesetzten Plusquamperfekt gut seinen Platz. Vielleicht ist es auch möglich, dass es eine gewisse, wenn nicht Feierlichkeit, so wenigstens malerische Ausdrücklichkeit in sich hat. was besonders in der perfektischen Bedeutung der Fall zu sein scheint. da es gerne mitten unter Präsentia steht.

#### III.

## Im Bedingungssatz.

a) Im vollständigen Satze.

Poema del Cid 2774: Sabet bien que si ellos le viessen, non escapara de muert. — 3319: Si yo non vujas el moro te jugara mal.

Libro de Alexandre 124: Se podiera Nicholao repentirase de grado.

Calila é D. 12: Si un home dijese que otro home sabia otra carrera provechosa, é ando diera por ella diciendo que tal era, é non fuese ansi, haberlo-an y por simple e atal como el home que sabe cuál es la vianda buena é mala etc. — 61: Señor ¿qué has oido decir a los barhamines...? Et yo non lo sé, ca si lo so pier a estaria triste contigo, et tanto veo la tu tristeza etc. — 64: Si feciera s segun ley, non mataras á Helbed.

Diálogo de la dignidad del hombre 181: Por esto quisiera yo doblaros, si pudiera, el descuido, y meteros en tal cequedad y tal olvido, que no vierades la miseria de nuestra humanidad ni sintierades la fortuna, su atormentadora. — 188: Aquí pudiera poner fin á esta mi habla... si no viera que me queda nueva pelea con la fama. — 192: Y si nuestra natural necesidad no nos ayuntara en los pueblos, tu vieras, cuales anduvieran los hombres solitarios, sin cuidado etc.

Don Quijote I, 6: Luego volvia diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado. — II, 7: Destos, ó tales como estos, quisiera yo que fueran los de mi arbitrio, que á serlo su Majestad se hallara bien servido, y ahorrara de mucho gasto.

Fray Gerundio de Campazas I, 111: Si él fuera hombre de talentos y de chiste, se le havia ofrecido un buen proyecto. — I, 138: Un año duraria nuestra conversacion, si huviera de seguir pié á pié al Barbadiño en todos los disparates, que dice.

Los amantes de Terue! I, 1: Si ofendiera mi altivez Con una repulsa, caro Le costara su desden Conmigo. — I, 4: Me matara mi dolor, Si fuera Isabel perjura: Mi constancia me asegura La firmeza de su amor.

Cuentos campesinos 134: ¿Si no fuera yo listo, no me la hubieras tú pegado ya? — 145: Si yo fuera rey absoluto, y así como hay máquinas para medir el tiempo, las hubiera para medir el sentimiento, habia de dar un real decreto que dijese etc. — 146: Si por versos entendiera el vulgo las palabras que escritas forman renglones desiguales, y habladas se pueden cantar..., he hecho perfectísimamente en advertir que los versos se sacan del corazon y no de la cabeza.

In alter Zeit ist die Bedeutung die eines Konditionale der Vergangenheit; als Konditionale der Gegenwart findet sich, wie Foth (S. 276) beobachtet, dieses Tempus in den ältesten Gedichten gar nicht. Indes haben die zwei ersten hier aus Calila é D. angeführten Beispiele eine ziemlich entschiedene präsentische Bedeutung; P. Försters Behauptung, diese Bedeutung komme im Altspanischen überhaupt nicht vor, enthält also ein wenig zu viel. Später, z. B. im Diálogo de la dignidad del hombre wird die präsentische Bedeutung üblich. ohne jedoch die perfektische zu verdrängen, wie die Beispiele zeigen. Bello betrachtet diese letzte jedoch als eine uneigentliche; er führt aus Isla an: Esta noticia me desazonó tanto, como si estuviera enamorado de véras, und fügt dazu die Bemerkung: Rigorosamente debiera ser hubiera estado (Análisis S. 111; ein zweites Beispiel derselben Art wird gegeben). Nach ihm soll auch dieses Tempus im konditionalen Hauptsatz die 'consecuencia lógica' 'de una manera vaga y oscura' darstellen (S. 101). — Über die Entstehung dieser konditionalen Bedeutungen vgl. oben S. 85. — Die Bedingung ist gewöhnlich etwas Nichtwirkliches; in der Gegenwart oder Zukunft auch etwas, wortber in dieser Hinsicht nicht entschieden wird, wie im ersten Beispiel aus Calila é D., im letzten aus den Cuentos campesinos. — Die Bedingung ist nicht immer in einem Konditionalsatz ausgeführt, wie Don Quijote II, 7. — Im letzten Beispiel aus dem Dialogo ist vieras der Form nach, anduvieran dem Inhalt nach Hauptsatz.

β) Im elliptischen Satze.

Poema del Cid 3277: O quien gelas diera por pareias o por veladas?

Calila é D. 64: Debiéra te sofrir fasta que se me amansara mi saña.

Libro de Patronio XXV: Et por el daño que el conde tomara en la prision dióle dobladas todas las rentas que el conde pudiera llevar ('hätte einnehmen können') de su tierra en cuanto estuvo en la prision.

Generaciones y Semblanzas 131: ¿Quien bastara á contar y relatar el triste y doloroso proceso de la infortunada España?

La Celestina 158: Vecina honrada, tu razon y ofrescimiento me mueven d compasion, y tanto que quisiera mas hallarme en tiempo de poder cumplir tu falta, que menguar tu tela.

Don Quijote I, 37: La demas gente quisier a ponerlos en paz; mas no pudo.

Calderon, La vida es sueño I, 8: ¡Oh, si supiera quién es!

Fray Gerundio de Campazas I, 93: Aún mas equivocas son las admiraciones que los elogios; estos nunca debieran dirigirse sino á lo bueno y á lo sólido.

Coleccion de los mejores autores esp. II, 171 (Larra): Esta es la razon porque me fuera imposible hacer hoy un artículo de costumbres medianamente coordinado. — II, 606 (Quintana): Dijo (Gutenberg) y la imprenta fué: y en un momento Vieras la Europa atónita.

Los amantes de Teruel III, 2: Viene á ser obligatorio Para ambos: lo demas fuera Dar escándalo notorio. — IV, 4: Si te engañas. — Mal pudiera ('kaum möglich' als Antwort).

Cuentos campesinos 47: ¡Ay hija, bien se conoce que no lo bebes! ¡Si supieras tú el escelente refresco que es!

Die Entstehung hat man sich hier wie im Portugiesischen zu denken, und die Wirkung ist wie dort die der Bescheidenheit. Die Bedeutung der Vergangenheit ist offenbar ursprünglicher als die der Gegenwart oder Zukunft. Das älteste Beispiel der letzteren Bedeutung habe ich in den Generaciones y Semblanzas gefunden. Wie

im Portugiesischen kommen meist gewisse Modusverba vor. — Wie die Beispiele zeigen, sind in diese Kategorie (elliptischer Konditionalsatz) die Fälle aufgenommen, wo völlige Ellipse der Bedingung stattfindet, nicht wo die Bedingung angedeutet wird oder im Vorhergehenden liegt; solche Fälle wurden unter  $\alpha$ ) aufgenommen (so auch in den übrigen Sprachen). Natürlich ist der Satz Esta es la razon porque me fuera imposible hacer als Satz nicht elliptisch; die Anwendung fuera aber beruht ursprünglich auf einer Ellipse ('wenn dies in Frage käme'), die sich nicht mehr merkbar macht, aber die doch eigentlich den Satz den übrigen hier angeführten gleich-In den mit si eingeleiteten Sätzen fehlt der Hauptsatz; sie sind übrigens der Bedeutung nach mit den Wunschsätzen nahe verwandt. Die übrigen Wunschsätze werden unter  $\gamma$ ) aufgeführt. — Diezens Behauptung (Grammatik III, 280), dieses Tempus käme im Poema del Cid nur in der ursprünglichen, indikativen Bedeutung vor, erweist sich durch die hier und unter α) gegebenen Beispiele als nicht völlig stichhaltig.

#### IV.

## Als konjunktives Tempus.

Calila é D. 64: Debiérate sofrir fasta que se me amansara mi saña. — 78: Diste consejo á la paloma para que estorciera de la cuita en que estaba.

Libro de Patronio III: Ca si de otra guisa me lo dijiérades, bien cuidara que lo dijiéra des por me probar.

El Corbacho 115: Mas quisiera él, que pareciera ella ser de su propia muerte causa.

La Celestina 163: Yo te hiciera, malvada, que tu razon y vida acabaran en un tiempo.

Don Quijote 314: Y aunque él quisier a sentarse y ponerse en la silla, no podia sino estar en pié.

El aureo de Madrid III, 1: Antes que pudiera dormir Teodora el tiempo durmiera. — III, 8: ¡O nunca á Lisardo viera, Nunca Beltran me curára, Nunca el acero tomára, Nunca á Manzanares fuera!

Los amantes de Teruel III, 2: Y uniros á mí juré, Costara lo que costara.

Caballero, Una en otra 47: Al llegar, quiso la causalidad que en el muelle se hallara un peso duro.

Cuentos campesinos 85: Corrí hasta el otro lado del arroyo para que no entrara á hacer daño á la huerta.

Diese Bedeutung, die sich wohl aus der konditionalen entwickelt hat, ist im Altspanischen nicht sehr häufig; in den ältesten Gedichten ist sie uns nicht aufgestossen. Im Neuspanischen dagegen ist sie die gewöhnlichste Bedeutung der hier in Frage stehenden Zeitform, die daher auch gewöhnlich als konjunktive Form behandelt wird. Die Zeit ist die des Plusquamperfekts oder des Imperfekts; in Wunschsätzen, wie in dem formelhaften pluguiera al cielo, auch die des Präsens oder Futurs. — In dem Citate aus dem Libro de Patronio kann es unsicher sein, ob konjunktive oder indikative Bedeutung vorliege. — In Calila é D. 17: Desi temime que non podiera sofrir la su vida könnte vielleicht auch die Bedeutung eines Imperfektum futuri angesetzt werden; diese scheint indes dem Konditionale auf ia ausschliesslich zuzukommen.

## F. Erstes zusammengesetztes Plusquamperfekt.

#### I.

# Als reales Tempus.

a) In plusquamperfektischer Bedeutung.

Poema del Cid 31: Asi commo lego a la puerta falola bien cerrada, Por miedo del rrey Alfonsso que assi lo auien parado.

Berceo, Del Sacrificio de la missa 137: Quando avie el bispo lo de dentro complido Con todo so adobo, ussi commo entrido, Ixie a los de fuera.

Calila é D. 20: Dicen que un ximio vió á unos carpenteros dolar una viga et aserrarla estando sobre ella, et cuando habian serrado cuanto dos palmos, metien una cuña é sacaban otra. (Bald nachher: Cuando hobo a caba do de sacar las cuñas, apretó la viga.) — 25: ¿E porqué me mintieron el pleito que me tenien puesto? — 78: Et cuando ponia sus huevos sacabalos, et desque los tenia sa cados, veníase una gulpeja á ella que la solia requerir.

Don Quijote I, 41: Pues en fe desa palabra, yo no le haré mas daño, puesto que me lo tenia bien merecido. — 185: Si habia dado el sí d D. Fernando, fué por no salir de la obediencia de sus padres.

Fray Gerundio de Campazas I, 87: No bien habia salido Martin de la Celda del Padre Ex-Provincial, quando entró en ella Fray Blas.

La hermana de la car. I, 219: Él, después que había pasado de esta suerte toda la tarde, cuando el sol se ocultaba y venía la noche, iba á la ermita etc. — I, 324: Y aún no se había

comunicado el sonido al aire, cuando Margarita dió un grito espantoso. — II, 35: Le ataron las manos, y cuando había dejado caer la cabeza sobre el tajo, esperando el golpe, se sintió un grito horrible.

Cuentos campesinos 52: Mi amo era el pobre de tu padre que esté en gloria, y aquel me tenia autorizado hasta para cascarte las liendres. — 57: Y en efecto, apénas lo habia dicho, la multitud lanzó un grito de horror.

Pepita Jimenez 93: Aunque V. me tenía prevenido acerca de estas generalidades de mi padre, y de que por ellos había estado yo con V. doce años, desde los diez á los veintidos, todavía me aturden y desazonan los dichos de mi padre. — 151: Currito, que no estimaba gran cosa á su primo, miéntras no fué más que teólogo, le veneraba, le admiraba y formaba de él un concepto sobrehumano desde que le había visto montar tan bien en Lucero.

Cleopatra Pérez 57: Desde que Valentín habia llegado á la edad de la razón, era su compañía el perfume de la vida de don Eleuterio. — 182: Siguió el muchacho al dandy, pero apenas habían llegado á la calle de Alcalá, cuando Rodolfo exclamó etc.

In Sätzen der Zeit ist zu beobachten: wiederholte Handlung Calila é D. 78, La herm. de la car. I, 219; längst Geschehenes Pepita Jimenez 151; aber auch unmittelbare Aufeinanderfolge einmaliger Handlungen Sacrificio de la missa 137, Calila é D. 20, La hermana de la car. II, 35. Die Unmittelbarkeit wird hierbei aber nicht speciell ausgedrückt; vgl. Bello a. a. O. S. 33 f. und S. 35: Pero aunque habia amado no significa sucesion rápida entre dos cosas pretéritas, no por eso excluye esta idea. Nicht richtig scheint die Auffassung Noboa's: la época á que se refiere es anterior á otra tambien pasada, i . . . entre ambas ha mediado mas tiempo que en el pretérito anterior próximo (Florez, Gramática, S. 75). Über die Hilfsverba haber und tener ist, was oben S. 143 gesagt wurde, zu vergleichen. Bisweilen behält das letztere mit dem Partizip seine ursprüngliche Bedeutung ungeschwächt, z. B. Don Quijote I, 322: Nuestro barbero que á todo estaba presente, como tenia tan bien conocido ('so wohl kannte') el humor de Don Quijote, quiso esforzar su desatino.

# β) In perfektischer (imperfektischer) Bedeutung.

Poema del Cid 759: Myo Çid Rruy Diaz el que en buen ora nasco Al rrey Fariz III colpes le auie dado. — 1628: Van buscar a Valençia a myo Çid don Rrodrigo. Arribado an las naues, fuera er an exidos. Legaron a Valençia etc. — 2430: Sabet, todos de firme rrobauan el campo. A las tiendas er an legados, do estaua El que en buen ora nasco.

Romancero del Cid 19: Las palabras no son dichas, La carta camino va, Mensajero que la lleva Dado la habia á su padre. — 25: Aquesa Jimena Gomez Ante el buen Rey parecia: Humilládose habia ante él, Y su razon proponia. — 26: El Rey se lo agradeció; Desposedos los habia El obispo de Palencia, Y el Rey dádo le habia A Rodrigo de Vivar Mucho mas que ántes tenia.

Caballero, La Gaviota 76: Cuando habia empezado esta conversacion tratando de las golondrinas, Paca habia dicho á Anís . . .: Anís, ¿ sabes tú lo que dicen las golondrinas? — 142: Aquella noche Rita habia entrado, como siempre, en la tertulia. sin hacer ruido, y se habia sentado en el sitio acostumbrado, cerca de su tia, para verla jugar. Esto no habia observado la proximidad de su sobrina, sino cuando preguntada por el Duque acerca del enlace que habia rehusado, se habia visto obligada á responder. — 234: Pepe Vera habia pasado por detras, y cogiéndole el brazo con fuerza brutal, habia repetido: No quiero que cantes. Vencida por el dolor, María se habia arrojado en una silla llorando. — ¿ Qué tiene? . . . preguntaban todos los presentes. — U n servilon y un liberalito 156: ¿Sabe Vd. lo que me ha dicho el sobrino del general Gudin? . . . que Margarita quiere decir perla. — Cosa digna de repetirse, hija mia. — Y que yo soy la perla de las Antillas. — Hasta ahora lo habia sido la Habana. — 166: Un mal cristiano sin fe ni ley; un hombre á quien nada habíamos hecho sino bienes.... No nos pese el poco bien que le hemos hecho, Pepe. — 175: Miéntras nos hemos entretenido en considerar la puerta, habian bajado la condesa y los que la acompañaban, á los fosos; á Margarita se le habia caido el papel de estraza sin sentir, aquardando con la boca abierta el ver salir una flauta de una petaca, u Leopoldo se habia puesto á tocar.

La fontana de oro 52: Las madres y las esposas gritaban... Delante de la puerta de la casa de Charon habia un grupo de mujeres que contemplaban el cadáver del coronel... Algunos niños, en quienes podia mas la curiosidad que el miedo, se habian a cerca do hasta tocarle los dedos, las espuelas y el cinturon.

Hier wie bei dem ersten zusammengesetzten Perfekt sind die alten und die modernen Beispiele von verschiedener Natur. In jenen fehlt die Relation zu einer darauf folgenden Handlung vollständig: die Bedeutung ist ganz die eines erzählenden Tempus. Dass das Imperfekt mit Partizip als erzählendes Tempus gewählt wurde, beruht auf der Vorliebe für diese Form, die die Texte, wo der fragliche Ausdruck vorkommt, nämlich Cid und die Romanzen, für das Imperfekt hegen.

Anders liegt die Sache im Neuspanischen; hier steht die perfektische Anwendung unserer Form mit ihrer gewöhnlich plusquamperfektischen in Zusammenhang und ist wie im Portugiesischen S. 87 verglichen mit S. 83 zu verstehen. — In den beiden ersten Beispielen aus Un servilon ist die Bedeutung eher logisch-perfektisch als historisch-, perfektisch. P. Förster (S. 367) spricht von einer solchen Anwendung des Plusquamperfekts und erklärt sie aus der präsentischen Anwendung des Imperfekts; diese Erklärung ist in der That ansprechend, da offenbar in den beiden hier gegebenen Beispielen dieselbe Bedeutung der Bescheidenheit vorliegt, wie im Imperfekt-Präsens. Damit stimmt auch, dass in den Romanzen, wo das Imperfekt für das Präsens sehr beliebt ist, das Plusquamperfekt für das logische Perfekt nicht selten vorkommt, z. B. Romancero del Cid 34: Yo soy el gafo á qui tú Por Dios tanto bien hacias. Rodrigo, Dios bien te quiera, Otorgado te tenia Que lo que tú comenzares... Lo cumplirás á tu honra. Man könnte aber auch zu der logischperfektischen Bedeutung auf dieselbe Weise kommen, wie für das einfache Plusquamperfekt (oben S. 151), d. h. durch das Zusammenfliessen des historischen und des logischen Perfekts.

#### II.

## In Bedingungssätzen.

Libro de Patronio III: Et el rey de Inglaterra... díjol' quel' dijese de su parte que ... et que, loado Dios, que veia el dia que codiciaba mucho; ca si allí muriese, pues ('ja') habia fecho la enmienda que pudiera ante que de la su tierra partiese.

Romancero del Cid 249: No lo habia visto ninguno Para que sea publicado, Si no fuera don Ordoño.

Don Quijote I, 143: Respondió el cabrero que ya lo habia dicho, y que si él no lo habia o ido, que no era suya la culpa.

— I, 217: Notó Anselmo la remision de Lotario, y formó del quejas grandes diciéndole que... y que si por la buena correspondencia que los dos tenian miéntras él fué soltero, habian alcanzado tan dulce nombre..., que no permitiese por querer hacer del circumspecto etc.

Fray Gerundio de Campazas I, 111: Concluía con decir, que, si él fuera hombre de talentos y de chiste, se le havia o frecido un buen proyecto, con que hacer, por lo ménos, tan ridícula la Philosophía moderna, como la Aristotélica.

Die Anwendung des ersten zusammengesetzten Plusquamperfekts in Bedingungssätzen scheint wie im Portugiesischen sehr selten zu sein; Wiggers, der die Konditionalsätze doch so ausführlich behandelt, erwähnt eine solche Verwendung gar nicht. Bello aber zitiert einmal

folgende Stelle (S. 111): Si no hubiera tenido en aquel dia La encantada lorica el caballero, Vida y combate allí a cabado habia (Traduccion del Orlando Elam), wozu er folgende Bemerkung fügt: No sólo quiere decir que tenía, y que por eso no acabó, sino encarece la idea de una inseparable conexion entre ambas cosas (vgl. oben S. 137); dann noch: Al primer aviso que tuvo el Conde de que el enemigo habia entrado en Lieja, despachó con toda diligencia al Príncipe de Avellino, mandando que procurase socorrer á D. Alonso si aún no se habia rendido (Coloma); mit der Bemerkung: Se habia rendido equivale á se hubiese rendido. Man beachte, dass in Bellos Beispiel, wie in den zwei von mir aus Don Quijote gebrachten, der Bedingungssatz von einem Verbum dicendi abhängt. - Im ersten Beispiel ist die Bedingung etwas, das geschehen kann, in den übrigen der Gegensatz zu dem, was vorhanden war. - Sowie das erste zusammengesetzte Perfekt für das Futurum exactum stehen kann (siehe oben S. 143), so wäre wohl auch das erste zusammengesetzte Plusquamperfekt für das zusammengesetzte Konditionale anwendbar. Bello spricht davon S. 42 und 90, hat aber keine anderen Beispiele als die, welche er selbst durch Transposition von ein paar Stellen in Don Quijote konstruiert; das zweite dieser Beispiele lautet (S. 90): Figurábase que en el curso de sus caballerías llegaba á la corte de un Rey o Príncipe, donde era magnificamente hospedado; y que al cabo de algunos dias que habia estado en ella, le pedia licencia para servirle en la guerra.

## G. Zweites zusammengesetztes Plusquamperfekt.

I.

# Als reales Tempus.

Libro de Alexandre 1002: Ouierale a Dário su razon recuntada, Toda su derechura ouiera recabdada. — 1127: Ouyera Alexandre deste logar oydo, Ya lo querie a ueer de su grado ueydo. — 2314: Fallaron un palacio en una ysla llana, Era dentro e fuera de obra adiana, Ouieralo poblado Febus e su ermana.

Calila é D. 76: Et en llegando al maslo falló al zarapico ahí, que le hobiera ya otorgado lo que le rogara.

Diese ursprüngliche Bedeutung, die der vulgärlateinischen (oben S. 21) völlig entspricht, findet sich nur in der ältesten Zeit, wird auch von keinem Grammatiker erwähnt. Sie nennen sogar dieses Tempus einstimmig ein konjunktives. Im ersten Beispiel scheint eher historisch-perfektische denn plusquamperfektische Bedeutung vorzuliegen.

#### II.

## In Bedingungssätzen und als konjunktives Tempus.

Libro de Alexandre 234: Bacus se non ouiesse el su lugar dexado, Non ouiera el regno de Yndia ganado. — 1076 f.: Vieno en este comedio un ombre endiablado En guisa de pelegrino, todo mal demudado, Auia no los de dentro creo que embiado Ouiera a Alexandre por pocas amatado. Traya sol uestido cobierta la espada, Acostós al rey, cuedól dar grant golpada, Ouiera le por poco la cabeza cortada, Sy alargara el braço quanto una pulgada.

Castigos del rey don Sancho 70: Si tú me hobieras castigado cuando era tiempo, agora yo non fuera venido á tan fea muerte.

Don Quijote I, 121: A no quitármela la justicia por fuerza, aun hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad. — I, 313: ... el gran deseo que á este agujero la ha traido tan á peligro de su honor, que si su señor padre la hubiera sentido, la menor tajada della fuera la oreja.

El acero de Madrid I, 3: Dijeras mulo, y yo fio Que lo hubieras acertado. — II, 14: Vos lo sois tanto, que fuera Mejor que oido no hubiera Disparates tan crueles.

Fray Gerundio de Campazas I, 164: Ojalá, que se huviera dexado de flores, y de flores tan vulgares, tan inútiles, y tan sylvestres, y que nos huviera dado sazonados frutos!

Caballero, Un servilon y un liberalito 135: Y eran cobijados por unas cejas tremendas, que formaban un entrecejo formidable, que hubiera sentado bien en un buste de Júpiter.

Im Libro de Alexandre z. B., wo dieses Plusquamperfekt als irreales Tempus oft vorkommt, findet sich einfaches hubiera nur mit der Vergangenheitsbedeutung; man darf also nicht mit Foth annehmen, dass in der zusammengesetzten Form das Hilfsverb seine Bedeutung der Vergangenheit verloren habe; es ist vielmehr ein verstärktes Plusquamperfekt nach der S. 20 gegebenen Erklärung, welches wie das einfache Plusquamperfekt in irreale Sätze eingesetzt wurde.

— Ob auch das Hilfsverb tener vorkommt?

# Anmerkungen.

1. Man kann schwerlich behaupten, dass der Gebrauch des einfachen Perfekts in der älteren spanischen Litteratur bedeutend ausgedehnter wäre, als in der jüngeren; es wäre denn in den oben Französische Studien. VI. 3.

- S. 123, 128 besprochenen Fällen. Auch finde ich in der neuesten Litteratur nicht die Tendenz anderer romanischer Litteraturen der Neuzeit, das Imperfekt verschwenderisch anzuwenden, um drastische Schilderungen hervorzubringen. Es scheint vielmehr über dem ganzen Litteraturgebiet eine ziemlich gleichförmige, aber rasche Abwechselung der beiden Tempora zu herrschen.
- 2. Das Konditionale auf ia kann als 'co-pretérito conjetural', um mit Bello zu sprechen, von vergangenen, mutmasslich beurteilten Verhältnissen gebraucht werden, z. B. Tendria el Prelado unos sesenta y nueve años (Bello, S. 93).

Benutzte Litteratur. A. Litteraturwerke, zitiert nach Band und Seite, wenn nicht anders gesagt wird. Poema del Cid, herausgeg. von Vollmöller. I. Halle 1879. (XII. Jahrh.; nach Versen zitiert.) — Crónica rimada del Cid, herausgeg. von Hinard in Poème du Cid. Paris 1858. (XIII. Jahrh., nach Versen zitiert). — Poesías de Gonzalo de Berceo in Biblioteca de autores españoles, Tomo 17. (Erste Hälfte des XIII. Jahrh.; nach Strophen zitiert). — El Libro de Alexandre ibidem (Mitte des XIII. Jahrh. [Romania IV, 17]; nach Strophen zitiert). — Callia é Dymna ibidem, Tomo LI (XIII. Jahrh.). — Castigos é documentos del rey don Sancho ibidem (XIII. Jahrh.). — Libro de Patronio ibidem (XIV. Jahrh.; nach enxemplos zitiert). — El libro de los enxemplos ibidem und Romania VII (Anfang XV. Jahrh.). — El Corbacho von Alfonso Martinez in Lemckes Handbuch der Spanischen enxemplos ibidem und Romania VII (Anfang XV. Jahrh.). — El Corbacho von Alfonso Martinez in Lemckes Handbuch der Spanischen Litteratur I. Leipzig 1855 (um 1450). — Generaciones y Semblanzas von Fernan Perez de Guzman, ibidem (um 1450). — La Celestina von Fernando de Rojas, ibidem (um 1490). — Diálogo de la dignidad del hombre von Fernan Perez de Oliva ibidem (um 1530). — Claros Varones de Castilla von Fernando de Pulgar ibidem (Anfang XVI. Jahrh). — Romancero general, herausgeg. von Duran in Biblioteca de aut. esp., Tomo X. — Romancero del Cid, herausgeg. von Carolina Michaelis. Leipzig 1871. — Mariana, Historia de España in Lemckes Handbuch. (Erste Auflage 1601.) — Don Quijote von Cervantes. Leipzig 1874 (erste Auflage 1604). — El acero de Madrid von Lope de Vega (Anfang XVII. Jahrh.; nach Akten und Szenen zitiert) — Calderon, El príncipe constante, La vida es sueño (vor 1635; nach Akten und Szenen zitiert). — Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas von P. Isla. II. Bd. Leipzig 1885 (Erste Auflage 1758). — Coleccion de los mejores autores españoles, Tomos XXIII, XXIV: Escritores contemporáneos, II. Bd., herausgeg. von Eugenio de Ochoa. Paris 1840. — Los amantes de Teruel von Hartzenbusch (1836; nach Akten und Szenen zitiert). — La independencia von Breton de los Herreros (1844; nach Akten und Szenen zitiert). — Fernan Caballero, La Gaviota. Leipzig 1873 (Erste Aufl. 1849). — Eadem, Una en otra und Un servilon y un liberalito in Cuatro novelas, Leipzig 1885. — La hermana de la caridad von Emilio Castelar. II. Bd. 4. Aufl. Madrid 1881 (Erste Aufl. 1856?). — Perez Galdos, La fontana de oro. Leipzig 1883 (Erste Aufl. 1856?). — Perez Galdos, La fontana de oro. Leipzig 1883 (Erste Aufl. 1856?). — Perez Galdos, La fontana de oro. Leipzig 1883 (Erste Aufl. 1870). — Idem, La de Bringas. Madrid 1884. — Pepita Jimenez von Juan Valera. Madrid 1877. — Celticos, Cuentos y leyendas de Galicia von José Ojea. Madrid 1883. — Cleopatra Pérez von Ortega Munilla. Madrid 1884. bacho von Alfonso Martinez in Lemckes Handbuch der Spanischen licia von José Ojea. Munilla. Madrid 1884.

B. Grammatische Litteratur (Namen der Tempora). Institutiones in lingvam hispanicam, Authore Henrico Doergangk.

Calonia 1614. (Imperf. Perf. primum: fui, secundum: yo he sido; hablara wird unter die Futura gezählt.) — Grammaire espagnolle explicquee en françois par Cesar Oudin. 3. Aufl. Bruxelles 1619. (Passé imparfait. Parfait defini. Parfait indefini. Parfait troisieme: yo vue auido. Plus que parfaict.) — Grammatica spagnuola, editaliana, composta da Lorenzo Franciosini. Venezia 1734. (Imperf. Perf. def. Perf. indef.: hé habládo und húve habládo. Plusquamp.: avía hablado. Zum ottativo oder soggiuntivo wird hablára gezählt.) — Grammaire nouvelle espagnolle et françoise par François Sobrino. 5. Aufl. Paris 1740. (Namen und alles wie Oudin.) — Gramática de la lengua castellana por la real academia es pañola. 2. Aufl. Madrid 1772. (Pretérito perfecto proximo und remoto, vgl. oben S. 94; zu diesen gehört auch hube visto. Plusquamp. Zum imperf. en el subjuntivo wird gerechnet a mára.) — Dasselbe Werk, neue Aufl. 1885. (Pretérito imperf. und perfecto; dieses simple und compuesto; als solches wird auch hube visto betrachtet. Pretér. plusquamp.: habia leido; amára konjunktiv.) — Fundamento del Vigor y elegancia de la lengua castellana por Gregorio Garcés. 2. Aufl. mit Anmerkungen von F. M. Ballesteros. Madrid 1852 f. II. Bd. (vgl. oben S. 94). — Gramática filosófica de la lengua española von D. M. de Noboa, bearbeitet von José Segundo Florez. 2. Aufl. Paris 1856. (Pretérito defin. ú absoluto. Pretér. indefin. ú relativo. Primer pretér. compuesto: he estado. Compuesto del absoluto ú definido compuesto: hubo visto. Indefinido compuesto — pluscuam perfecto.) — Grammatik der spanischen Sprache von Julius Wiggers. Leipzig 1860. (Imperf. Erstes Perf.: amé. Zweites Perf.: he amado. Erstes Plusquamp, zweites Plusquamp.: hube a. Konditionale und Kond. perf. im Konjunktiv.) — Spanische quamp.: hube a. Konditionale und Kond. perf. im Konjunktiv.) — Spanische Sprachlehre von Paul Fürster. Berlin 1880. (Imperf. Präteriti oder 'coexistente'. Perf., Perf. II, Plusquamp. I u. II. Plusquamp. = Conj. Praeter. oder Condic.) — Análisis ideológica de los tiempos de la conjugacion castellana, por Andres Bello, mit Anmerkungen von J. V. Gonzalez. Madrid 1883. (Copretérito: amaba. Pretérito. Ante-presente: he amado. Ante-pretér.: hube a. Ante-co-pretér.: habia a. Zum subjuntivo gehören amára, hubiera a.) Von keinem Belang sind z. B. J. E. Modin, Sur l'emploi des temps de prétérit dans les langues française, italienne et espagnole. Vesteras 1869, und Farré y Carrió, Gramática histórica de las lenguas castellana y catalana. Ber-Gramática histórica de las lenguas castellana y catalana. Barcelona 1884.

Bemerkungen zum Katalanischen. Vogel, Neukatalanische Studien (Paderborn u. Münster 1886), giebt an, S. 177, dass eine "vollständige Gleichheit der katalanischen mit der spanischen Syntax" stattfinde. Diese wohl nur für das Neukatalanische gemeinte Angabe ist indes in wesentlichen Stücken zu modifizieren, z. B. in der Pronominalsyntax und vor allem in der Verbalsyntax. In der neukatalanischen Litteratur ist zwar der Gebrauch des Imperfekts und des einfachen Perfekts etwa derselbe wie im Spanischen. In Verdaguers Atlantida kommen aber Imperfekta in überraschender Weise vor, z. B. im ersten Gesang: Al temps que 'l gran Alcides anava per la terra... En flamas esclatava nevat lo Pyrineu, wo spanische und französische Übersetzungen natürlich das Perfekt haben; vgl. noch in demselben Gesang: no veya 'l mon germä; L'Atlantida era assi; bastia sa cabanya; la mort tirana 'l treya de trono, in allen welchen Fällen die spanischen und französischen Übersetzungen das Perfekt bieten. Dagegen dürfte es wohl kaum in entschieden präsentischer Bedeutung vorkommen wie im Spanischen. Das einfache Perfekt ist von dem mit vaig zusammengesetzten in der populären Sprache fast völlig verdrängt worden; in der Litteratursprache ist es selten.

Auch das mit habere zusammengesetzte Perfekt hat das Gebiet des einfachen weit mehr beschränkt, als dies im Spanischen der Fall ist. In Bofarulls Orfaneta de Menarques (Madrid u. Barcelona 1862) heisst es z. B. S. 41: Fa una hora, contestá don Enrich, que ha partit de sa tenda; jo l'he vist, que anava vestit de totas armas. Das einfache Plusquamperfekt kommt nur in der ersten schwachen Konjugation und in den Formen fora, haguera als Konditionale vor; woneben es gewisse Formen an das einfache Perfekt, zum Ersatz einiger eingebüssten, abgab. Das Altkatalanische weist dagegen eine völlige Übereinstimmung mit dem Provenzalischen auf. Das einfache Perfekt ist dort ebenso beliebt wie hier. Es heisst z. B. Sieben weise Meister 144: Aquest verger es fort be clos E hac layns molt bel repos; Al verger hac I. bell estar, A merveyla fo beyll e clar; Romania X, 508, V. 270 ff.: En la cambra sua estech', On la trobi ab son cors net E molt deuotament estaua, Aparech me que Deus pregaua, En terra stech jonoylls fermats; und V. 289 ff.: Don sapiats primeraments Que en son cap tingue un vel, No creats que fos axi bel, Ans fo honestament ligada etc. Erstes zusammengesetztes Perfekt wie im Neukatalanischen. Das zweite zusammengesetzte Perfekt wird oft als historisches Perfekt oder statt des ersten zusammengesetzten Plusquamperfekts gebraucht, besonders von Ramon Muntaner; vgl. seine Chronik, Kap. LXXVI: E aquell jorn mateix, mentre quel senyor rey estava en la trebuna que preycava, les quatre galees e un leny armat que la lmirall hi hach mes, ven gren a Trapena. Kap. CLVI: Com lo senyor rey Darago hach complida la festa, lo senyor rey li hach donades cartes, que sen portas a madona la regina sa mare (Ausgabe von K. Lanz. Stuttgart. Litter. Ver. 1844). Das einfache Plusquamperfekt kommt, obwohl selten, als reales Tempus vor; Romania XIII, 284, V. 586: Esgardaran lay tot en torn, E viron la major riquesa Del mon e la pus gran noblea Que null emperayre anc ages. In konditionaler Anwendung ist dieses Tempus häufig, besonders fora, haguera; vgl. Mussafias Einleitung zu den Sieben weisen Meistern. — Wegen genauerer bibliographischer Angaben siehe Vogel, a. O. [Amenguals Gramáthica ist in 2. Auflage Pálma 1872, Farréy Carrió's 1884 erschienen].

# Kapitel V.

Bemerkungen zum Rätoromanischen und Rumänischen.

## Italienisch.

A. Einfaches Perfekt.

I.

# Logisch-perfektische Bedeutung.

Le antiche rime volg. I, 111 (Pietro dele Vingne): E direi como v'amai lungiamente, Più che Piramo Tisbia dolzemente (er liebte noch immer).

<sup>1)</sup> Emendiert von Morel-Fatio.

Latino, Tesoretto 2515: Ond' io di ciò pensando E fra me ragionando, Quant' io agio fallato, E chome sono istato Omo reo, peccatore, St ch' al mio creatore Nonn ebi prouedenza, Nè nulla reuerenza Portai a santa chiesa, Anzi l' o pur offesa.

Dante, Commedia, Purg. I, 43: Chi v' ha guidati? o chi vi fu lucerna? — XXVIII, 82: E tu, che se' dinanzi, e mi pregasti, Di' s'altro vuoi udir, ch' io venni, presta Ad ogni tua question, tanto che basti.

Petrarca, Son. in vita XCV: Sarò qual fui, vivrò com' io son visso.

Decameron I, 57: E il vero poi ch' io infermai, che son passati da otto di, io non mi confessai, tanta è stata la noja che la infermità m'ha data. — I, 105: Et istamane dicestil voi? — I, 328: Io vidi questa sera al tardi dirimpetto alla bottega di questo legnajuolo nostro vicino una arca.

Gerusalemme liberata XII, 3: Ben oggi il re de' Turchi e il buon Argante Fer meraviglie inusitate e strane.

Goldoni, Un curioso accidente I, 3: Vi amai finora senza arrossire del amor mio. (Kurz nachher: Finora i medici non gli hanno scoperta che una ferita sola.)

Alfieri, Virginia IV, 4: Col padre favellasti? — Pentito sei? preso hai miglior consiglio Al fin dal timor tuo? — Filippo IV, 3: Il tuo tremar... dell'amor tuo... non lieve Indizio m'è... Pel tuo... consorte or tremi: Ma, riconforta il cor; svanì il periglio.

De Amicis, Olanda 2: L'Olanda è una conquista dell'uomo sul mare, — è un paese artificiale, — lo fecero gli Olandesi, — esiste perchè gli Olandesi lo conservano. — 226: Tutti gli scrittori che studiarono l'Olanda, convennero nel dire che non c'è forse altro Stato d'Europa, nel quale scenda...una maggior copia di elemosina dalle classi agiate.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 119: Ho fatto bene? fu nobile e virtuosa la mia condotta? — Costanza 216: Sono vegeto ancora, perchè vissi austeramente.

Maria Dolores 11: Quanto scrissi valga a riabilitarmi presso l' Eccellenza Vostra (Schluss eines Briefes). — 156: Vediamo un po', — riprese il gesuita, ... sa ella se l'appartamento fu già fissato?

Auf diese Weise tritt das einfache Perfekt sehr oft in logischperfektischer Bedeutung und an der Seite des ersten zusammengesetzten Perfekts mit diesem gleichbedeutend auf. Den allgemeinen

Unterschied zwischen diesen beiden Formen haben die Grammatiker zu verschiedenen Zeiten folgendermassen angegeben. Bei Bembo (1525) heisst es S. 86: "Ora tra queste due usanze di dire, Io feci, è Io ho fatto, altra differenzia non mostra che vi sia, se non questa, che l' una più propriamente si dà al passato di lungo tempo; e questa è Io feci; e l'altra al passato di poco. Che se io volessi dire, di avere scritti alcuni fogli, che io testè avessi forniti di scrivere, io direi Io gli ho scritti, e non direi Io gli scrissi. E se io questo volessi dire di altri, che io di lungo tempo avessi scritti, direi: Îo gli scrissi dieci anni sono, e non direi: Io gli ho scritti." Ebenso Giacomo Pergamini da Fossombrone (1613), nach welchem amai, hebbi amato "tempo di gran lunga passato", ho amato "tempo più vicino" bezeichnen (S. 174), und Buomattei (1720), der zwischen dem "passato di poco poco, o di qualche tempo" unterscheidet (S. 188). Dazu fügt er folgende Erläuterung (S. 189): "Niuno dirà mai; Io non jerlaltro ho desinato, ma desinai; e niuno si sentirà, che dica; Stasera il tale cenò meco, ma Ha cenato." Noch bei Corticelli (1755) kehrt diese Ansicht wieder (S. 81); von Veneroni (1751) und Koster (1826) an aber urteilt man anders: dieser giebt (Nota 34 f.) folgende Regeln: Das einfache Perfekt wird angewandt: "Parlandosi d'un tempo determinato e totalmente finito come d'un giorno, d'una settimana, d'un mese, d'un anno, d'un secolo o di qual si voglia altro tempo determinato e totalmente finito. (Beispiele.) Quando poi non finito il tempo d'un periodo determinato, come d'una settimana ecc. usare il perfetto composto indeterminato (Beispiele). In Note 33 heisst es: Chi parlasse correttamente, direbbe così in Domanda e Risposta. D. Siete mai stato a Firenze? R. Ci sono stato. D. Quando ci siete stato? R. Ci fui l' anno passato. Dieselbe Theorie bei Cerutti (1831), aber er fügt die Bemerkung hinzu (S. 265), dass z. B. Boccaccio sich richtiger ausgedrückt hätte, wenn er geschrieben hätte: sentisti tu stanotte cosa niuna? statt: hai tu sentita stanotte cosa niuna? zu schreiben. Bei Blanc (1844) ist diese Theorie am strengsten urgiert worden mit Hinzufügung, für das zusammengesetzte Perfekt, von der "Beziehung auf die Gegenwart" (S. 510 f.). Während Sandrini (1851) die "Beziehung auf die Gegenwart" fallen lässt, wird dieselbe bei Vockeradt (1878) zum bauptsächlichen Charakteristikon für das zusammengesetzte Perfekt zum Unterschied von dem einfachen. Paria (1882) spricht nur von "tempo interamente trascorso" und "tempo non ancora trascorso", Moise (1884) aber stellt auf (S. 248): "Il Passato rimoto dinota che la cosa passata di cui si parla è interamente compiuta", woza folgendes Beispiel aus Gelli gegeben wird: "E vuolmi ricordare ancora, che quando io gli dissi oggi come io vi andava stasera a dargli l'anello, ci mi rispose: Voi, ec. " — "Il passato pross i m o esprime che la cosa è passato in quanta alla causa, ma continua tuttavia nell' effetto." Beispiel: "Lo condussi in casa vostra, e l'ho nascosto nella stanza giù della brace, e sta li, ec." (Cecchi).¹) Mussafia (1888) schliesst sich der von Paria und anderen Italienern ausgesprochenen Ansicht völlig an.

Diese Angaben, unter denen wohl die von Vockeradt und Moise das Richtige treffen (vgl. Kap. VII), gelten natürlich nur dem allgemeinen Unterschied zwischen den fraglichen Zeitformen. die hier gegebenen Beispiele zeigen, kann das einfache Perfekt in die Sphäre des zusammengesetzten übergreifen. Darüber haben nun wieder Vockeradt und Moise folgende Bemerkungen. Jener sagt (S. 209, Anm. 2): Ebenso wird dasselbe (das Passato definito) oft, wie das Passato indefinito, angewandt, um historische Ereignisse, die ein- für allemal als gültig dastehen, darzustellen. Bei Anwendung des Passato definito in solchen Sätzen nimmt der Sprechende von der Beziehung auf die Gegenwart Abstand und betrachtet die Thatsache als eine rein vergangene (damit ist der Bedeutungsunterschied gefallen). Moise (S. 248, Note 1): "Noi però siam bien lungi dall' asserire con esso che le forme io fui, io ebbi, ec., esprimano sempre un passato in atto, e che le altre io sono stato, io ho avuto ec., esprimano sempre un presente in effetto. Molte volte in fatti riesce indifferente di usare le une o le altre forme, o si voglia indicare il primo o il secondo di questi tempi, come ne fan fede più e più classici esempj." Hierzu ist nur zu bemerken, dass dieser logisch-perfektische Gebrauch des einfachen Perfekts vornehmlich dem höheren Stil, der Epopee z. B., zuzusagen scheint und eine gewisse Wirkung von Entschiedenheit oder Steifheit erzeugt. Eine temporale Verschiedenheit wie im Spanischen scheint nicht anzunehmen zu sein.

#### II.

# Intensive Hervorhebung eines Faktums.

# a) Im allgemeinen.

Dante, Commedia, Parad. XXXI, 58: Uno intendeva, ed altro mi rispose; Credea veder Beatrice, e vidi un Sene.

Decameron. II, 170: Il peccato fu cotale, che io mi giaceva con una mia comare, e giacquevi tanto che io me ne scorticai.

Macchiavelli, Istorie 79: Et tanta fu in lui questa imaginatione potente, che senza pensar d'altro rimedio, deliberò piu tosto fuggendo, che combattendo, salvarsi. — 92: Crebbero in modo gli humori, che ogni piccolo accidente (si come au enne) gli poteua far trabbocare. — 313: Ma gli trouarono piu facili, che non sperauano,

<sup>1)</sup> In einer Note fügt der Verfasser hinzu, dass er diese Aufstellung Fabriani entnommen.

e che per gli portamenti loro non haueuano meritato: tanto piu potè ne' Fiorentini l'odio dell'antico nimico, che della vecchia, e consueta amicitia lo sdegno.

Orlando furioso XX, 121: Mostrò turbarsi l' inclita donzella Per prenderne piacer, come si prese.

Gerusalemme liberata II, 28: Ahi! tanto amò la non amante amata.

I prom. Sposi 15: Si racconta che il principe di Condé dorm's profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi. — 137: Entrava in certi particolari, con una intrepidezza, che riusc'i e doveva riuscire più che nuova a Lucia.

Pellico, Prigioni 42: Questo tristo esercizio sembrava per alcuni giorni incomportevole; ma volli essere perseverante, ed in breve ne fui contento. — 78: Mi costava assai far tanto sacrifizio d'amor propia, ma lo feci. — 85: Capisco quanto simili vaneggiamenti debbano essere ridicoli altrui: ma a me che li provai faceano tal male, che ne raccapriccio ancora.

De Amicis, Olanda 122: Ascoltava i loro ricorsi, componeva le loro liti, entrava nelle case a ristabilir la concordia nelle famiglie; ed era chiamato da tutti padre Guglielmo. E fu in fatti padre, piuttosto che figlio, della sua patria.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 9: La giovinezza di Margherita così lieta e ridente fu abbrunata per sempre; ella amò quel morto con una religione die vedova consolata, ed il rimorso rendeva più aspro il suo dolore.

Maria Dolores 396: Dovette però deporne il pensiero, perchè questa non volle assolutamente accettare.

# β) Bei den Verben rimanere, restare.

Dante, Commedia, Parad. XI, 70: Nè valse esser costante, nè feroce, Sì che, dove Maria rimas e giuso, Ella con Cristo salse in sulla croce.

Decameron I, 55: A tutti trovò modo: fuor solamente in dubbio gli rimase, cui lasciar potesse sofficiente a riscuoter suoi crediti. — I, 149: De' quali incontanente l'un cadde morto, e l'altro in molte parti della persona gravemente fedito, rimase in vita. — I, 278: Quegli che di lei [la virtù] maggior parte avevano et adoperavano nobili furon detti, et il rimanente rimase non nobile.

Fioravante 348: Ora dicie lo conto chello re Salatrès rimas e tutto infiammato per lo dolore della figliuola. — 420: Allora Fiora-



vante si parti ridendo trassuo cuore, e ella rimas e piangiendo per lo suo amore.

Macchiavelli, Istorie 360: Rimase di costui un solo figliuolo, che Annalena sua donna pochi anni dauanti gli haueua partorito.

Orlando furioso I, 64: L'incognito campion che restò ritto E vide l'altro col cavallo in terra, Stimando avere assai di quel conflitto, Non si curò di rinnovar la guerra. — XIII, 9: Se sai che cosa è amor, ben sai che mesta Restai, di lui pensando notte e giorno.

Gerusalemme liberata III, 35: E Poliferno, che restò gli appresso, A gran pena salvar potè se stesso.

Pallavicino, Il corriere svaligiato 41: Alla vostra partenza, che ci diuise, io resta i impacciato negli amori di quella Monaca à voi benissimo nota.

I prom. Sposi 7: Cosa comanda? rispose subito don Abbondio alzando i suoi [occhi] dal libro, che gli restò spalancato nelle mani come sur un leggìo. — 27: Lucia si rimise a piangere: e tutt' e tre rimasero in silenzio. — 176: Lo stesso sgombero s'andava facendo dall'altro sbocco della strada, nella quale la gente restò (Rey-Dusseuil: était) abbastanza rada perchè quel drappello di spagnoli potesse... avanzarsi.

Pellico, Prigioni 3 (Cenni biografici di Maroncelli): In questo tempo, il signor Onorato avea eretto una filanda di seta a Pinerolo, ove s'era trasferito con tutta la famiglia, tranne i suoi vecchi padre e madre, che restarono a Saluzzo. — 43: Non v'era molta malignità nel lamentarmi dell' orridezza della stanza, ove m'avevano posto. Per buona ventura restò vota una migliore. — 157: Ei mi diede buone nuove di mio padre e di mio fratello primogenito. Circa la madre, l'altro fratello e le due sorelle, rimasi in crudele incertezza.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 57: La cronaca scandalosa del tempo volteggiò attorno a quell'idolo fragile e seducente; ma le accuse rimas ero vaghe.

La famiglia Bonifazio 149: Il mese che il capitano passò alla villa fu lieto per tutta quella buona famiglia, che rimase per tanto tempo dispersa. — 339: Pasquale diede fondo alle bottiglie quasi piene che rimasero sulla tavola.

 $\gamma$ ) In der Form eines Bedingungsnebensatzes (von se eingeleitet).

Le antiche rime volgari III, 10 (Chiaro Davanzati di Firenze): S'io misi mia intenzione In voi per me' gradire, Vegio che ve languire Partir nom posso la mia openione.

Dante, Commedia, Inf. X, 112: E s' io fui dianzi alla risposta muto, Fat' ei saper che il fei (ebenfalls nachdrücklich), perchè pensava Già nell' error che m' avete soluto. — Purg. XXVI, 109: Ma, se le tue parole or ver giuraro, Dimmi che è cagion ecc. — XXXI, 52: E se il sommo piacer si ti fall'io Per la mia morte, qual cosa mortale Dovea poi trarre te nel suo disio?

Petrarca, Canz. VIII in vita: Dico: se'n quella etate Ch' al ver onor fur gli animi sì accesi, L'industria d'alquanti uomini s'avvolse Per diversi paesi, Poggi ed onde passando: e l'onorate Cose cercando, il più bel fior ne colse... Questo e quell'altro rivo Non conven ch'i' trapasse (Se non condizione ma affermazione significa in questo luogo: Note von Camerini). — Canz. XV. in vita: S'i'l dissi mai, ch'i' venga in odio a quella Del cui amor vivo.

Decameron I, 33: Fra' quali, se alcuno mai n' ebbe bisogno, o gli fu caro, o già ne ricevette piacere, io son uno di quegli. — I, 237: E se così fu (che so che fu), qual cagion vi dovea poter muovere a tórglivisi così rigidamente?

Macchiavelli, Istorie 161: Perche se a Piero fu chiuso il palagio de' Signori, quello de' Guelfi, doue egli haueua grandissima auttorità, gli rimase aperto. Et se prima egli, & chi lo seguiua erano all' ammonir caldi, diuentarono dopò questa ingiuria caldissimi.

Gerusalemme liberata IX, 34: Ma, se lei fe natura indifferente, Differente or la fa l'ostil furore.

Alfieri, Virginia II, 1: S' io delle leggi all' ombra a tanto crebbi, Anch' oggi schermo elle mi fieno.

I prom. Sposi 279: Se qualche volta si mostrò severo, anzi brusco, fu co' pastori suoi. — 405: Se non finirono, fu per istrascinarlo, così semivivo, alla prigione. — 465: Se Renzo non cacciò un urlo, no fu per timore di farsi scorgere, fu perchè non n' ebbe il fiato.

Pellico, Francesca da Rimini IV, 5: Se Paolo amai, Vil non era il mio foco. — Prigioni 60: Ma se il sentimento ch' ella mi destò non fu quello che si chiama amore, confesso che alquanto vi s'avvicinava.

Maria Dolores 43: L'altra la bació e ringrazió, e i loro rapporti, se non tornarono ad esser cordiali, divennero almeno apparentemente benevoli.

Sehr oft, besonders in späterer Zeit, kommt das Imperfekt in ähnlicher Bedeutung vor, in der Regel, wenn es sich um Wiederholung handelt (siehe Imperfekt VI); so z. B. Sul Tevere 10:

Se accompagnava i genitori per compiacenza, passava fra le gente con la testa bassa.

### III.

## Vollendung.

### a) Im allgemeinen.

Latino, Tesoretto 114: Al tenpo, che fiorenza Florio e fece frutto, Sì ch'ell' era del tutto La donna di toschana... Esso chomune sagio Mi fece suo messagio.

Dante, Commedia, Inf. XIV, 97: Una montagna v'è, che già fu lieta D'acqua e di fronde, che si chiamò Ida: Ora e diserta come cosa vieta. — Purg. II, 88: Risposemi: Così com' io t'amai (Brizeux: aimais) Nel mortal corpo, così t'amo sciolta. — XXXIII, 34: Sappi che il vaso che il serpente ruppe, Fu, e non è.

Petrarca, Son. in vita CLXXIV f.: Cantai; or piango... I' piansi; or canto. — Trionfo d'amore IV, 35: E i Siciliani, Che fur già primi, e quivi (in der Vision des Dichters) eran da sezzo.

Decameron I, 225: Omai è ben mio il pallafreno che fu tuo.

Orlando furioso XIII, 4: Isabella son io, che figlia fui Del Re mal fortunato di Galizia: Ben dissi fui; ch' or non son più di lui, Ma di dolor, d'affanno e di mestizia.

Gerusalemme liberata XIX, 40: Vissi, e regnai; non vivo or più, nè regno. Ben si può dir: Noi fummo. A tutti è giunto L'ultimo dì, l'inevitabil punto.

I prom. Sposi 46: L'ho ucciso in pubblico, alla presenza di tanti i suoi nemici; quello fu scandalo, questa è riparazione. — 133: Piega l'animo ad abbracciar con propensione ciò che è stato imposto dalla prepotenza, e dà a una scelta che fu temeraria, ma che è irrevocabile, tutta la santità... della vocazione. — 332:... Quel senso di doppia amarezza, che si prova lasciando un luogo che fu unicamente caro, e che non può esserlo più.

Pellico, Francesca da Rim. IV, 4: Obblierò ch'io m'ebb i Un fratel caro.

De Amicis, Olanda 228: Lasciando stare che la lingua italiana si cantava nelle Corti degli antichi conti di Olanda, che nel bel secolo della letteratura olandese era in grande onore presso i letterati, e che parecchi dei più illustri poeti di quel tempo scrissero lettere e versi italiani o imitarono la nostra poesia pastorale; la lingua italiana si studia ancora. — Parigi 135: Non c'è nessuno di noi, certamente, che non si ricordi dei giorni in cui divorò, giovanetto, i primi volumi dell' Hugo che gli caddero fra le mani.

Maria Dolores 169: Ed avendolene Don Alfonso chiesta la ragione, essa rispose con frasi, che rivelavano maligni sottintesi, e che produssero in quel debole spirito sinistra impressione.

Vgl. die Bemerkungen zum Spanischen, S. 101. Das Imperfekt wird z. B. Orlando furioso XIII, 5 angewandt: Già mi vivea di mia sorte felice, Gentil, giovane, ricca, onesta e bella: Vile e povera or sono, or infelice; weil dies eine detaillierte Ausführung des XIII, 4 Gesagten enthält. — Das divorò, Parigi 135, ist offenbar kräftiger als ein divorava, insofern es nämlich, im Gegensatz zu dieser letzten Form, das Lesen bis zum Ende bezeichnet. Olanda 228 scrissero und imitarono, Maria Dolores 169 produssero sind Ausdrücke des Vollendeten als Gegensatz zu den nebenstehenden cantava, era, rivelavano, die nicht Vollendetes bezeichnen.

### β) Im Temporalsatz.

Dapte, Commedia, Inf. XVIII, 88: Egli passò per l'isola di Lenno, Poi che le ardite femmine spietate Tutti li maschi loro a morte di enno (Brizeux: eurent livré à la mort). — XXIII, 34: Già non compiè (Brizeux: A peine avait-il acheve) di tal consiglio rendere, Ch' io li vidi venir con l'ali tese. — Purg. IV, 34: Poichè noi fummo in sull' orlo supremo Dell'alta ripa, alla scoperta piaggia: Maestro mio, diss' io, che via faremo?

Petrarca, Canz. III sopra varj argom.: Solo per lei tornai da quel ch' i' era, Poi ch' i' soffers i gli occhi suoi da presso.

Decameron I, 108: E poi che mille volte... basciato l'ebbe, ed altretanto da lui fu basciata, levatisi di quindi, nella camera se n'andarono. — I, 125: E poscia che ella tacque, le rispose ecc. — I, 167: Nè prima nella camera entrò, che 'l battimento del polso ritornò al giovane.

Fioravante 414: E quando Fioravante fu lavato ed elli se n'andò nella camera, ella donzella collui.

Macchiavelli, Istorie 70: Ma poi che i Pontefici presero piu auttorità in Italia, & gli Imperadori Tedeschi in debbolirono, tutte le terre di quella provincia, con minor riverenza del Prencipe, si governarono.

Orlando furioso V, 32: E, poi che di tacer fede si diero, Ariodante incominciò primiero. — X, 97: E dolcemente alla donzella disse, Poi che del suo destrier frenò le penne ecc.

Gerusalemme liberata XIII, 1: Ma cadde appena in cenere l'immensa Macchina espugnatrice delle mura, Che in sè novi argomenti Ismen pensa. — XVIII, 5: Poichè le dimostranze oneste e

care Con que' soprani i t er  $\delta$  più volte, Placido affabilmente e popolare L' altre genti minori ebbe racolte.

Grazia Pierantoni-Mancini, Constanza 284: Appena ne feci domanda fui esaudito.

Diese Ausdrucksweise, über welche das S. 35 Gesagte zu vergleichen ist, war in älterer Zeit sehr gewöhnlich, ist seitdem aber zu Gunsten des zweiten zusammengesetzten Perfekts oder auch des ersten zusammengesetzten Plusquamperfekts zurückgewichen. Verba, die eine momentane Handlung bedeuten, werden unten und auch unter Temporalsätzen behandelt. Vgl. das dort zuletzt angeführte Beispiel. — Auffallend ist das Beispiel aus Fioravante; möglich, dass ein si ausgefallen ist, und dass die Form also ein zweites zusammengesetztes Perfekt sein sollte.

### γ) Bei momentaner Handlung.

Dante, Commedia, Purg. XI, 76: Evidemi e conobbemi e chiamava, Tenendo gli occhi con fatica fisi Ame. — XV, 93: Ciò, che pareva prima, disparto.

Petrarca, Canz. in vita VII: Poi mi rivolgo alla mia usata guerra, Ringraziando Natura e' l dì ch' io nacqui. — Son. in vita LXXXIX: Dagli occhi vostri uscìo 'l colpo mortale, Contra cui non val tempo, nè loco.

Decameron I, 133: Quivi partori un altro figliuol maschio, il quale nominò lo Scacciato. — I, 324: Et il così dire et il dargli di questa lancia per lo petto fu una cosa.

Macchiavelli, Istorie 91: Et perche i Cancellieri erano discesi da messer Cancelliere, che haueua hauute due mogli, delle quali l'una si chiamò (Perf. IV) Bianca, si nominò anchora l'una delle parti ... Bianca, & l'altra per tor nome contrario a quella, fu nomina ta Nera.

Orlando furioso X, 97: E come ne' begli occhi gli occhi affisse, Della sua Bradamante gli sovvenne. — XI, 33: E posto gli occhi appresso all' onde al basso, Vede una donna, nuda come nacque.

Gerusalemme liberata III, 67: Quando Goffredo entrò, le turbe alzaro La voce assai più flebile e loquace.

Pellico, Prigioni 86: Verso mezzogiorno m'addormentai, e dormii placidamente fino a sera.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 43: Il padrone badava a giocare e non si accorse della tacita domanda. —

156: Come lamina di pugnale le balenò nella mente lo sguardo superbo di Olga. — 161: La poveretta stanca, avvilita, sedette in un angelo, mentre Anselmini... prese a braccetto il commendatore. — Costanza 103: Mi pare di averla ancora innanzi con quella vestina celeste il giorno che morì la nostra mamma!

La famiglia Bonifazio 366: Silvio la accompagnava da presso, chiuse la porta, pre se il lume, essa lo precedeva, pre se a salire la scala, ed entrò nella sua camera, ed egli la seguì, ed anche quell' uscio fu chiuso. Egli osservava tutti i movimenti di lei con grande attenzione, vide che cercava qualche cosa, le offerse un mantello ecc.

Letture italiane 219 (Verga): Il dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di esser piantato come un pilastro su quei piedacci.

Cerutti hat über die Natur der Verba, die momentane Handlung ausdrücken, ein wenig reflektiert. Sie stehen immer im Perfekt, sagt er S. 264, wenn sie nicht zugleich Wiederholung bezeichnen. Dass dies nicht zutreffend ist, zeigen viele Beispiele im Abschnitte Imperfekt. — Sul Tevere 161 bedeutet das sedette natürlich auch eintretende Handlung, vgl. unten VI; dabei ist aber zu bemerken, dass sie mit prese gleichzeitig ist und somit ein Beispiel gewährt von der gewöhnlichen Behandlung gleichzeitiger und momentaner Handlungen; vgl. Imperfekt II,  $\gamma$ .

#### IV.

# Einfache Konstatierung eines Faktums.

Dante, Commedia, Parad. XI, 100: E poi che, per la sete del martiro... Predicò Cristo e gli altri che il seguiro,... Reddissi al frutto dell'italica erba.

Novellieri italiani 1: Nelle parti di Grecia ebbe un signore, che portava corona di re, ed avea grande reame, e avea nome Filippo.

Decameron I, 145: Già è buon tempo passato, che di Babilonia fu un Soldano, il quale ebbe nome Beminedab, al quale ne' suoi di assai cose secondo il suo piacere avvennero. Aveva costui ... una figliuola ecc. — I, 151: Il Duca ... ogni suo sforzo apparecchiò, et in ajuto di lui molti signori vennero, tra quali ... furono Costantino suo figliuolo e Manovello suo nepote. — I, 247: Fu adunque in Toscana una badía, et ancora è, posta ... in luogo non troppo frequentato.

Fioravante 367: Allora lo re Fiorello mandò per un suo barone, lo quale avea nome Salardo di Brettagnia. E questo Salardo fu figliuolo di Corsabrino.

Macchiavelli, Istorie 91: Et perche i Cancellieri erano discesi da messer Cancelliere, che haueua hauute due mogli, delle quali l'una si chiamò Bianca, si nominò anchora l'una delle parti... Bianca. — 97: Furono per tanto confinati tutti i Cerchi, coi loro seguaci di parte Bianca, tra i quali fu Dante poeta.

Orlando furioso XXII, 36: Ruggier si messe in via, Guidando Bradamante a Vallombrosa (Così fu nominato una badia Ricca e bella, nè men religiosa, E cortese a chiunque vi venia).

Gerusalemme liberata IV, 15: Non son anco estinti Gli spirti in voi di quel valor primiero, Quando di ferro e d'alte fiamme cinti Pugnammo già contra il celeste impero. — XVII, 16 f.: Secondan quei che posti invér l'aurora Nella costa asiatica albergaro... (18) Vengon sotto Gazel quei che le biade Segaron nel vicin campo fecondo.

I prom. Sposi 341: Quando poi, che fu un pezzo dopo, gli arrivò la risposta . . . alzò e dimenò la testa. — 436: E fin che visse, che fu per molt' anni, ogni volta che si parlasse d' untori, ripeteva la sua storia.

Pellico, Prigioni 1 (Cenni biografici di Maroncelli): La sua famiglia era allora bene agiata, e viveano ancora il padre e la madre del suo genitore, che fu il signor Onorato. — 48: La superficiale filosofia, che in Francia precedette e seguì la rivoluzione, l'avea abbagliato.

Letture italiane 207 (Fraticelli): Nominarono dodici consiglieri, uno de' quali fu Dante.

Besonders in dem erklärenden Zusatz und in der Einleitung einer Erzählung wird dieses Perfekt allmählich vom Imperfekt verdrängt.

### V.

# Zusammenfassung.

a) Im allgemeinen (Resultat).

Dante, Commedia, Inf. XX, 115: Quell'altro che ne' fianchi è così poco, Michele Scotto fu, che veramente Delle magiche frode seppe il gioco. — Purg. VII, 100: Ottachero ebbe nome, e nelle fasce Fu meglio assai che Vincislao suo figlio. — VIII, 118: Chiamato fui Corrado Malaspina, Non son l'antico, ma di lui discesi: A'miei portai l'amor che qui raffina. — Parad. I, 10:

Veramente quant' io del regno santo Nella mia mente potei far tesoro, Sarà ora materia del mio canto.

Petrarca, Son. LX in vita: Fuggendo la prigione ov' Amor m' eb b e Molt' anni a far di me quel ch' a lui parve, Donne mie, lungo fora a ricontarve Quanto la nova libertà m' increbbe.

Decameron I, 62: Così dunque visse e morì ser Ciappelletto da Prato. — I, 124: Mia madre, che gentil donna fu et allora era vedova, fu quella che più l'amò.

Fioravante 452: E'l signore lo prese con grande letizia e portollo al castello, e tenealo più caro che veruna cosa, e tennelo un mese.

Macchiavelli, Istorie 69: Et quando quello Imperio fu dai barbari offlitto, fu anchora Firenze da Tottila Re de gli Ostrogotti disfatta, & dopò dugento cinquanta anni di poi da Carlo Magno riedificata, dal qual tempo infino agli anni di Christo mille dugento quindici, visse sotto quella fortuna, che viueuano quelli, che commandauano all' Italia.

Orlando furioso XIII, 1: Ben furo avventurosi i cavalieri Ch' erano a quella età. — XXII, 98: Volse tornar dove lasciato avea Ruggier; nè seppe mai trovar la strada. Or per valle or per monte s' avvolgea: Tutta quasi cercò quella contrada.

I prom. Sposi 40: Cost il padre di Lodovico passò gli ultimi suoi anni in angustie continue. — 171: E lui, ora ingegnandosi di rispondere in modo soddisfacente... ora dicendo a buon conto le parole che sapeva dover essere più accette... parlò anche lui per tutta la strada.

Pellico, Prigioni 86: Verso mezzogiorno m' addormentai, e dormii placidamente fino a sera. — 152: Stemmo cinque giorni a Feldkirchen. — 160: Questo carabiniere travestito era d' amabile umore, e mi tenne buona compagnia sino a Novara.

De Amicis, Parigi 43: Ecco come passò il nostro primo giorno a Parigi.

Grazia Pierantoni-Mancini 93:  $\Pi$  conciliabolo durò un quarto d'ora.

La famiglia Bonifazio 154: Essa non voleva andarci più, e furono vane tutte le preghiere. — 179: E così passò il primo anno di pratica.

Maria Dolores 164: Il distaccio dai due fanciulli fu scena anche più commovente. Accovacciata per terra, la Teta se li serrava al petto e li baciava e ribaciava . . . Essi piangevano, gridavano, non volevano lasciarla partire (detaillierte Ausführung).

Für die Gesamturteile über die Personen, die Dante im andern Leben trifft, passt dieses Tempus recht eigentlich; daher die Commedia voller Perfekta ist. - Wo die Handlung innerhalb eines bestimmten, vor allem durch Zifferangaben bezeichneten Zeitraums zusammengefasst wird, finde ich nur das - einfache oder zusammengesetzte - Perfekt. - Sehr bezeichnend ist Decameron I, 124, wo fu von der ganzen Zeit, era von einem gewissen Zeitabschnitt gebraucht wird. — Hierher gehört auch das stereotype fu, furono von einer letzten Handlung, einem abschliessenden Akt, z. B. Manzoni, I prom. Sposi 37: E fu questa l'ultima trista vicenda delle povere bestie, per quel giorno. - Pellico, Prigioni 128: Le sue ultime parole furono ecc. — De Amicis, Parigi 177: Mi trovai nell' anticamera illuminata da una lampada appesa al soffitto. Ma fu quello, grazie al cielo, l'ultimo momento. — Maria Dolores 133: Il Buraffaldi e il Gastigliero furono gli ultimi ad entrar nella sala. Vgl. hierzu Perfekt VI, α; zum ganzen Abschnitt Imperfekt III, ζ.

β) Durch zusammenfassende Wörter näher bestimmt.

Dante, Commedia, Purg. I, 85: Marzia piacque tanto agli occhi miei, Mentre ch' io fui di là, diss' egli allora, Che ecc. — XII, 2: M' andava io con quella anima carca, Fin che il soffers e il dolce Pedagogo.

Petrarca, Son. IV in vita: Tanto sovr' ogni stato Umiltate esaltar sempre gli piacque. — Canz. I in vita: Canterò com' io vissi in libertade, Mentre Amor nel mio albergo a sdegno s'ebbe.

Decameron I, 260: E da quel di innansi lei sempre come sua sposa e moglie onorando, l'am $\delta$  e sommamente ebbe cara.

Macchiavelli, Istorie 45:... la famiglia di quelli della Torre, della quale sempre crebbe la riputatione, mentre che gli Imperadori hebbero in quella provincia poca auttorità. — 275: E sempre a gli huomini savii, & buoni fu meno grave vdire i mali della patria loro, che vedergli.

Orlando furioso XV, I: Fu il vencer sempre mai laudabil cosa.

Gerusalemme liberata VIII, 81: Lampi e folgori ardean nel regio aspetto, Mentr' ei parlò, di maestà, d'onore.

Pellico, Prigioni 31: Ebbi sempre molta inclinazione pe' fanciulli, e l'ufficio d'educatore mi parea sublime. — 127: La conferma di queste disposizioni non venne; ma intanto che durò il beneficio, io ne provai molto giovamento.

De Amicis, Olanda 65: La pittura olandese, quando non ci fosse altra testimonianza, è là per provarci la parte principalissima che ebbe sempre la tavola nella vita di quel popolo. — 79: Sin che le provincie del nord e quelle del sud dei Paesi Bassi stettero

unite nella monarchia spagnuola e nella fede cattolica, ebbero una scuola unica di pittura.

Macchiavelli 275 und Orlando XV, 1 sind gnomische Perfekte. — Im Purgatorio XII, 2 macht sich der Begriff der Zusammenfassung nur in dem Satz, wo das zusammenfassende fin che steht, geltend; im Hauptsatze ist die Anschauung die der Gleichzeitigkeit; in andern Sätzen ist das Verhältnis ein entgegengesetztes; vgl. Imperfekt II,  $\gamma$ . — Bei sempre, wo es 'unaufhörlich' oder 'jedesmal' (Imperfekt VI) oder auch 'mehr und mehr' (Imperfekt I,  $\alpha$ ) bedeutet, ist das Imperfekt das passende Tempus.

### y) Bei Wiederholung.

Dante, Commedia, Purg. II: Tre volte dietro a lei le mani avvinsi. — VI, 1: Posciachè l'accoglienze oneste e liete Furo iterate tre e quattro volte, Sordel si trasse, e disse. — Parad. IV, 100: Molte fiate già, frate, addivenne (Brizeux: advient) Che, per fuggir periglio, contro a grato Si fe' (Brizeux: fait) di quel che far non si convenne (Brizeux: faut).

Petrarca, Trionfo della morte II, 94: Quante volte diss' io meco ecc. — II, 100: Più di mille fiate ira dipinse R volto mio.

Decameron I, 48: Et infinite volte avvenne che, andando due preti con una croce per alcuno, si misero tre o quattro bare... di dietro a quella. — I, 99: Spesse volte, carissime donne, avvenne che chi altrui s'è di beffare ingegnato... s'è colle beffe e talvolta col danno sè solo ritrovato.

Orlando furioso V, 9: Io facea il mio amator quivi montare: E la scala di corde onde salia Io stessa dal veron giù gli mandui Qual volta meco aver lo desiai.

Pallavicino, La disgratia del conte d'Olivarez 288: Supplicò di poi tante volte il Rè, che la liberasse dall'intemperie di quell'aria di Estremadura, che finalmente... ottenne di vivere in Occagna.

I prom. Sposi 265: Invitò poi più volte Lucia che venisse a goder di quella buona roba,

Pellico, Prigioni 65: La Zanza mi vide due sole volte andare in collera.

De Amicis, Olanda 128: Fece più volte ringraziare i giudici del nutrimento che gli accordavano.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 50: Quel giorno rifece tre volte il nodo a' nastri del cappellino.

La famiglia Bonifazio 78: La segui parecchie volte dal magazzino alla casa.

Maria Dolores 191: Stringendola al petto la baciò più volte, mormorando: Finalmente!

Eine durch exakte Angaben begrenzte Wiederholung wird wohl kaum anders als durch das Perfekt ausgedrückt, was sich dann weiter auf più volte u. dgl. übertrug; bei ogni ist Imperfekt Regel, wie bei jeder nicht spezialisierten Wiederholung. Richtig stellt daher Sandrini folgende charakteristischen Beispiele auf (S. 27): Egli ci visitò dieci volte, e noi gli rendemmo tutte le sue visite; egli ci visitava dieci volte all' anno, e noi gli rendevano annualmente le sue visite. Auch Vockeradt nennt die Wiederholung im Perfekt, worüber er folgende Ansicht hat: "Das Pasato definito kann, wie das Imperfetto, auch zur Darstellung von wiederholten vergangenen Handlungen benutzt werden, wofern diese einen Fortschritt in der Erzählung ausmachen." Es folgt ein Beispiel mit più volte.

### δ) Negativ: Ausschliessung.

Le antiche rime volgari III, 30 (Chiaro Davanzati di Firenze): No m'alegrai nè risi Poichè lo core asisi In voi.

Latino, Tesoretto 1373: Chè già om per larghezza Non u enne in pouerezza.

Dante, Commedia, Parad. VIII, 22: Di fredda nube non disceser venti... Che non paressero impediti e lonti. — XIX, 108: A questo regno Non salì mai chi non credette in Cristo.

Petrarca, Canz. II in vita: Verdi panni, sanguigni, oscuri o persi Non vesti donna unquanco, Nè d'or capelli in bionda traccia attorse, Si bella come questa. — Sest in morte: Nessun visse giammai più di me lieto.

Macchiavelli, Istorie 88: Al popolo dall' altra parte ricordauano, come non era prudenza voler sempre l'ultima vittoria, come non fu mai sauio partito far disperar gli huomini. — 179: D'un pericolo mai non si vscì senza pericolo.

Alfieri, Virginia II, 2: Ove son leggi, Tremar non dee chi leggi non infranse. — Saul II, 2: Speme, o padre, piglia: in te non scese Speranza mai con più ragione.

De Amicis, Olanda 15: Il regime communale ha impreso a questo popolo un carattere incancellabile, perchè in nessun paese esso fu conforme come in questo alla natura delle cose.

Letture italiane 218 (Verga): Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: "Perchè il motto degli antichi mai mentì."

Selten wird von dem, was nie geschah oder war, das Imperfekt gebraucht, und dann meist aus ersichtlichen Gründen, wie Decameron I, 256: Egli aveva l'anello assai caro, nè mai da sè il partiva, wo partiva sich wohl an das vorangehende aveva anschliesst; Cellini, Vita 29: In nel praticare insieme generò in noi un tanto amore, che mai nè di nè notte stavamo l'uno senza l'altro, wo stavamo zu Imperfekt III, ò gehört (übrigens familiärer Stil); Alfieri, Filippo IV, 1: Non tacqui: e chi potea immenso amore Tacer, chi mai? La famiglia Bonifazio, meist in Imperfekten geschrieben, bietet noch ein Beispiel S. 110. — Gnomisch sind das Beispiel aus Latino und das letzte aus Macchiavelli.

#### VI.

## Eintretende Handlung.

a) Im allgemeinen.

Le antiche rime volgari III, 194: Part' io mi cavalcava, Audivi una donzella, Forte si lamentava E dicea ecc.

Dante, Commedia, Inf. XXVII, 82: Ciò che pria mi piaceva, allor m'increbbe. — Purg. V, 1: Io era già da quell' ombre partito, E seguitava l'orme del mio Duca, Quando diretro a me, drizzando il dito Una gridò ecc.

Decameron I, 73: Il quale per ventura un giorno in sul messo dì, quando gli altri monaci tutti dormivano, andandosi tutto solo dattorno alla sua chiesa ... gli venne veduta una giovinetta assai bella.

Orlando furioso XI, 51: E per slegar la donna era già vôlto, Quando nuovo tumulto e nuovo grido Fe risuonar da un'altra parte il lido.

Gerusalemme liberata III, 33: Già questi seguitando, e quei fuggendo, S'eran all' alte mura avvicinati, Quando al zaro i Pagani un grido horrendo.

Pellico, Prigioni 71: Io pa'pitava come un innamorato a' primi periodi: una mano di ghiaccio sembrò quindi stringermi il cuore. — 78: Tuttavia, dopo alcuni giorni, il mio sdegno si mitigò, e pensai che una lettera frenetica poteva essere stata frutto d'un esaltamento non durevole.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 7: Egli vide Margherita e l'amò. — 156: Come lamina di pugnale le balenò nella mente lo sguardo superbo di Olga; tremò tutta ricordando il contegno della principessa.

La famiglia Bonifazio 235: L'amarezza del disinganno chiuso dentro di sè la soffocava; piangendo in seno della nonna trovò qualche sollievo.

Maria Dolores 439: Allorchè i due fanciulli seppero che la madre era morta, la Lena pianse dirottamente.

Annuario della Regia Università di Bologna 1887 (Discorso di Camillo de Meis) 36: Una scoperta così straordinaria riempì tutto il mondo di stupore. La Francia e la Germania darwineggiarono a gara.

Ausser dem Kreise der u-Perfekta hat die Bedeutung des Eintritts die Verbalbedeutung von amare und, in einem Beispiel aus Sul Tevere, die von piangere, Maria Dolores, beeinflusst: amò 'er wurde verliebt'; pianse 'sie fing an zu weinen'. Dies sind jedoch nur seltene Vorkommnisse; anders verhält es sich mit dem Perfekt sedetti, das in der modernsten Litteratur auf Schritt und Tritt in der Bedeutung 'ich setzte mich' begegnet. So z. B. De Amicis, Parigi 180: Poi mi prese di nuovo la mano, mi fece sedere e sedette. — Sul Tevere 15: Egli si accostò a Margherita e le rivolse le parole usuali di saluto, poi sedette a cavalcioni di uno scanno. — 84: Segga qui, Zikaef . . . gli disse soavemente. Egli sedette vicino a lei. In der älteren Litteratur begegnet sedetti in dieser Bedeutung sehr selten; ein Beispiel bietet Decameron I, 78: Venuta l'ora del desinare il re e la marchesana ad una tavola sedettero, e gli altri secondo la lor qualità ad altre mense furono onorati. Diese Bedeutung findet sich nicht in Tommaseo und Bellinis Dizionario. Möglich ist, dass die neue Bedeutung allein an die Form sedetti abgegeben wurde; vermutlich haben auch die analogen Bedeutungen der gleichgeformten Perfekta credetti, dovetti, stetti, temetti (siehe unter \$\beta\$) mitgewirkt.

Aus der Bedeutung des Eintritts ist wohl auch zu erklären, dass, in Verbindung mit primo, fui fast ausnahmslos gebraucht wird, um einen Anfang, eine erste Handlung anzugeben; z. B. Cellini, Vita 10: Era ingegniere e per fare strumenti, come modi di gittar ponti... lavorava miracolosamente. D'avorio e' fu il primo che lavorassi bene. — Pellico, Prigioni 67: Il mio primo sentimento fu d'affezionarmi a que'l' incognito. — De Amicis, Parigi 232: I suoi primi lavori furono i Contes à Ninon. — 233: I suoi primi romanzi furono quei quattro arditissimi. Vgl. V. a.

β) Bei u-Perfekten.

Dante, Commedia Purg. IX, 59: E come il di fu chiaro, Sen venne suso. — XV, 92: E come qui si tacque, Ciò, che pareva prima, dispario. — Parad. XXVI, 67: Si com' io tacqui, un dolcissimo canto Risonò per la cielo.

Decameron I, 61: Ser Ciappelletto poco appresso si comunicò, e peggiorando senza modo, ebbe l'ultima unzione. — I, 102: Manchese e Stecchi, li quali avevan sentito che il giudice del podestà fieramente contro a lui procedeva . . . temettero forte, seco dicendo. — I, 151: Con lei tutta sonnochiosa, e credente che il Prenze fosse, si giacque. — II, 43: Il re, veggendola bella, la ebbe cara. — II, 90: Come Neifile tacque, avendo molto le donne preso di piacere della risposta di Chichibio, così Pamfilo per voler della Reina disse etc.

Fioravante 339: E quando Otto e Gifroi conobbero ch'era Ansoigi ebbero grandissima allegrezza, e molto fu grande la festa ell'allegrezza che faciono insieme in quella notte. — 350: E quando il re Salatrès il seppe sinne fue molto lieto. — 375: Vedendo li tre re che Farnagù era abatutto, si credet to no che fosse morto. — 448: Allora ne dolse molto a Riccieri e prese le mani a Fioravante e disse ecc.

Macchiavelli, Istorie 309: Credette il Papa a queste parole. — 325: Alla vista del quale credette Nicolo, che egli, come da suoi era stato consigliato, se n'andasse a Vicenza.

Gerusalemme liberata VI, 22: Tacque, ciò detto. — VII, 81: Qui l'asta si conserva, onde il serpente Percosso giacque. — XII, 28: Qui tacque.

Alfieri, Filippo V, 3: Ma non priu tua sposa Fui, che repressa in me tal fiamma tacque.

I prom. Sposi 84: I due compagni dovettero far la stessa evoluzione, se vollero entrare.

Pellico, Francesca da Rim. I, 5: Ho sparso Di Bizanzio pel trono il sangue mio, Debellando città ch'io non odiava, E fama ebbi di grande, e d'onor colmo Fui dal clemente imperador. — Prigioni 14 (Cenni biografici di Maroncelli): Byron, dimandato il manoscritto della Francesca, lo ebbe. — E poi quando la nostra carrozza dovette fermarsi alcuni minuti, ci salutasti con ambe mani. — 110: Tesi l'orecchio, e quando tacque proruppi in irresistibile pianto. — 111: Allorchè potei di nuovo pregare sinceramente per tutti e non più odiare nessuno, i dubbi sulla fede sgombrarono. — 117: Il soprintendente, che per mala ventura passava da quella parte, si credette in dovere di far chiamare Schiller. — 145: Finalmente potè stendersi sul letto; ed il ghiaccio gli fu posto sul tronco.

De Amigis, Olanda 64: Questo concerto aereo, come seppi poi, e me ne fu spiegato il meccanismo, si ripete ad ogni ora del giorno e della notte in tutti i campanili dell'Olanda. — 100: Dovette la sua fortuna a un libro d'architettura del Vitruvio che ebbe per caso da un falegname. — Parigi 170: Tutt'a un tratto tacqui. — 236: Cominciarono a pubblicarlo in appendice nel Bien public; ma dovettero lasciarlo a mezzo.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 60: Ti sei divertita? — le chiese il marito, quando la carrozza fu in moto (wohl 'in Bewegung gesetzt wurde'). — Constanza 86: Piegò le braccia e statte ad osservarlo con una guardatura saxcastica. — 281: Terminata la funzione, Sara e Costanza pot ettero avvicinarsi.

La famiglia Bonifazio 43: Quando fu vicina l'ora fissata dal padrone, Mosè do vette allontanarsi da quel bizzarro e rumoroso spettacolo. — 63: Gervasio rimasto fra gli ultimi sulla breccia fu ferito alla mano destra, e Stefano ebbe una gamba traforata da una palla. — 266: Temettero che fosse indisposto, e furono inquieti.

Maria Dolores 281: Chiese altri ragguagli, e sep pe che i piede era stato rimesso a posto.

Dass Vockeradt dieser Erscheinung Aufmerksamkeit gewidmet, ist schon oben S. 23 gesagt worden. — Wie schon S. 24 bemerkt wurde, hat tenni, im Gegensatz zu tive, tuve im Portugiesischen und Spanischen, keine spezielle Bedeutung 'griff' oder dgl. Dies bestätigen auch Tommaseo und Bellini, während sie bemerken, dass die Bedeutung 'nimm' im Imperativ vorkomme. Indess kommt im Decameron folgender Passus vor, I, 243: Loro e le lor donne a dover desinare... gl' invitò: et essi liberamente, della sua fè sicurati, tennero lo'nvito; wo tennero, wenn nicht 'nahmen', so doch 'annahmen' bedeuten muss.

#### VII.

# Erzählung.

Decameron I, 301: Erano adunque in Messina tre giovani fratelli e mercatanti, et assai ricchi uomini rimasi dopo la morte del padre loro, il qual fu da San Gimignano, et avevano una lor sorella chiamata Lisabetta, giovane assai bella e costumata, la quale che che se ne fosse cagione, ancora maritata non aveano. Et avevano oltre a ciò questi tre fratelli in uno lor fondaco un giovinetto pisano chiamato Lorenzo, che tutti i lor fatti guidava e faceva, il quale, essendo assai bello della persona e leggiadro molto, avendolo più volte Lisabetta guatato, avvenne che egli le 'ncominciò straniamente a

piacere: di che Lorenzo accortosi et una volta et altra, similmente, lasciati suoi altri innamoramenti di fuori, in com in ciò a porre l'animo a lei; e sì andò la bisogna che piacendo, l'uno all'altro igualmente, non passò gran tempo che, assicuratisi, fecero di quello che più desiderava ciascuno.

Cellini, Vita 408: And ai la sera, innanzi più di dieci miglia sempre trottando; e quando l'altro giorno io fui fuora del Ferrarese n'ebbi grandissimo piacere; perchè da quei pagoncelli, che io vi mangiai (auch neues, selbständiges Faktum), causa della mia sanità, in fuora, altro non vi conobbi di buono. Facemmo il viaggio per il Montanese, non toccando la città di Milano, per il sospetto sopradetto; in modo che sani e salvi arrivammo a Lione.

I prom. Sposi 267: Proferite queste parole, abbassò la testa, e si mise la corona intorno al collo, quasi come un segno di consecrazione, e una salvaguardia a un tempo, come un' armatura della nuova milizia a cui s' era ascritta. Rimessasi a sedere in terra, sent tentrar nell'animo una certa tranquillità, una larga fiducia. Le venne in mente quel "domattina" ripetuto dallo sconosiuto potente, e le parve di sentire in quella parola una promessa di salvazione. I sensi affaticati da tanta guerra s'assopirono a poco a poco in quel acquietamento di pensiero; e finalmente, già vicino a giorno, col nome della sua protettrice tronco tra le labbra, Lucia s'addormentò d'un sonno perfetto e continuo.

Vgl. die Bemerkungen zum Portugiesischen, S. 46.

#### VIII.

### Attraktion und Dissimilation.

### a) Attraktion.

Dante, Commedia, Inf. V, 132: Ma solo un punto fu quel che ci vinse. — Parad. III, 124: La vista mia, che tanto le seguio, Quanto possibil fu, poi che la perse, Volsesi al segno di maggior disio.

Decameron I, 101: Marchese, come più tosto potè, n'andò. — I, 107: E quelle grazie le quali seppe maggiori del beneficio fattogli le rendè.

Fioravante 402: Allora lo re Balante il meglio che potè salì in su uno destriere. — E quando il papa vide gli anbasciadori fecie tutta la giente che potè fare.

Orlando furioso I, 7: Il savio Imperador, ch' estinguer volse Un grave incendio, fu che gli la tolse. — XXVIII, 23: Quanto potè più tacito usci fuore. Pellico, Prigioni 22: Quanto mi dolse, ne' brevi giorni ch' io stetti a Torino, di aver parecchi doveri che mi portavano fuori del tetto paterno.

Grazia Pierantoni-Mancini, Costanza 273: L'amore fu la goccia che fece traboccare la misura.

La famiglia Bonifazio 121: Fu nella casetta del nonno in Brianza che Gervasio conobbe personalmente il cugino Alessandro.

Letture italiane 63 (D'Azeglio): M'acconcid il meglio che potette il braccio al collo.

Selten wird in solchen Sätzen die Attraktion unterlassen; am öftesten geschieht dies, um durch poteva ein innewohnendes Vermögen zu bezeichnen, z. B. Decameron II, 26: Comincid quanto poteva a fuggire. — Orlando furioso I, 16: L'aiuto che potea, tutto le porse. — V, 16: Feci col core e con l'effetto tutto Quel che far si poteva. Anders Parigi 204: Questa è l'impressione che mi fece Vittor Hugo, um das Bestehen des Eindrucks anzugeben. Umgekehrt Macchiavelli, Istorie 310: E quello, che fu piu merauiglioso, è, che di venti Rocche... non ne rimase alcuna, che nella podestà di Nicolò non venisse.

### β) Dissimilation.

Orlando furioso XX, 1: Arpalice e Camilla son famose, Perchè in battaglia erano esperte ed use; Saffo e Corinna, perchè furon dotte, Splendono illustri, e mai non veggon notte.

Gerusalemme liberata XII, 25: E, perchè fu la torre, ove chius' era, Dalle donne e da me solo abitata, A me . . . ti diè non battezzata.

De Amicis, Olanda 96: Delle due mogli dello Steen, per esempio, la prima era una testa leggiera, che gli lasciò andare a male la birreria che aveva ereditata da suo padre a Delfi, e la seconda per quel che si dice, gli fu infedele.

Annuario della Regia Università di Bologna 1887 (Discorso di Camillo de Meis) 17: Tale era il mondo, e tale fu (nicht etwa: 'wurde') la scienza dal secolo XVIII.

In dem aus Olanda gebrachten Beispiel ist es möglich, dass fu infedele nur eine einmalige Untreue bezeichne.

### IX.

# Beveraugte Formen.

Latino, Tesoretto 1864: E cierto, io, che ui fui, Lodo ben sua manera.

Petrarca, Canz. in morte II: L'arme tue fur on gli occhi onde l'accese Saette uscivan d'invisibil foco, E ragion temean poco.

Novellieri italiani 6: Che ordinò questa donna? Ebbe un cavallo, e da' suoi fanti il fece vivo vivo scorticare.

Decameron I, 125: Questa mattina me'l fe sapere una povera femina la quale meco molto si ritiene, per ciò che con nostro padre ... lungamente et in Palermo et in Perugia, stette. — I, 296: Nè solamente dentro a termini di Cicilia stette la sua fama racchiusa, ma in varie parti del mondo sonando, in Barbería era chiarissima. — II, 116: Ora aveva costui una bellissima donna e vaga per moglie, la quale ebbe nome monna Tessa, e fu figliuola di Mannuccio da la Cuculia.

Fioravante 996: Questi fu con Fioravante quando fu preso. — 461: Lo re Fioravante e Chimento stettono a una tavola e Gisberto serviva loro inanzi, elli suoi conpagni servivdno inanzi agli altri baroni. — 466: Allora Drugiolina gli cinse la spada, ciò fu Durlindana, ch'era suta del suo padre, e fecielo cavaliere. E Attaviano inmantanente montò a cavallo, ciò fu Gioioso, con tutte le sue armi, e prese comiato dalla reina [vielleicht auch unter IV zu setzen]. — 486: E dell' altro figliuolo d'Amerigo, ch' ebbe nome Buovo di C., sinne nacque Girardo e Giulino. Ell' altro figliuolo, ch' ebbe nome Arnoldo di Gironda, sinne nacque Alena.

Macchiavelli, Istorie 323: Donde che risentiti i cittadini tutti confusi, quelli che hebbero piu animo presero l'armi. — 371: Era gia condotto il Re col suo essercito sopra il Sanese, e faceua ogni suo sforzo per tirare quella città a i suoi voleri: nondimeno stettero quei cittadini nell'amicitia de' Fiorentini fermi.

Orlando furioso III, 12: E perchè ebbi vederti desiderio, Poi ci son stata oltre il disegno un mese. — III, 65: E perchè men l'andar fosse noioso, Di piacevoli e bei ragionamenti, Di quel che fu più conferir soave, L'aspro cammin facean parer men grave. — XI, 5: Brunel sin nel giron le'l venne a torre, Ch' Agramante d'averlo ebbe disio.

Gerusalemme liberata VI, 22: Loco fu tra le mura e gli steccati, Che nulla avea di disegual o d'erto.

La secchia rapita V, 50: Dopo questi venieno i Forlivesi, Da gli Ordelaffi in servitù ridotti; Scarpetta di condurgli ebbe l'onore, Che de gli altri fratelli era il maggiore.

I prom. Sposi 465: Si Renzo non cacciò un urlo, non fu per timore di farsi scorgere, fu perchè non n'ebbe il fiato.

Pellico, Prigioni 14 (Cenni biografici di Maroncelli): Là vide e parlò alla Stäel e a Schlegel, che furono quasi veicolo presso noi tra i capi della letteratura germanica e quelli della italica. — 15 (idem): Bisogna penetrare ciò che fu la società che lo componeva.

De Amicis, Olanda 41: E in fatti il Bismark, quando fu a Rotterdam, scrisse a sua moglie che di notte vedeva dei fantasmi sui tetti. — Parigi 170: Mi parve di sentir sonare a distesa, per un quarto d'ora filato, la gran campana di Notre Dame, e stetti là trepidante come se quel suono dovesse aver messo sottosopra mezza Parigi.

La famiglia Bonifazio 10: Poco dopo compariva Mosè per fare la solita partita a terziglio col padrone, e il vicino. Mosè fu uno degli ultimi coscritti di Napoleone, aveva servito il capitano al regginaento, e continuava a servirlo . . . Era il vero amico etc.

Diese Formen sind dieselben wie im Spanischen, ausser dem Perfekt von tenere; statt callé könnte vielleicht tacqui angeführt werden; es kommt in der That oft vor, wo auch ein taceva passend zu sein scheint, doch nicht in auffälliger Weise. — Dass das eine oder andere der angeführten Beispiele auch anders aufgefasst werden könnte, soll nicht geleugnet werden; vgl. oben IV.

### X.

## Gleichwertigkeit mit anderen Zeitformen.

# a) Mit dem Plusquamperfekt.

Dante, Commedia, Inf. XVII, 94: Ma esso che altra volta mi sovenne (Brizeux: m'avait déjà secouru) Ad altro, forte, tosto ch'io montai (Pf. III, β), Con le braccia m'avvinse e mi sostenne. — Purg. I, 133: Quivi mi cinse sì come altrui piacque (Briseux: avait commandé). — IV, 101: E vedemmo a mancina un gran petrone, Del qual nè io ned ei prima s'accorse (Brizeux: avions apercu).

Macchiavelli, Istorie 98: Carlo hauendo fatto quello, per che venne a Firenze, si parti.

Orlando furioso X, 26: Pur alfin si levò da mirar l'acque E ritornò dove la notte qiacque.

Gerusalemme liberata III, 76: Altri i tassi, e le querce altri percote, Che mille volte rinnovar le chiome.

I prom. Sposi 10: Aveva quindi, assai di buon grado, ubbidito ai parenti, che lo vollero prete.

La famiglia Bonifazio 37: Sapeva di far piacere allo sposo che fu soldato di Napoleone.

Dieser Gebrauch des Perfekts ist auch von David, S. 56 f., bemerkt worden und soll nach ihm in Villanis Chroniken, besonders in den ersten Büchern, oft vorkommen.

### β) Mit dem Präsens.

Decameron II, 57:  $\it Il$  cavaliere allora disse: Nastagio, io  $\it fui$  d'una medesima terra teco.

Fioravante 338: Sappiate ch'io fui figliuolo del re Filippo.

Es ist schwierig in diesen Beispielen, von dem Bestehen in der Stunde des Redens abzusehen. Zweideutiger ist folgender Ausdruck, De cameron II, 108: Poi che noi fummo qui, ho io desiderato di menarvi in parte assai vicina di questo luogo; wo fummo teils in der Bedeutung 'gekommen sind', teils in der Bedeutung 'kamen' aufgefasst werden kann.

#### XI.

# In Bedingungssätzen.

Le antiche rime volgari I, 112 (Pietro dele Vigne): E s'io ver lei feci alcuno torto, Donimi penitenza al suo volire.

Petrarca, Canz. VI in morte: Che piacer ti devria, se tu m'amasti Quanto in sembianti e ne' tuo' dir mostrasti.

Decameron I, 84: Et appresso, soprastando ancora molto più, convenne, se più volle col suo oste tornare, gli desse la seconda [roba]. — I, 117: Non solamente gli convenne far gran mercato di cid che portato avea, ma quasi, se spacciar volle le cose sue, gliele convenne gittar via. — I, 125: Mi maraviglio, per cid che nel vero, o che mo padre... di vostra madre e di voi non ragionasse giammai, o che, se egli ne ragiond, a mia notizia venuto non sia, io per me niuna conoscenza aveva di voi.

Fioravante 359: Se mio padre fecie il fallo, io non ne seppi niente.

Goldoni, Un curioso accidente I, 3: Credei servirvi partendo; se m'ingannai, perdonatemi; se il comandate, io resto.

I prom. Sposi 84: I due compagni dovettero far la stessa evoluzione, se volle ro entrare. — 269: È se volle (Rey-Dusseuil: Quand il voulait) trovare un'occupazione per l'indomani . . . dovette pensare che all'indomani poteva lasciare in libertà questa poverina.

Pellico, Prigioni 100: Venne a farci cortese compagnia un signore che ci dissero, se io bene intesi, essere un segretario municipale.

In einigen Beispielen kann auch logisch-perfektische Bedeutung angesetzt werden. In allen Beispielen ist die Bedingung eine Möglichkeit, die der verflossenen Zeit angehört und die wirklich oder unwirklich sein kann. In den Zitaten aus Anticherime, Fioravante und Goldoni liegt indes nur ein schwaches Konditionalverhältnis vor; der Nebensatz ist vielmehr eine Frage, die auf diese Weise mit dem Hauptsatze verbunden wird. — Bemerkenswert ist die Unterordnung, Decameron I, 84. — Ein verkleideter Nebensatz der Zeit ist folgender mit se eingeleitete Satz: Macchiavelli, Istorie 31: Tutto il Clero misse in prigione, ne mai lo liberd, se prima non gli fu concesso di poter disporre delle Chiese della Magna, come a lui pareua. — Im Hauptsatz dürfte das Perfekt selten sein, wenn es nicht auch im Nebensatz vorkommt; ein Beispiel Gerusalem me liberata VIII, 24: E, se piaciuto pur fosse là sopra Ch'io vi morissi, il meritai con l'opra; wo indes logisch-perfektische Bedeutung ebenso nahe liegt.

### B. Imperfekt.

I.

# Die Handlung als dauernd dargestellt.

- a) In ihrem Fortgang.
- 1) Weil sie ihrer Natur gemäss so gedacht werden muss.

Dante, Commedia, Purg. XI, 76: E videmi e conobbemi e chiamava, Tenendo gli occhi con fatica fisi A me.

Decameron I, 309: La qual, molto dalla sua fante sollicitata, perciò che il giorno veniva ('im Anzug war'), dirizzatasi, quello anello . . . mise nel dito di lui.

Fioravante 400: Ello re Balante ferí lui per sí gran forza chelli cacció l'elmo di testa e mise la lancia sotto il mento e morto il cacció a terra del cavallo. E poi andava per lo campo uccidendo cavalieri e cavalli quanti ne trovava; e molti n'uccideva, e qual fuggiva sì scampava. — 441: Allora lo re Balante chiamò uno re che nome avea Falserone.

Macchiavelli, Istorie 96: Voleua, che'l popolo di Firenze, contro al quale veniua, lo castigasse.

Orlando furioso XVIII, 120: La bella loggia sopra I muro usciva ('stach hervor') Con l'alta rocca fuor della cittade.

I prom. Sposi 265: No, no, via, disse la vecchia, ritirandosi e mettendosi a sedere sur una seggiolaccia, donde dava alla poverina certe occhiate di terrore e d'astio insieme.

De Amicis, Olanda 262: Dall' anno 839, nel quale una furiosa tempesta aveva accumulato alla sua foce dei monti di sabbia, fino al principio di questo secolo, il Vecchio Reno si perdeva nelle sabbie prima di giungere al mare, e copriva di stagni e di paludi un vastissimo tratto di paese.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 159: L'orgoglio della donna si risvegliava alla fine, e il disgusto dissipava le fantasmagorie che ne avevano offuscato il criterio. — Costanza 80: La voce infatti diveniva sempre più fioca, ed il cuore sempre più dolente.

La famiglia Bonifazio 214: Poi saliti sopra una torricella che si chiamava il belvedere, papà Gervasio fece vedere il panorama delle alpi lontane.

Dass statt sichiamava, aveva nome unter Absehen von der Dauer früher oft das Perfekt angewandt wurde, geht aus Perfekt IV hervor. — Vgl. übrigens Perfekt III,  $\gamma$ .

## 2) Weil sie nur als dauernd dargestellt wird.

Macchiavelli, Istorie 120: Messer Giacopo d'Agobio, sapendo come contra lui era tutta questa congiuria, pauroso della morte, tutto stupido, & spauentoso vicino al palagio de'Signori in messo di sue genti armate si posaua. — 355: Per tanto in quel modo, che gli parue migliore, a questa deliberatione si opponeua.

Gerusalemme liberata VI, 22: Tacque, ciò detto: e poichè furo armati, Quei del chiuso n'uscivano all'aperto. — VI, 25: Ei tutto in volto baldanzoso e lieto, Poichè d'impresa tal fatto è campione, Allo scudier chiedea l'elmo e il cavallo; Poi, seguito da molti, uscia del vallo. — XIX, 26: Poi la spada gli fisse e gli rifisse Nella visiera, ove accertò la via. Moriva Argante, e tal moría qual visse; Minacciava morendo, e non languia.

La secchia rapita IV, 18 f.: A i capitani allor Marte foroce Volgea lo sguardo e la terribil voce; (19) E dicea lor ecc.

Alfieri, Virginia V, 4: Conscio di sè, la obbrobriosa vita Volle in morte emendar: morta Romano; Ma tal non visse.

I prom. Sposi 170: Soprafatto poi e come soffogato dal fracasso di tante voci, dalla vista di tanti visi fitti, di tant' occhi

addosso a lui, si tirava indietro un momento, gonfiava le gote, mandava un gran soffio, e diceva tra sè: por mi vida, qué de gente.

Pellico, Francesca da Rim. I, 5: Il suo Figliuol lontano egli moria chiamando.

La famiglia Bonifazio 10: Poco dopo compariva Mosè per fare la solita partita a terziglio col padrone, e il vicino. — 15: Pochi giorni dopo, il capitano Bonifazio, col suo passaporto in piena regola, partiva pel Polesine, visitava alcune fattorie rinomate, procurando che l'I. R. Delegato Provinciale di Rovigo venisse a saperlo, e poi senza che nessuno l'avesse visto entrava in una casa colonica, nella campagna deserta, e s'intratteneva per un paio d'ore coi Carbonari venuti apposta da Ferrara... Predisposta accuratamente la prossima rivolta del Polesine, passava in Lombardia ecc. (eine ganze lange Erzählung in Imperfekten). — 229: Ma appena udiva rumore si ricomponeva, e continuava a mostrarsi tutta intenta alle solite occupazioni di casa.

Über solche Imperfekta sehe man im Vorstehenden, S. 54 und 120. In der neuesten realistisch schildernden Litteratur sind sie zahlreich, und zum Beispiel im Roman La famiglia Bonifazio giebt es deren im Übermass. Auch der volkstümlichen Poesie sind sie ziemlich geläufig. So findet man viele im Original von Pulcis Morgante, das man Orlando genannt hat und das ein ganz populäres Gedicht ist. Pulci hat in seiner Überarbeitung die Zahl ein wenig reduziert. Dies ist um so bemerkenswerter, als diese Gedichte in einer Zeit liegen, wo das Perfekt im allgemeinen deutlich bevorzugt war. Eine Berechnung von dem Verhältnis der Perfekta zu den Imperfekten im Orlando Gesang V-VIII (= 154 Strophen) giebt die Zahlen 313 Pf.: 239 Impf., Gesang III, IV der Gerusalemme liberata (= 172 Strophen) dagegen 227 Pf.: 65 Impf. Die Proportion der Imperfekta zu den Perfekten ist also mehr als das Doppelte im Orlando (76 % gegen 29 % in der Gerusalemme). Die Reime scheinen nur in sehr geringem Grade von Einfluss gewesen zu sein. - Auch in der volkstümlich geschriebenen Vita des Benvenuto Cellini sind Imperfekta relativ zahlreich.

# β) In ihrem Resultat.

Dante, Commedia, Parad. XIV, 127: Io m'innamorava (Brizeux: j'étais enamouré) tanto quinci, Che infino a li non fu alcuna cosa Che mi legasse con si dolci vinci.

Macchiavelli, Istorie 164: Il rimanente della moltitudine (come quasi sempre interuenne) alla parte mal contenta s'accostaua.

La secchia rapita II, 61: Un pugnaletto d'or cingeva al fianco. — IV, 66: Poi che tutti passar, Marte disparve, Lasciand' ognun di maraviglia muto. Stupiva il vincitor, che le sue larve Conoscer non avea prima saputo: Stupiva il vinto ecc.

I prom. Sposi 147: Io l'ho preso, perchè mi veniva in taglio.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 55: Egli discendeva da una famiglia principesca.

Letture italiane 34 (Villari): Michelangiolo, che pur discendeva da antica famiglia, nacque povero.

#### II.

## In zeitlicher Beziehung.

a) Von dem zu einer gewissen Zeit schon Bestehenden oder im Gange Befindlichen.

Le antiche rime volgari III, 194: Part io mi cavalcava, Audivi una donzella, Forte si lamentava E dicea ecc.

Dante, Commedia, Inf. XXVII, 82: Ciò che pria mi piaceva, allor m' increbbe. — Purg. XI, 133: Quando vivea più glorioso, disse, ... Ogni vergogna deposta s'affisse.

Petrarca, Son. in vita XLIII: Amor, che dentro all' anima bolliva, Per rimembranza delle trecce bionde Mi spinse.

Decameron I, 124: Mia madre, che gentil donna fu et allora era vedova, fu quella che più l'amò. — I, 209: Taceva già Pampinea, e l'ardire e la cautela del pallafreniere era dà più di loro stata lodata . . . quando la Reina, a Filomena voltatasi, le'mpose il seguitare. — II, 73: Quando tu nella tua male ora venisti, ci ponevam noi a tavola per cenare.

Fioravante 344: Allora si ritornava verso l'oste, e ritornando sì riscontrò il re Salatrès. — 435: E ora vol eva uscire fuori del castello per andare a conbattere; e Drugiolina lo prese e disse ecc. — 451: Venne uno gigante e vide la donna dormire, ed elli le tolse uno de' figliuoli di braccio e and avasene ['war auf dem Wege fort'] con esso. A questo Drugiolina si svegliò.

Macchiavelli, Istorie 38: Mentre che queste cose nel regno si trauagliauano, seguirono in Lombardia assai movimenti. — 90: Era intra le prime famiglie di Pistoia quella de' Cancellieri: occorse, che giocando... fu Geri da Lore leggiermente ferito.

La secchia rapita VII, 32: Quando il tergo de' suoi vide assalito Dal feroce Roldan che fea ritorno Da la campagna.

Goldoni, Il ventaglio III, 2: Non credeva che il mio ventaglio avesse da passare per tante mani.

I prom. Sposi 25: Mentre ella partiva, Renzo susurrò: Non m'avete mai detto niente. — 65: Il padre Cristoforo lo guardò, passando, lo salutò, e seguitava la sua strada; ma il vecchio se gli accostò misteriosamente ecc. — 109: Deve sapere, reverenda madre... in comin ciava Agnese; ma il guardiano le troncò, con un'occhiata, le parole in bocca.

Pellico, Prigioni 44: Mivede, mi riconobbe, e volea corrermi incontro. La moglie del custode . . . l'afferrò pel collare e lo cacciò in casa.

De Amicis, Olanda 75: C'era dunque una volta un ricco signore ecc. — Parigi 23: Ecco la casa del Sardou, ecco il palazzo del Gambetta, ecco le finestre del Dumas, ecco l'ufficio del Figaro — e a voi vien naturale di rispondere: Eh! lo sapevo.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 151: Brava, signora Terzani, non la sapevo così esperta infermiera. — Costanza 102: Rimanevo a riporre la vesticciuola sbiadita, quando l'uscio dello studio si spalancò e Mario apparve.

La famiglia Bonifazio 106: Fece due passi, si fermò, voleva gridare ancora tradimento, ma non riuscì. — 368: Non mancavano più che questi insulti!

Maria Dolores 334: Tutto ciò io ignoravo.

Bei den formelhaften credeva, sapeva, ignorava, man-cava u. a. wird gewöhnlich der Abbruch nur angedeutet; im Beispiel aus Goldoni z. B. ist natürlich die Meinung non credeva, maora credo. — Die hier behandelte Bedeutung des Imperfekts wird von Vockeradt S. 208 besonders besprochen. — Einleitungen von Erzählungen wurden früher am öftesten, und werden noch nicht selten, durch fu, ebbe gemacht.

## β) Bei gewissen Hilfsverben.

Fioravante 433: Ella verità è questa, ch'ella à seco lo cavaliere che dove a essere guasto domani.

Macchiavelli, Istorie 101: Perderono costoro l'impresa... per non hauer aspettato messer Tolosetto Vberti, il quale dou eu a venir da Pistoia con trecento cauagli. — 102: Aggiunsero a i due Rettori antichi vno essecutore, il quale... dou eu a contra all'insolenza de' grandi procedere.

Gerusalemme liberata XIV, 79: Eli menò da poi Ov'essi ave an la notte a far soggiorno.

13

I prom. Sposi 366: Degli altri condottieri, la più parte avevan comandato sotto di lui, e ci si trovava più d'uno di quelli che, quattr' anni dopo, do veva no aiutare a fargli far quella cattiva fine che ognuno sa.

Pellico, Prigioni 10 (Cenni biografici di Maroncelli): Furono ('wurden') amici; dove a no esserlo. — 88: Meditai molto sui sacramenti che dove a no invigorirmi al solenne passo.

De Amicis, Parigi 181: E d'altra parte, che cosa poteva ('würde können') dire a me, lui?

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 164: Il mese venturo doveva far ritorno in Sicilia e l'avrebbe condotta, povera Ghituccia! — Costanza 254: Suo malgrado un pensiero cattivo gli tornava: Mario sarebbe partito per due lunghi anni di viaggi pericolosi! Quante cose poteva no accadere.

γ) Von dem zur Zeit einer gewissen Handlung Geschehenden.

Dante, Commedia, Inf. V, 139: Mentre che l'uno spirto questo disse, L'altro piangeva sì, che di pietade Io venni men così com'io morisse.

Decameron I, 130: Egli tentò più volte, e col capo e colle spalle se alzare potesse il coperchio, ma in vano si faticava.

Macchiavelli, Istorie 61: Seguì dipoi la pace intra lei, & il Papa. Ma il Re Alfonso, perche dubitaua, ch'ella non trattasse lui come il marito, cerca u a cautamente insignorirsi delle fortezze. — 191: Il che era cagione, che in Firenze per quelli, che reggeuano, con grandissimo sospetto si viuesse. — 356: Mandò per tanto Rinato a sollecitare il Conte... Dall'altra parte Alfonso pregaua Filippo, che douesse... far dar al Conte tanti affanni ecc.

Orlando furioso II, 2: Quando le parea bello e l'amava ella, Egli odiò lei quanto si può più odiare.

Cellini, Vita 26: Questo cartone fu la prima bella opera che Michelagnolo mostrò delle maravigliose sue virtù, e lo fece a gara con un altro che lo faceva con Lionardo da Vinci.

Alfieri, Filippo V, 3: Ma, dalla impura tua Bocca ne uscì d'orrido amor parola; Essa l'udia; ciò basta.

I prom. Sposi 6: Mise l'indice e il medio della mano sinistra nel collare, come per raccomodarlo; e, girando le due dita intorno al collo, vol geva intanto la faccia all'indietro. — 336: Intanto cominciò a passar molto tempo senza che Agnese potesse saper nulla di Renzo. Nè lettere nè imbasciate da parte di lui, non ne veni va. Pellico, Prigioni 69: Fui agitato tutta sera, non chiusi occhio la notte, e fra tante incertezze non sapea che risolvere. — 83: Volli far altro, e non potea.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 18: Mentre ella si abbandonava senza freno al dolore, la casa andava in rovina. — 76: Un momento rimase immobile su quella soglia, mentre lo sguardo correva dalla facciata bianca della villa ai cedri. — 84: Un sorriso scettico e doloroso contrasse il labbro della donna, mentre faceva segno al principe di seguirlo nello studiolo. — 111: S'interruppe; ma le azzurre pupille soggiungevano: una parola soltanto e rimango vicino a te.

La famiglia Bonifazio 18: E quando tre giorni dopo di quella famosa battaglia Buonaparte entrava in Milano sul far della sera, il giovane lombardo si trovava fra quella folla plaudente que gettava fiori nella carrozza del primo Console. — 148: Durante il pranzo Silvio rese conto delle presentazioni della cuginetta... Gervasio lo dava le cure di suo padre... La nonna si asciugava una lagrima pensando al suo vecchio compagno.

Maria Dolores 219: Maria cercò sollevarsi da terra, malgrado l'acuto dolore; ma non le riusciva di reggersi. — 269: Mentre il Rima leggeva l'una e gli altri, raccontò minutamente tutto quanto avveniva quella mattina. — 423: Maria scrisse subito al Rima per pregarlo ecc. . . . Aggiungeva che ecc.

Die Beispiele Sul Tevere 76 und 84 bieten eine in neuerer Zeit äusserst gewöhnliche Form für die Anknüpfung eines neuen Faktums, wobei es auf wirkliche Gleichzeitigkeit nicht so genau ankommt. - Auffallend ist das Perfekt in folgender Stelle aus Maria Dolores 142: E quì fece una viva e poetica descrizione . . . dei pensieri e dei sospiri che le rivolgea, allorchè egli giacque tra la vita e la morte. Es hätte am nächsten gelegen, die Handlungen als gleichzeitig sich ausdehnend zu betrachten. - Nach Vockeradt sollten gleichzeitige Handlungen nur im Imperfekt stehen; vgl. aber Perfekt V, β und oben S. 59; über momentane Handlungen Perf. III, γ (ein Beispiel Sul Tevere). Bei Moise (S. 247, Note 1) liest man in Betreff dieser Bedeutung des Imperfekts: "Alcuni moderni Grammatici, osservando che questo tempo esprime per lo più una cosa passata, ma che avveniva o che supponesi essere avvenuta nel medesimo tempo che un' altra, lo denominarono passato simultaneo o contemporaneo." Selbst aber will er beim Namen Imperfetto bleiben, weil es eigentlich das II, a Angegebene bedeutet.

#### III.

## Inhaltliche Beziehung.

### α) Als Grund.

Dante, Commedia, Inf. XVII, 124: E vidi poi, chè nol vedea davanti, Lo scender e il girar.

Macchiavelli, Istorie 86: Giano che desideraua, che messer Corso fusse punito, non fece posare l'armi. — 95: Messer Corso, & i suoi, perche giudicauano il Papa alla loro parte fauoreuole, n'andarono a Roma. — 115: Mai non poterono ne con forza, ne con industria dall'impresa rimuouerlo, tanta sete haueua di castigare i Pistoiesi.

Alfieri, Virginia V, 4: È ver, son io Un traditor; son di Virginia il padre: Un traditor fu Icilio; er ane sposo: Traditor è, chi figlia e sposa niega Prostituire a lui. — Filippo V, 3: Io tacqui Finor la iniqua passion, che tale La riputava in me.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 83: Tacque ad un tratto, perchè dagli occhi bassi di Margherita a due a tre sgorgavano i lagrimoni e facevano la gora nel piatto dipinto.

— Costanza 50: Perchè nessuno la guardava, versò un altro bicchiere di Champagne.

La famiglia Bonifazio 66: No esitò ad accettarla perchè sentiva anche il bisogno di quella pace campestre nella quale era stato allevato.

Maria Dolores 365: L'avvocato, che voleva finirla con questa faccenda, prese un'aria da Rodomonte e disse ecc.

Letture italiane 80 (Grossi): Le lunghe chiome della fanciulla . . . furono portate un istante sul volto del giovane, il quale, naufrago com' era, non avrebbe dato quel momento per le più gioconde giornate del viver suo.

# β) Von dem, was mitfolgt, mitgebracht wird.

Fioravante 362: E alzò, un grandissimo bastone che portava in mano. — 418: Fioravante voleva una volta andare a cacciare e a ucciellare, e io andai collui, e io portava tutte le sue armi. — 460: Allora cavalcano tutti insieme, e trovarono Chimento in su uno bellissimo palafreno bianco, e sopra accapo avea un bellissimo drappo di seta, lo quale palio tenevano sei donzelli. In sua compagnia avea bene mille uomini a cavallo.

Macchiavelli, Istorie 96: Messer Corso con tutti i fuorusciti, & molti altri, che lo seguitauano, senza esser d'alcuni

impediti, intrarono in Firenze. — 321: Hau e u a Nicolo seco di tanti suoi vn solo seruidore di natione Tedesco.

Orlando furioso XXII, 50: Il cavalier, perchè da lei beffato Fu d'una vecchia che portava in groppa, Giostrò con Pinabel.

Gerusalemme liberata VIII, 47: Ecco molti tornar, che per usanza Eran d'intorno a depredar usciti. Con du cean questi seco in abbondanza E mandre di lanuti e buoi rapiti.

La secchia rapita III, 15: Settecento soldati ei conducea Da le terre del padre e de' parenti. De lo stendardo un Mongibello avea, Che vomitava al ciel faville ardenti. L'onor della famiglia di Rodea, Attolino, il seguía con le sue genti.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 150: Ad un tratto l'uscio si chiuse e il dottor Fedi apparve sulla soglia, lo seguiva la suora.

La famiglia Bonifazio 377: Andrea lo seguì, Maria inquieta li accompagnava da lontano.

Maria Dolores 255: Il giorno stesso, che aveva ritirato l'atto notariale... entrò con un candeliere in mano nella stanza da letto della nuora. La seguivano due Padri gesuiti.

## γ) Inhalt einer Wahrnehmung, einer Äusserung.

Dante, Commedia, Purg. IV, 115: Connobbi allor chi era.

— XIX, 17: Mi venne in sogno una femmina balba... Io la mirava; e, come il sol conforta Le fredde membra che la notte aggrava, Così lo sguardo mio le facea scorta La lingua, e poscia tutta la drizzava In poco d'ora, e lo smarrito volto, Come amor vuol, così le colorava.

Fioravante 374: Una notte gli venne in visione che uno leone divorava lo suo figliuolo. — 388: Ello re disse che molto gli piacea. — 451: Or dicie lo conto che dormendo Drugiolina alla fonte sognava che uno gigante le toglieva uno de' figliuoli di braccio e andavasene con esso.

Macchiavelli, Istorie 46: Corsero ad Arrigo, significandogli come questo tumulto nasceua da quegli della Torre. — 96: Benche messer Veri de' Cerchi fusse ad andargli incontra confortato, nondimeno non lo volle fare, dicendo, che voleua, che 'l popolo di Firenze, contro al quale veniua, lo castigasse. — 151: Et spargendosi il romore fu apportato a i Ricci, come gli Albizi gli assaliuano, & a gli Albizi, che i Ricci gli veniuano a trouare.

I prom. Sposi 251: A questo, l'innominato . . . interruppe subitamente, dicendo che prendeva l'impresa sopra di sè.

Pellico, Prigioni 32: Traversando quel cortile, vidi quel caro ragazzo seduto a terra, attonito, mesto: capì ch' ei mi perdeva. — 73: Soggiunsi che per dargliene prova io m' accingeva a defendere il Cristianesimo. — 118: L'assicurai che dalle nostre labbra non usciva mai parola che, riferita a chicchessia, potesse offendere.

Maria Dolores 127: Vedendo che Maria non rispondeva, rispose: Scusi ecc.

Zu diesen Imperfekten hat man wohl auch zu rechnen z. B. das folgende, obwohl der Zusammenhang ein wenig andersartig ist: Macchiavelli, Istorie 170: Dopò le quali deliberationi, i nuovi Signori si publicarono: de' quali era Gonfalonieri Luigi Guicciardini. — In der Gerusalemme liberata XIV wird von Str. 4 bis 20 ein Traum erzählt, dessen Inhalt zuerst in Imperfekten gegeben wird, später aber, nachdem die Beziehung zum regierenden Verb locker geworden, in Perfekten fortschreitet. — Dante, der in der Commedia vom Perfekt den fleissigsten Gebrauch macht, bevorzugt in der Vitanuova bei weitem das Imperfekt; und dies scheint zum grossen Teil darauf zu beruhen, dass die Vita voller Visionen ist. Übrigens ist der Prosatext vielleicht nur als eine Situationsmalerei zu betrachten, welche die Staffage zu den Gesängen giebt.

δ) Von innewohnenden Eigenschaften, charakterisierenden Umständen, ausfüllenden Zusätzen.

Dante, Commedia, Purg. I, 59: Ma per la sua follia le fu sì presso, Che molto poco tempo a volger era. — XIX, 74: Senti' dir loro con sì alti sospiri, Che la parola appena s' intendea.

Decameron II, 147: Tanto bene e sì a grado cominció a servire Egano, che egli gli pose tanto amore, che senza lui niuna cosa sa peva fare.

Fioravante 391: Inmantanente innamorò di lui in tal modo che ben cre de a morire. — 400: E trasse fuori la lettera e posela in mano alla reina. E dicie a la lettera sì com' egli era assediato dallo re Balante.

Macchiavelli, Istorie 92: Crebbero in modo gli humori, che ogni piccolo accidente (si come auenne) gli poteua far trabboccare. — 166: Formarono adunque secretamente una legge, la quale innouaua gli ordini della giustitia contro a i grandi.

Gerusalemme liberata XVIII, 74: Tutti gli scudi alsar soura la testa, E gli uniron così, che ferreo tetto Facean contra l'orribile tempesta.

Alfieri, Virginia III, 3: Libera Roma Era in quel di, ch'io diveniati sposo: Libera il di, ch'unico pegno e certo Di casto amor Virginia mia mi davi.

I prom. Sposi 27: E tutt' e tre rimasero in silenzio, e in un abbattimento che faceva un tristo contrapposto alla pompa festiva de' loro abiti. — 51: Lo salutò in un modo ch' esprimeva un' affezione consueta. — 60: Il podestà rispose con un inchino, nel quale traspariva un sentimento di riconoscenza particolare. — 351: Antonio Ferrer . . . pubblicò una grida, con la quale . . . veniva proibito di comprarne nè punto nè poco.

Pellico, Prigioni 41: E questa smania si prolungò cotanto, ch' io disperava di più sedarla.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 132: Finalmente, disse una vocina che faceva pensare alla musica di Mozart.

La famiglia Bonifazio 26: Lo fece tossire, sputare, e bestemmiare con tanta violenza, che par eva soffocarsi. — 31: Finalmente giunse una lettera che fissava il giorno preciso del ritorno. — 220: Silvio slanciò un' occhiata sprezzante all' indirizzo di Maria, che voleva significare: ti ripudio.

Obwohl es gewöhnlich heisst z. B.: S' intese la voce del timoniere che gridava; ecc. (Letture italiane 71), kann es doch auch mit selbständigerem Inhalt des Nebensatzes heissen: S' intese ... una voce che proffer): ecc. (ibidem 72).

ε) Nachträgliche oder parenthetische Erläuterung.

Orlando furioso XV, 72: Due belle donne onestamente ornate... Stavano a riguardar l'assalto fiero. Queste eran quelle due benigne Fate Ch'avean notriti i figli d'Oliviero.

Pellico, Prigioni 90: La mia fantasia era ancora vivamente colpita . . . allorchè . . . ecco voci poco lontane: era no quelle del custode, di sua moglie, de' loro figli ecc.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 44: Alle dieci e mezzo si udi finalmente un' altra scampanellata: era il portinaio che recava un biglietto di visita. — 49: Pure tanto fece che le riusci di capire una pagina. Era la terza di un romanzo moderno. — 144: Queste ultime parole era no rivolte al pettoruto butler.

La famiglia Bonifazio 352: La risposta non si fece attendere lungamente, ed er a la seguente.

Maria Dolores 54: Questa pensò tutta notte a quel signore (ch'era anche un bel giovane).

Letture italiane 88 (Duprè): Noi (era il Prati che parlava) saremmo curiosissimi di poterne udire qualcuno.

In älterer Zeit gab man dergleichen Erläuterungen unter der mehr selbständigen Form von fu; siehe Perfekt IV.

## ζ) In detaillierter Ausführung.

Dante, Commedia, Purg. XII, 22: Sì vid' io lì... Vedea colui che fu nobil creato... Vedea Briareo... Vedea Timbreo ecc.

Fioravante 361: . . . sicchè gli cristiani furono sconfitti e fuggivano chi meglio poteva fuggire.

Macchiavelli, Istorie 223: Posero l'assedio a quella città, e d'ogni parte la strigneuano. — 264: Nella qual Balia, come prima si potè, si trattò della riforma, e della vita, e della morte di Cosimo. Molti voleano, che fusse mandato in esilio, molti morto, molt'altri taceuano... I quali dispareri non lasciauano conchiudere alcuna cosa.

I prom. Sposi 78: Dopo costui, continuarono a farsi vedere, di tempo in tempo, altre strane figure... Uno entrava col pretesto di farsi insegnar la strada; altri, passando davanti all'uscio, rallentavano il passo, e guardavan sott'occhio nella stanza.

Pellico, Prigioni 31: Ebbi sempre molta inclinazione pe' fanciulli, e l'ufficio d'educatore mi parea sublime.

De Amicis, Parigi 237: Per lungo tempo tutta Parigi non parlò d'altro che dell' Assommoir; lo si sentiva discutere ad alta voce nei caffè, nei teatri ecc.

La famiglia Bonifazio 57: Egli prese il suo partito; si mostrava taciturno coi sospetti, modesto coi timidi, audace cogli esaltati, gridava cogli urloni, de clamava coi barbassori, e abbandonava nel senso di tutti per vivere d'accordo con ciascheduno.

— 112: Si formarono delle macchie con viluppi inestricabili di rami di varie piante, con foglie, fiori e sementi della più bizzarra e capricciosa complicazione, che formavano cupole e pergolati.

Maria Dolores 148: Parlarono della salute del Duca... La Fanny parlava colla solita vivacità, si mostrava triste, non chiedeva baci, no si lasciava sfuggire la benchè minima espressione riprovevole. — 425: Il ritorno fu penosissimo. Essa non poteva più respirare, soffocata com' era dal pianto. La strada sembrava eterna tanto a lei che all' angustiata popolana, la quale non vedeva l'ora di giungere.

Annuario della Regia Università di Bologna (Relazione del Rettore G. Capellini) 6: Nell'anno accademico decorso avemmo a lamentare la perdita di due amati colleghi. Il 28 dicembre 1885 moriva improvvisamente Pietro Siciliani... Luigi Vella professore di Fisiologia... affranto da lunga e penosa malattia cessava di vivere il giorno 21 maggio 1886.

Weitere Beispiele unter Perfekt V, a. — Verwandt mit dieser Erscheinung, die übrigens in der modernen Litteratur am häufigsten angetroffen wird, ist die Hinzufügung in Imperfekten von Nebenumständen oder die Angabe von den Umständen einer Nebenperson, z. B. Decameron I, 145: Già è buon tempo passato, che di Babilonia fu un Soldano, il quale ebbe nome Beminedab . . . Aveva costui, tra gli altri suoi molti figliuoli, e maschi e femine, una figliuola chiamata Alatiel, la quale . . . era la più bella femina ecc. Oder Costanza 8: Egli fu buono poveraccio; era anche bello e non sapeva negarmi nulla. Vgl. ein spanisches Beispiel aus La Independencia, oben S. 105.

## η) Wiederaufnahme des schon Angegebenen.

Decameron I, 146: Cominciò a chiamare ora uno et ora un altro della sua famiglia; ma per niente chiamava, chè i chiamati eran troppo lontano. — II, 49: Si misero in via per tornare in Trapani, et and avano ratti quanto potevano. — II, 63: La donna, udendo questo, alquanto sopra sè stette, è cominciò a pensar quello che far dovesse. : . Et in così fatto pensiero impacciata, come che ella fosse certissima d'averlo se 'l domandasse, senza saper che dovere dire, non rispondeva al figliuolo, ma si stava.

Fioravante 418: Fioravante voleva una volta andare a cacciare e a ucciellare, e io andai collui . . . ed elli andava inanzi in su uno palafreno, e io andava dietro in su uno buono destriere.

— 453: Ed elle ne menarono grande festa e grande gioia n' avieno . . . E ciascuna ne fecie grande lamento, e grande dolore ne menavano gli uomini elle donne di tutta Francia.

Gerusalemme liberata XVII, 33: Nessun più rimanea, quando improvvisa Armida apparve, e dimostrò sua schiera. Venía sublime in un gran carro assisa.

I prom. Sposi 258: Ci sarà? pensò subito: e continuava (= pensò più avanti) tra sè: che noia mi dà costei!

Pellico, Prigioni 88: Meditai molto sui sacramenti che doveano invigorirmi al solenne passo, e mi parea d'essere in grado di riceverli con tali disposizioni da provarne l'efficacia. — 112: Assicurai di no, ma io assicurava l'incredibile. — 117: E misesi a

sgambettare colle sue magre e lunghe pertiche si piacevolmente, che scoppiai dalle risa. Io ridea, ed avea il cuore commosso.

De Amicis, Olanda 105: Uscendo dal Museo incontrai una compagnia di soldati, i primi soldati olandesi ch'io ve de vo. — Parigi 184: Un signore venne innanzi, e dopo di lui, a intervalli di pochi minuti, vari altri . . . Uno veniva per domandare il permesso d'una ristampa di non so che poesia ecc.

Grazia Pierantoni-Mancini, Costanza 117: Uscì a passo veloce, stringendo con la destra il vestito . . . L'instinto dell'avaro aveva ripreso il dominio: eppure us civa mutato da quella casa.

La famiglia Bonifazio 336: In questo momento giunse il maestro Zecchini, che veniva, come al solito, a far compagnia all'ammalato.

#### IV.

### Gefühle und Reflexionen.

Dante, Commedia, Purg. V, 75: Fatti mi furo in grembo agli Antenori, Là dov' io più sicuro esser credea: Quel da Esti il fe' far, che m' avea in via Assai più là che dritto non volea. — XXIX, 21: Nel mio pensar dicea: Che cosa è questa? — Parad. XXXI, 58: Uno intendeva, ed altro mi rispose; Credea veder Beatrice, e vidi un Sene.

Decameron I, 188: Il che vedendo il giudice, che aspettava di dover essere con grandissima festa ricevuto da lei, si maravigliò forte. — I, 244: Ma le disoneste parole dette ne' dì che noi piagnemmo colui che noi cre devam Tedaldo, me ne fanno stare.

Fioravante 419: E quando la novella andò per la corte ... e Drugiolina lo seppe, si dicie a infrassuo cuore ecc.

Macchiavelli, Istorie 41: Haueua in animo ancora di torre la Sicilia a Carlo, & mosse a questo fine secretamente prattica con Pietro Re di Ragona, la quale poi al tempo del su successore hebbe effetto. Disegnaua anchora far di casa sua due Re, l'uno in Lombardia, l'altro in Toscana... ma con questi pensieri si morì. — 158: Ciascuno credeua (distrutti che furono i Ghibellini) i Guelfi dipoi lungamente felici, & honorati viuessero. Nondimeno dopo poco tempo i Bianchi, & i Neri si divisero. — 313: Ma gli trouarono piu facili, che non sperauano.

Cellini, Vita 55: Me le istimò e lodò da gran lunga di quello che io mi pensava.

I prom. Sposi 48: Partita la compagnia, il padrone, ancor tutto commosso, riandava tra sè, con maraviglia, ciò che aveva

inteso. — 101: Ora, svanito cost dolorosamente quel sogno, si pentiva d'essere andata troppo avanti. — 112: Rimasta poi sola con una contadina inesperta, non pensava più di contenersi. — 262: Un qualche demonio ha costei dalla sua, pensava poi, rimasto solo.

Grazia, Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 63: Le cedo le armi! Non la credevo tanto aggressiva. — Costanza 115: Non è lei! la sua voce è meno armoniosa — pensava tra sè il vecchio.

La famiglia Bonifazio 219: Dopo il caffè tutti sentivano bisogno d'aria aperta e uscirono in giardino.

Maria Dolores 388: Ma la cosa andò più a lungo ch' essa non credeva.

Vgl. oben S. 66, 130 und 193.

### ٧.

# Anführungsverba.

Decameron I, 284: Dopo alquanto disse: Io vi diceva bene, frate Alberto, che le mie bellesse eran celéstiali.

Orlando furioso IV, 28: Tommi la vita, giovene, per Dio, Dicea il vecchio pien d'ira e di dispetto. (Gleich nachher: Nè per maligna intenzione, ahi lasso! — Disse piangendo il vecchio incantatore — Feci la bella rocca in cima al sasso.) — XI, 8: Ingrata damigella, è questo quello Guiderdone, dicea, che tu mi rendi? — XIII, 32: Così parlava la gentil donzella.

Gerusalemme liberata XVIII, 73: E volgendosi a quegli, i quai giù furo Guidati da Dudon, guerrier famosi: Oh vergogna, dicea, che là quel muro Fra cotant' arme in pace or si riposi!

La secchia rapita I, 18: Or giunta in piazza ella dice a: Signori, Noi siam deboli sì, ecc.

La famiglia Bonifazio 35: Che cosa avete, che torcete il naso? gli chie deva il capitano. — Sento un odore di bruciaticcio, gli rispondeva, e guardo se c'è qualche cosa che prenda fuoco. — Sono delle vostre solite idee!... io non sento niente... non c'è niente. — Eppure c'è qualche cosa di bruciato! insisteva l'altro.

Maria Dolores 372: Il suo dovere glielo vieta, — diceva il gesuita. — La mia scrittura le renderà ampia giustizia in faccia al publico, — osservava l'avvocato. — Io farò rispondere a quelle accuse bugiarde... prometteva la Fanny. — Voglio al-

meno, — ripeteva Donna Maddalena, — fare un ultimo tentativo.

Zu bemerken ist noch die formelhafte Redensart: se lo diceva io! (z. B. Grazia Pierantoni-Mancini, Commedie d'infanzia, S. 17), wo die Verhältnisse jedoch anders liegen; vgl. Vockeradt S. 474, Anm. 2.

#### VI.

# Gewohnheit und Wiederholung.

Dante, Commedia, Parad. XXX, 68: Riprofondavan sè nel miro gurge, E, s' una entrava, un' altra n' uscia fuori.

Decameron I, 219: Messer lo monaco, convenutosi colla donna, ad ora che veduto non poteva essere, le più delle sere con lei se ne veniva a cenare..., poi con lei si giaceva infino all' ora del matutino, al quale levandosi, se n'andava, e frate Puccio tornava al letto.

Macchiavelli, Istorie 118: Costui ogni giorno a contemplatione di chi gouernaua, assai ingiurie faceua.

Orlando furioso XIII, 55: E più di tutti i bei ragionamenti, Spesso le ripete a ch' uscir di lei E Ruggier doveano gli eccellenti Principi e gloriosi semidei.

La secchia rapita VI, 60: Amico più fedel non potea darse, E non bevea giammai vino inacquato.

I prom. Sposi 78: Agnese s'alzava ognitanto, attraversava il cortile, s'affacciava all'uscio della strada, guardava a destra e a sinistra, e tornava dicendo: nessuno.

Pellico, Prigioni 83: Presa la penna, e messomi a scrivere, ciò che ne risultava era sempre ('jedesmal') una lettera piena di tenerezza e di dolore. — 131: Lo pregammo di visitarci spesso. Veniva ogni mese, e più frequentemente, se poteva.

De Amicis, Olanda 108: Una delle prime domande che m'intendevo fare quando nominavo la mia patria era: "E le finanze?"

La famiglia Bonifazio 1: Il capitano Bonifazio e il maestro Zecchini erano sempre insieme, ma non andavano mai d'accordo. — 73: Ogni mattina la ragazza si metteva allo specchio coi capelli disciolti giù per le spalle. — 83: Se venivano gli amici, facevano la partita alle carte.

#### VII.

## Beschreibung.

### a) In eigentlichem Sinne.

Decameron II, 108: E secondo che alcuna di loro poi mi ridisse, il piano che nella valle era, così era ritondo come se a sesta fosse stato fatto, quantunque artificio della natura, e non manual paresse: et era di giro poco più che un mezzo miglio, intorniato di sei montagnette di non troppa altezza, et in su la sommità di ciascuna si vedeva un palagio quasi in forma fatto d'un bel castelletto. Le piaggie delle quali montagnette così digradando giù verso'l piano discendevano, come ne' teatri veggiamo ecc.

I prom. Sposi 163: Ma in vece della moltitudine d'amici che s'aspettavano di trovar l'i giù al lavoro, videro soltanto alcuni starsene, come esitando, a qualche distanza della bottega, la quale era chiusa... A quella vista chi si maravigliava, chi sagrava, chi rideva; chi si voltava, per informar quelli che arrivavan viavia; chi si fermava, chi voleva tornare indietro, chi diceva: avanti, avanti.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 40: Il comm. Solfa aveva un gran testone su diun collo esile, camminava con i piedi rivolti infuori e la pancia innanzi e possedeva le mani più enormi della creazione. Sulla faccia larga e carnosa, gli occhi, il naso e la bocca apparivano soltanto come piccoli tagli a fior di pelle, ecc.

# β) Von einem soeben hervorgebrachten Zustand.

Dante, Commedia Inf. XXV, 106: Le gambe con le cosce seco stesse S' appicar sì, che in poco la giuntura Non facea segno alcun che si paresse. — XXXI, 135: Poi fece sì che un fascio er a egli ed io.

Petrarca, Son. LXXIV in vita: Ma non fu prima dentro il penser giunto, Che i raggi ov' io mi struggo eran presenti.

Macchiavelli, Istorie 75: E non solamente capo di Toscana divenne, ma intra le prime città d'Italia era numerata, e sarebbe a qualunque grandezza salita, se le spesse, e nuove divisioni non l'havessero afflitta.

Gerusalemme liberata X, 25: Così gir ragionando, insin che furo Là 've presso ve de an le tende alzarse.

I prom. Sposi 35: Si sparse la voce della predizione; e tutti correvano a guardare il noce. — 122: A queste parole, Gertrude rimaneva come sbalordita. — 465: Gli muncaron le ginocchia, gli s' appannò la vista: ma fu un primo momento; al secondo, er a ritto, più desto, più vigoroso di prima.

Pellico, Prigioni 24: Rimasi stabile in questa risolusione più tardi, ma cominciai a ruminarla, e quasi volerla in quella prima notte di cattura. Verso il mattino le mie smanie er ano calmate, ed io ne stupiva. — 136:

De Amicis, Olanda 267: Da quel momento il livello del lago si abbassò d'un centimetro al giorno. Dopo trentanove mesi di lavoro la gigantesca impresa fu compiuta; le macchine avevano assorbito 924,266,112 metri cubi d'acqua; il mare d'Haarlem er a sparito. — Parigi 202: Vittor Hugo, poco dopo, cambiò di posto, le conversazioni parziali tornarono a confondersi in una sola: l'occasione er a perduta.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 149: Le mani caddero inerti e in un sospiro parve che rendesse l'anima: era svenuto. — Costanza 51: L'amicizia centuplicò le sue forze, con la sola spada fugò quei manigoldi, tagliò i miei legami — un ora dopo eravamo salvi a bordo! — 279: Ad un tratto un acuto squillo di tromba risuonò come appello, incoraggiamento; tutti i cuori battevano.

#### VIII.

# Imperfectum conatus.

Le antiche rime volg. I, 45 (Rugieri d'Amici): E giorno e notte penava Faciendo si gran dimora, Che disiando perta, E l'angoscia m'aucidta.

Dante, Commedia, Inf. XIX, 19: L'un delli quali, ancor non è molt' anni, Rupp' io per un che dentro vi annegava (Brizeux: s'y noyait; 'scampò il fanciullo', Landinos Kommentar).

Decameron I, 180: Il famigliare, che mal volentieri l'uccide a (er wurde nicht getötet), leggermente divenne pietoso.

Fioravante 414: Ella donzella innamorò si forte di lui chessene moria. — 426: Ello re n'avea si grande ira e dolore, chenne moria.

Pellico, Prigioni 55: Situato a pretto mezzogiorno, sotto un tetto di piombo, e colla finestra sul tetto di San Marco, pure di piombo, il cui riverbero era tremendo, io soffocava. — 79: E perchè non pensarci quand' io moriva dal caldo, e l'aria era tutta zanzare ed il letto era tutto cimici? — 158: Vide una volta un soldato gettarsi nel Tamigi, e salvare un infelice che s' annegava.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 105: Margherita moriva dalla voglia di dire: E Olga? Ma lo accommiatava con un pallido sorriso.

### IX.

## Imperfectum futuri.

Macchiavelli, Istorie 110: Ma per veder, se poteuano hauere d'accordo quello, che per forsa non haueuano potuto ottenere, mandarono otto huomini ambasciadori a ricordare a i Signori la fede data. — 135: Staua il Duca in dubbio s'egli vsciua fuori a combattere i nimici, ò se dentro il palagio si difendeua.

Orlando furios o XI, 13: Ruggiero intanto, poi ch' ebbe gran pezzo Indarno atteso s' ella si scopriva...a rimontar veniva.

La secchia rapita IV, 17: Stettero in dubbio i cavalier del Potta Se passavano allor quella riviera.

I prom. Sposi 255: Era stato, facendo l'indiano, sulla porta del suo padrone, per vedere quando Lucia usciva dal monastero.

La famiglia Bonifazio 228: Maria ... presentò al cugino le sue congratulazioni, perchè sposava ('im Begriff war, zu ehelichen') una gran signora.

Maria Dolores 180: Gl' ingiunse di proibire assolutamente al Duca il ritorno in Toscana, dove l'aria poteva riuscir fatale alla sua salute.

### X.

## In Bedingungssätzen.

## a) Im Hauptsatz.

Latino, Tesoretto 1194: Che, s' io sapesse d'arte, Quivi mi bison q n a va.

Dante, Commedia, Inf. XXVII, 69: E certo il creder mio veni va intero, Se non fosse il gran Prete. — Purg. III, 38: Chè se potuto aveste veder tutto, Mestier non era partorir Maria. — Parad. VIII, 56: Chè, s' io fossi giù stato, io ti mostrava Di mio amor più oltre che le fronde.

Petrarca, Son. in vita L.: S' avesse dato all' opera gentile Con la figura voce ed intelletto, Di sospir molti mi sgombrava il petto. — Canz. sopra varj argom. III: Miseri! a voi che vale? Me' v' era che da noi fosse 'l difetto.

Decameron I, 61: Ma, se pure avvenisse che Iddio la vostra benedetta e ben disposta anima chiamasse a sè, piacev' egli che 'l vostro corpo sia seppellita al nostro luogo? — I, 147: ... avvisando che tra Cristiani era, et in parte dove, se pure avesse saputo, il farsi conoscere le montava poco.

Orlando furioso X, 56: Se ciò non fosse, era il dolore assai Per muover Cloto ad inasparle il filo. — XVII, 118: Era gli meglio andar senz' arme e nudo, Che porsi indosso la corazza indegna.

Gerusalemme liberata III, 41 f.: Argante, Argante istesso, ad un grand' urto Di Rinaldo abbattuto, appena è surto. (42) Nè sorgea forse; ma in quel punto stesso Al figliuol di Bertoldo il destrier cadde.

Goldoni, Un curioso accidente II, 5: Quant' era meglio non fare il passo che avete fatto.

I prom. Sposi 48: Se rimaneva lì in ginocchio, per qualche momento, quasi quasi gli chiedeva scusa io, che m' abbia ammazzato il fratello. — 310: Se invece il signor curato ci avesse detto sinceramente la cosa..., noi ce ne and avamo via subito. — 448: Chè, se non eravamo lì noi a salvarti, lui ti dava un bell'aiuto.

Pellico, Prigioni 75: Se è vero che Democrito ridesse sempre, egli era un buffone. — 109: Se il buon vecchio non m' avesse sostenuto, io cadeva. — 152: S' essi non poteano ripatriare, la mia fatal malattia n' era cagione. — 155: Se non avesse udito rumore, credo che m' accopava.

Grazia Pierantoni-Mancini, Costanza 38: Se poi ella si volgeva a guardare, il trionfo era completo.

Maria Dolores 353: Lasciami in pace! Se non parlavo crepavo.

Die Bedingung ist wie im Portugiesischen, siehe S. 73. — In den letzten Beispielen aus Petrarca und Orlando, sowie in denen aus Gerusalemme und Goldoni ist der Nebensatz verkleidet.

## β) Im Nebensatz.

Decameron I, 114: Rispose che, se questo a lei piacea, a lui era molto a grado. — I, 118: E messa in terra parte della lor gente con balestra e bene armata, in parte la fecero andare che del legnetto niuna persona, se saettato esser non voleva, poteva discendere. — I, 189: Ma voi, mentre che io fu' con voi, mostrasti assai male di conoscer me, perciò che se voi eravate savio o sete, come volete esser tenuto, dovevate bene avere tanto conoscimento, che ecc. — I, 327: Leva su, dormiglione; chè, se tu volevi dormire, tu te ne dovevi andare a casa tua.

Macchiavelli, Istorie 78: Giudicarono per tanto farsi amico il popolo, & loro partigiano, se gli rendeuano parte di quelli honori. — 100: Persuase al Papa, che se voleua vnir Firenze, gli era necessario fare a se venire dodici cittadini de' primi di quella città. — 116: Il qual partito sarebbe stato alla città nostra vtilissimo, se i Fiorentini sempre in quella volontà si manteneuano.

La secchia rapita IV, 9: Subito co' Potteschi attaccò pratica D' uscir di quel castel con la sua gente, Se non avea soccorso il di seguente.

Goldoni, Un curioso accidente III, 3: Mi disse, che se non aveva da voi qualche buona risposta, andassi pure a ordinare i cavalli.

Pellico, Prigioni 24: Esitai alquanto, pensando che se taluno veniva a sapermi più religioso di prima, si crederebbe in dovere di reputarmi bacchettone. — 60: Ma quando io udiva aprir la porta, il cuore mi battea, sperando che fosse la Zanze; e se non era ella, io non era contento; e se era, il cuore mi battea più forte e si rallegrava.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 33: Che bella cosa se le orfanelle potévano ricavarne altrettanto! — 73: Se non era questa stranezza, non l'avrei destata.

La famiglia Bonifazio 249: Pensava che se la dote era svanita come il fumo, gli restava l' arrosto.

Maria Dolores 188: Se tardavate un poco, non mi avreste trovata.

In der ältesten Sprache, namentlich in den Antiche rime volgari und bei Dante, habe ich kein einziges Beispiel von dieser Konstruktion gefunden. Wenn sie später (z. B. bei Boccaccio) auftritt, steht das ganze hypothetische Verhältnis wieder in Unterordnung, zwar nicht immer unter einem verbum dicendi oder sentiendi, sondern z. B. kausal (wozu ich auch die mit  $ch \ \ \ \ \ \ \$ eingeleiteten Sätze rechne). Das erste Beispiel, das ich ausserhalb einer derartigen Unterordnung fand, ist Macchiavelli 116. Von der Zeit an werden solche Beispiele häufig. — Die Annahme gilt allen Zeitsphären und ist unwirklich oder realisierbar; über Annahme-Wirklichkeit siehe Perfekt II,  $\gamma$ .

### XI.

### Attraktion.

Dante, Commedia, Purg. XV, 139: Noi andavam per lo vespero attenti Oltre, quanto pote an gli occhi allungarsi.

Decameron I, 166: Quanto pot eva il suo amore teneva nascoso.

— II, 49: Si misero in via per tornare in Trapani, et andavano ratti quanto pot eva no.

Französische Studien. VI. 3.

Orlando furioso I, 15: Quanto pote a piu forte, ne veniva Gridando la donzella spaventata.

Cellini, Vita 16: Quanto io potevo sgridavo il mio fratello che si ritirassi.

La secchia rapita V, 22: Ed era quel che la foresta e i lidi Fea risonar di trombe e corni e gridi.

Alfieri, Filippo III, 5: Era Rodigro, Che a me venía.

Pellico, Prigioni 51: La moglie er a quella che più manteneva il contegno ed il carattere di carciere.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 95: Era la prima volta che la vedeva umile innanzi a lui.

La famiglia Bonifazio 25: Non era lei che doveva confessargli il suo amore!

Maria Dolores 91: Era precisamente quello ch' essa desiderava.

### XII.

### Gleichwertigkeit mit anderen Zeitformen.

### a) Mit Präsens.

Decameron I, 38: Ma per ciò che, qual fosse la cagione per che le cose che appresso si leggeranno avvenissero, non si pot ev a senza questa rammemorazion dimostrare, quasi da necessità costretto a scriverle mi conduco. — I, 154: E già alla morte vicino, amendui gli chiamò, così dicendo: Io mi veggio senza alcun fallo venir meno; il che mi duole, per ciò che di vivere mai non mi giovò, come or faceva. — I, 179: Nel vero questo do veva bastare; ma, poi che tu vuogli che io più avanti ancora dica, et io il dirò.

Goldoni, Un curioso accidente I, 3: Permettetemi, ch' io cerchi il mio servitore, e che lo mandi a sospendere l'ordinazion della posta. — Er a no già ordinati i cavalli? — I, 4: No, non mi converrebbe. Voi lo sapete; non mi converrebbe il partito. — Pens a va anch' io nello stesso modo. — Il Ventaglio II, 9: Cosa fate voi qui? — Veniva in traccia di lei.

I prom. Sposi 52: Ma volendo raccomodarla, s' andava intrigando e imbrogliando: "volevo dire... non intendo dire... cioè, volevo dire..." — "Cosa volevi dire?" — 70: Vi ringrazio, rispose Renzo: venivo solamente per dire una parolina a Tonio.

De Amicis, Olanda 87: Un altro carattere principalissimo della pittura olandese do veva essere il colorito. Oltre la ragione così

generalmente riconosciuta che in un paese dove non sono orizzonti montuosi  $\dots$ , l' occhio dell' artista dev' essere maggiormente sedotto dai colori  $\dots$  v' è quella che in un paese piano  $\dots$  s' ha bisogno di colori.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 82: Quando si ha fretta di vendere non ci si guarda, ed io liquido mezzo milione! Meritavi d'ignorarlo!

Annuario della Regia Università di Bologna 1887 (Discorso di Camillo de Meis) 31: Ed eccoci qui ben bene intedescati... Ammodernati volevo dire.

Maria Dolores 199: M' ha detto: Cosa facevate qui? — ho risposto: Aspettavo Vostra Eccellenza. — 203: Proprio non potevo viver più lontana dal mio Alfonso (sagt eine Mutter, die zu ihrem Sohn reist).

Die Ausdrücke zeigen eine gewisse Verwandtschaft mit den oben S. 193 besprochenen. Das Imperfekt ist offenbar zum Ausdruck der Bescheidenheit gewählt worden. Die Gleichwertigkeit mit dem Präsens geht besonders aus Prom. Sposi 52 hervor, wo volevo und intendo neben einander ganz gleichwertig stehen; nur ist volere ein stärkeres Wort und hat darum die mildere Form angenommen.

## β) Mit dem Plusquamperfekt.

Maria Dolores 269: Mentre il Rima leggeva l'una e gli altri, raccontò minutamente tutto quanto avveniva quella mattina, che la moglie era caduta da cavallo, e come i versi li avesse trovati nascosti nel busto di lei.

Vgl. auch Imperfekt. I,  $\beta$ . — Zwei Beispiele finden sich noch bei Vockeradt (S. 208, Anm. 2), der die Gleichwertigkeit des Imperfekts mit dem Plusquamperfekt bemerkt hat.

## C. Erstes zusammengesetztes Perfekt.

T.

# Logisches Perfekt.

Le antiche rime volg. I, 41 (Rugieri d'Amici): Ch'io l'agio tutto tempo ben servita. E volglio ben servire.

Dante, Commedia, Parad. XXX, 80: Ma è difetto dalla parte tua, Che non hai viste ancor tanto superbe.

14\*

Novellieri italiani 9: Intanto ch' andò alla cittade, secondo che detto avemo, se elli pensò, ed ordinò male per uccidere li suoi compagni.

Decameron I, 104: Ma nondimeno ho sempre avuto in costume camminando di dir la mattina... un paternostro. — II, 110: Et è si cruda la sua signoria, Che giammai non l'ha mosso Sospir, nè pianto alcun che m'assottigli.

Orlando furioso XX, 1: Le donne antique hanno mirabil cose Fatto nell'arme e nelle sacre muse; E di lor opre belle e gloriose Gran lume in tutto il mundo si diffuse.

Goldoni, Un curioso accidente III, 6: Signore, voi non mi avete vietato mai di frequentare questa casa. — Il Ventaglio I, 1: Bravo, signor Limoncino, questa mattina vi siete portato bene.

Pellico, Prigioni 59: Signore, io non ho mai ingannato alcuno, e tutti mi danno dell'ingannatrice.

De Amicis, Parigi 151: No, mai parole più dolci, preghieri più soavi, grida d'amore più appassionate, slanci d'affetto e di generosità più nobili e più potenti, sono usciti da un cuore die poeta.

— 152: Egli non ha mai prostituito l'arte sua.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 96: Ti ho sempre reso giustizia.

Annuario della Regia Università di Bologna 1887 (Discorso di Camillo de Meis) 46: E così ho finito, o Signori (Ende der Rede).

Es sind solche Beispiele gewählt worden, die sich mit dem Perfekt in dem einen oder anderen Falle berühren, wie die mit non mai, sempre verbundenen. — Wenn man sich auf etwas Gesagtes oder schon Geschriebenes bezieht, kann, wie in Novell. ital., das zuzammengesetzte Perfekt gebraucht werden; gewöhnlicher ist dagegen, sogar in neuester Zeit, das einfache Perfekt, dessen Bedeutung dabei ebenso gut historisch-perfektisch als logisch-perfektisch sein kann. So z. B. Letture italiane 26 (Villari): Questi . . . sapeva, come gia notammo, armonizzare maestrevolmente larghe masse d'ombra e di luce.

#### II.

# Erzählendes Tempus.

Fioravante 347: Ed io veggiendo l'animo suo, che ella tanto v'amava, sì mi manifestai, com' io era vostro fratello; e à sa-

puto come voi sete capitano di guerra. — 417: Ed elli si partirono, e dissono a Drugiolina: "Elli dicie che verrà quand' elli avrà
mangiato." E quando Fioravante à mangiato sissi mise l'elmo
in testa... e andò dinanzi dallei. — 428: Fioravante, amor mio,
la mia madre venne a me e à mi detto che tutta la corte verrà a
romore. — 439: E Fioravante s'ave fatto venire la carta e'l calumaio ed ebbe fatta la lettera.

Orlando furioso X, 51 f.: Sì che gli venne d'ogni parte aita Tal, che salvò la libertà e la vita. (29) Giunte son quattro donne in su la spiaggia, Che subito ha mandate Logistilla.

Gerusalemme liberata XVIII, 1: Giunto Rinaldo ove Goffredo è sorto Ad incontrarlo, incominciò ecc. — XVIII, 66: Tacque; e già da tre lati assalto orrendo Movon le tre sì valorose scorte: E da tre lati ha il re sue genti opposte, Che riprese quel di l'armi deposte.

Goldoni, Un curioso accidente II, 6: Si ricorderà ch'io gli ho prestati diecimila fiorini quando è entrato nelle finanze. — Il Ventaglio III, 1: Ma quando siamo entrati, non era ammalata; e appena mi ha veduto, si è ritirata nella sua camera. — III, 6: Mi ha veduto, è caduta, è svenuta. Sono stato un pezzo senza più poterla vedere. Finalmente, per sorte, per fortuna, sua zia è sortita di casa. Candida è discesa nel suo giardino; ho rotto la siepe, ho saltato il muro; mi son gettato a' suoi piedi, ho pianto, ho pregato, l'ho sincerata, l'ho vinta, è mia, è mia.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 14: E da quanto tempo siete innamorato di Margherita? — Dal primo giorno che l'ho vista — balbettò l'ingegnere ... — Costanza 62: Matu, cattiva, poco fa mi hai detto che non saresti venuta. — 193: Costanza si è commossa quando è giunto il fratello della sua amica.

La famiglia Bonifazio 102: Jeri siamo entrati a Milano.

Maria Dolores 126: E tutti questi scimuniti lo hanno ieri sera trattato d'alto in basso. — 393: Macchè! Speramo che crepi prima quella birbona. Er Conte Cesare un giorno m'ha raccontato per filo e per segno quello che j'hanno fatto. Me so sentita a montà er sangue alla testa, me so sentita (Erzählung eines Kammermädchens).

Diese Form der Erzählung ist besonders der populären Sprache geläufig; darum kommt sie in Fioravante überall vor, in den Komödien, wie in denen Goldonis, sehr häufig, und im Munde des

Kammermädchens in Maria Dolores. In der Erzählung von Tagesereignissen, mag diese noch so sehr ausgedehnt sein, hat das Tempus in Anbetracht seiner logisch-perfektischen Bedeutung einen berechtigten Platz; so hat Frau Pierantoni-Manzini einen ganzen Roman, Dalla Finestra, zum grossen Teil in zusammengesetzten Perfekten geschrieben, weil derselbe zum grossen Teil aus Tagebuchauszügen besteht. Hier ein Beispiel, wie er verläuft: S. 144: Stamane, appena levato, son venuto a prendere possesso della mia nuova dimora e scrivo sullo scrittoio di Maria, intigno la penna nel suo calamaio. Quante strane sensazioni ho provato! Ho messo da me la chiave nella toppa e sono entrato come un padrone di casa. . . . Ho voluto vedere l'ultimo lavoro di Maria. — Maddalena! - ho esclamato ecc. Jedoch laufen nicht wenige einfache Perfekte mit unter, wie man aus dem unter Perfekt I Gesagten entnehmen kann. - Von dem hier in Frage stehenden Gebrauch des sammengesetzten Perfekts sagt Vockeradt (S. 206) nicht ganz genügend, dass es "bei der Erzählung von Tagesereignissen gebraucht werde, wenn der Sprechende dieselben nicht selbst miterlebt hat, sie also nicht hat entstehen sehen, sondern wenn er sie aus fremder Quelle hat und sie ihm deshalb als jetzt vollendete erscheinen, so namentlich bei Nachrichten, die eine Zeitung einer anderen entnimmt". Dies ist zwar richtig, aber nur ein geringer Teil der erzählenden Rolle der betreffenden Zeitform. Vollständiger Mussafia (S. 123, Note 2): "In der Umgangssprache wird der Unterschied zwischen definito und indefinito nicht sehr strenge beobachtet; statt der ersten, häufig unregelmässigen, wird gewöhnlich die zweite umschreibende und daher bequemere Zeitform gebraucht." Dazu (S. 125, Note 2) die wichtige Bemerkung: "Das indefinito kann, wie gesagt, das definito ersetzen; mit dem imperfetto hat es keinen Berührungspunkt." Als Beispiel dazu mag dienen: Ho fatto il cacciatore quand' era giovinetto. Letture italiane 77 (Grossi).

## D. Zweites zusammengesetztes Perfekt.

I.

## In rein perfektischer Bedeutung.

Le antiche rime volg. I, 43 (Notaro Giacomo): Rimembriti ala fiata, Quando t'ebi abrazata, Ali dolzi basciari.

Latino, Tesoretto 2384: Chosì fui giunto, lasso, E messo in mala parte.

Dante, Commedia, Purg. II, 67: L'anime che si fur di me accorte (Briseux: s'aperçurent), Per lo spirar, ch'io era ancora vivo, Maravigliando diventaro smorte. — Parad. XXXII, 67: E ciò espresso

e chiaro vi si nota Nella scrittura santa in que' gemelli, Che nella madre ebber l'ira commota (Brizeux: tressaillirent de colère).

Novellieri italiani 3: Mandato per lo fabro, fu venuto.

De cameron I, 128: E questo detto, alzata alquanto la lanterna, ebber veduto il cattivel d'Andreuccio, e stupefatti domandar, Chi è là? — I, 199: Li quali costui, che fortissimo era, in poca d'ora ebbe tutti spezzati. — II, 100: Prese un salto e fussi gittato (= si gettò, Note von Fanfani) dall' altra parte.

Fioravante 337: Giunsono a uno castello là dove stavano questi saracini, e furono entrati nel castello... per mangiare e par bere. — 345: Allora se ne va lo donzello e mena lo mulo carico, e Corsabrino l'aconpagna tanto ch'ebbe passate le guardie. — 389: Giunsono nelle camere ed èbboli veduti. — 424: E quando elli ebbe veduto Fioravante ed elli disse ecc.

Macchiavelli, Istorie 86: Fece adunque la sorte, che fu morto un popolano in una zuffa, doue piu nobili interuennero.

Orlando furioso V, 8: Credendo, amando, non cessai che tolto Me l'ebbi presso. — X, 51: Un ch'era alla veletta in su la rocca, Dell'armata d'Alcina si fu accorto.

I prom. Sposi 82: Qui il Griso a proporre, don Rodrigo a discutere, finchè d'accordo ebbero concertata la maniera di condurre a fine l'impresa. — 133: Intanto il vicario delle monache ebbe rilasciata l'attestazione necessaria, e venne la licenza di tenere il capitolo. — 148: Tanto che, in quel viaggio, ebbe a m-mazzato in cuor suo don Rodrigo, e risuscitatolo (Rey-Dusseuil: tua, ressuscita), almeno venti volte. — 205: Questa, in un momento, ebbe messo in tavola. — 476: Il quale, stato là a guardarlo fin che non l'ebbe perso di vista, prese in fretta verso la porta.

Grazia Pierantoni-Mancini 92: Ella rimase con le mani sui fianchi..., finchè il padrone non le ebbe detto ecc.

Über die mit finchè eingeleiteten Sätze siehe oben S. 147. — In Fiora vante 424 ist ebbe veduto nicht etwa 'hatte gesehen', sondern 'erblickte'. — Bemerkenswert ist die Wiederholung Sposi 148. — In älterer Zeit war diese Ausdrucksweise sehr gewöhnlich und populär; im Fiora vante z. B. begegnet sie überall. Am gewöhnlichsten waren Formen intransitiver Verben, wie fu giunto, fu morto. Von Alters her hat man auch diese Perfektform bemerkt und besprochen. In Bembos Prose heisst es (S. 86): . . . non si può così dire: Io ebbi scritto, Giovanni ebbe parlato; se altro non si è prima detto, o poi non si dice. Anzi o veramente sempre alcuna delle particelle gli si dà, che si danno al tempo, Poi, Prima, Guari, e simili: Poichè la Donna si

ebbe assai fatta pregare: e, Nè prima veduta l'ebbe: e, Nè ebbe guari cavato; dopo le quali parole, altre parole fa bisoano, che seauano a fornire il sentimento. O veramente questo modo di dire si pon dopo alcun' altra cosa detta, da cui esso pende, e sensa la quale star non può; sì come non può in queste parole: E questo detto, alzata alquanto la lanterna, ebber veduto il cattivel di Andreuccio; nelle quali, Ebber veduto, si pone dopo, E questo detto e Alzata la lanterna: o in queste altre: Il Famigliare, ragionando co' Gentiluomini di diverse cose, per certe strade gli trasviò, e a casa del suo Sianore condotti gli ebbe. Dove Condotti gli ebbe, si dice doppoiche si è detto, Gli trasvio: O pure in queste altre del Petrarca: Non volendomi Amor perder ancora Ebbe un altro lacciuol fra l'erba teso. Nelle quali medesimamente veder si può, che posciachè non l'ha voluto Amor perdere, Ebbe teso, si dice. E finalmente, comechè questo modo di passato tempo si dica, egli sempre in compagnia si pon di altro Verbo, come io dissi; dove gli altri due si dicono, senza necessità di così fare." Blanc meint (S. 512): "Das Trap. perf. kehrt das Verhältnis um und erhebt den Nebenumstand, wo nicht zur Hauptsache, doch zu einer wesentlichen, besonders hervorgehobenen Zeitbestimmung... Eben darin, dass diese Zeit die Nebenumstände so scharf hervorhebt. liegt es nun auch, dass sie für sich allein schon den Begriff des Plötzlichen und Augenblicklichen in sich schliesst." Sandrini und Vockeradt sprechen von unserer Form nur in ihrer plusquamperfektischen Bedeutung (nach Konjunktionen); Paria (S. 103) giebt jedoch auch an, dass sie "azione avvenuta repentinamente e compiuta tutta ad un tratto" bezeichnen kann. Moise sagt Note 2 S. 248: "Abbiam detto che i trapassati sono anteriori ad un altro passato; questo per altro non avvien sempre del secondo di essi, come si aede dagli esempj che seguono. — Giunto qui a casa, questo diavolo di questa femina . . . mi si parò dinanzi, ed ebbemi veduto." (Bocc. 8, 3.) Darauf noch ein Beispiel. "Tuttavia," fährt er fort, conviene avvertire che, ..., le voci amai, corsi ec., possono stare da sè nel discorso, mentre le altri ebbi amato, fui corso, ecc., acciochè il concetto non resti mozzo o pendente, richieggono d'ordinario la presenza di alcun altro verbo che le preceda o le segua." Dabei polemisiert er gegen Puoti, der amai und ebbi amato gleichstellen will. Übrigens sind Andere wie Puoti verfahren, so in älterer Zeit Monosini, Fossombrone, Buomattei. Und in der That, wenn auch in den meisten Fällen - abgesehen von den mit finchè oder dgl. eingeleiteten Sätzen — eine Anknüpfung an ein zweites Verb stattfindet - man hat sogar auf Grund dieser Anknüpfung unsere Form als eine konjunktive aufführen wollen; siehe Buomattei S. 189 —, so zeigen doch viele der hier gebrachten Beispiele, dass dies nicht immer notwendig ist. Wohl aber scheint eine Bedeutung des Plötzlichen und Augenblicklichen, wie Blanc will, der Form eigen zu sein. Vgl. weiter unten im Kap. VII.

#### Η.

# Zum Ausdruck der Vorvergangenheit.

Latino, Tesoretto 244: E poi ch'i' l'ei pensato, N'andei dauanti lei. — 1188: E non fui guari andato, Ch'i' fui nella deserta.

Dante, Commedia, Parad. VIII, 40: Poscia che gli occhi miei si furo offerti Alla mia Donna reverenti, ed essa Fatti gli avea di sè contenti e certi, Rivolsersi alla luce. — IX, 97: Chè più non arse la figlia di Belo... nè Alcide Quando Iole nel cuore ebbe richiusa.

Petrarca, Trionfo della morte  $\Pi$ , 85: Appena ebb' io queste parole ditte, Ch'i' vidi lampeggiar quel dolce riso.

Novellieri italiani 9: Dacchè l'ebbero morto, mangiarono di quello, che egli avea recato.

Decameron I, 59: Mio padre mi lasciò ricco uomo, del cui avere, come egli fu morto, dicdi la maggior parte per Dio. — I, 108: E poi che mille volte... basciato l'ebbe, ed altretanto da lui fu basciata, levatisi di quindi, nella camera se n'andarono. — I, 324: Come il cavaliere ebbe veduto che la donna tutto l'ebbe mangiato, disse: Donna, chente v'è paruta questa vivanda? — II, 118: La donna, poi che in questa guisa ebbe tre volte incantata la fantasima, al letto se ne tornò col marito.

Macchiavelli, Istorie 35: Enrico Imperadore, come prima hebbe composte le cose della Magna, venne in Italia. — 48: Ne fu prima partito costui, che Giouanni Re di Boemia venne in Italia.

Orlando furioso XI, 13: Ruggiero intanto, poi ch'ebbe gran pezzo Indarno atteso, s'ella si scopriva, E che s'avvide del suo error da sezzo, Che non era vicina e non l'udiva; Dove lasciato avea il cavallo, avvezzo In cielo e in terra, a rimontar veniva.

Gerusalemme liberata III, 67: E, poi che in lui pensando alquanto fisse Le luci ebbe tenute, alfin si disse ecc.

I prom. Sposi 89: Quand' ebbero voltato, e furono in luogo, dondo non si poteva più veder ciò che accadesse... Agnese tossì forte. — 303: Ma non appena l'ebbe pensata, ne risentì come uno spavento.

Pellico, Prigioni 137: Quando l'ebbe terminato me lo recitò.

Grazia Pierantoni-Manzini, Sul Tevere 158: Appena le ebbi presentato Zikaef me ne pentii. — Costanza 18: Immersa in queste fantasticherie l'aveva sorpresa il padre, e, dopo ch'egli si fu allontanato, di nuovo ricadde in esse.

Letture italiane 76 (Grossi): Dopo che le lagrime gli ebbero alquanto al leggerito il cuore... diceva ecc.

Einige der Beispiele zeigen, dass von Wiederholung und von dauernder Handlung die Rede sein kann. Die unmittelbare Folge der zweiten Handlung ist jedoch meistens wahrnehmbar. — Bemerkenswert ist ebbe mangiato Decameron I, 324, in einem Objektivsatz, ganz wie ein Plusquamperfekt; vielleicht ist die Form an die nächstvorstehende attrahiert. — Das letzte Beispiel zeigt, dass auch ein Imperfekt im Hauptsatz stehen kann, was jedoch sehr selten ist. -Es wurde soeben vom Verhältnis dieses Tempus in perfektischer Bedeutung zum Perfekt gesprochen; das Verhältnis der plusquamperfektischen Bedeutung zum ersten zusammengesetzten Plusquamperfekt ist ebenfalls ein Gegenstand der Diskussion gewesen. Nach Buomattei bezeichnet dieses oder das Trapassato imperfetto eine Handlung. "che un tempo fa rimase in pendente", jenes oder das Trapassato perfetto, eine "fatto seguito perfettamente di gran tempo" (S. 188). Sandrini sieht "dem Wesen nach" zwischen den beiden Formen keinen Unterschied. Die hier zunächst in Frage stehende Form soll jedoch zur bestimmteren Angabe der Absonderung der zwei auf einander folgenden Handlungen oder Zustände dienen, "weshalb sie auch stets von einem, eine solche Absonderung anzeigenden Bindeworte begleitet wird" (S. 33). Moise ist wie immer ganz treffend. "Diciamo poi," sagt er, "indefinito il primo, siccome quello che esprime indeterminato l'istante in cui fu compiuta l'azione, e definito il secondo, siccome quello che precisamente lo determina" (S. 248, Note 2). Dass diese zwei Tempora sich verhielten wie Imperfekt und Perfekt, wie z. B. Vockeradt will, kann nicht haltbar sein; vgl. Kap. VII. Im übrigen ist das oben S. 148 Gesagte zu vergleichen.

## E. Einfaches Plusquamperfekt.

### I., II.

## In präteritaler Bedeutung.

Rom. Studien II, 256: Fora (statt foran) li grilli per omne loco di terra d'Otranto e fecero de lo grande danno. — Perche fuera tanto fera contra di Fabio. — Il quale nell' anno passato fuera bruttamente occiso.

Diese Beispiele sind Foths Abhandlung über die Tempusverschiebung entnommen; er selbst hat sie aus Nannuccis Analisi, wo, nach Foth, keine weiteren vorkommen. — Im ersten Beispiel ist die Bedeutung die des Perfekts; in den beiden übrigen vielmehr die des Plusquamperfekts.

#### III.

### Im Bedingungssatze.

a) Im vollständigen Satze.

Le antiche rime volg. I, 4 (Notaro Giacomo): E s'eo nol gli gitasse Paria che s'ofondasse: E bene s'ofondàra Lo cor, tanto gravàra.

Ciullo d'Alcamo 10: Se distinata fosseti, — Cadería de l'altezze; Che male messe for ano — In teve mie bellezze. Se tunto addivenissemi, — Tagliárami le trezze. — 17: Se morto essere debboci — Od intagliato tutto, Di quaci non mi mosera.

Dante, Commedia, Purg. VI, 49: Chi volesse Salir di notte, fora egli impedito D'altrui?

Petrarca, Canz. in vita X: E più certezza averne, for a il peggio.

Alfieri, Filippo I, 2: Fallo novel mi for a La mal tentata fuga.

Über Form und Vorkommen dieser früher gewöhnlichen Zeitform, wovon bald nur fora übrig blieb, siehe Foth, Rom. Studien II, 279. Ausser der Poesie ist die Form höchst selten, wird jedoch von Mastrofini I, 61 einige Male belegt, z. B. aus Guittone d'Arezzos Lettere und Firenzuolas  $Asino\ d'oro.$ — Es scheint Foth beizustimmen zu sein, wenn er a. a. O. behauptet, die Bedeutung sei immer die eines Konditionale präsens gewesen; das erste hier gegebene Beispiel könnte indessen auch als Konditionale perfectum gedeutet werden; vgl. auch  $\beta$ .

## β) Im elliptischen Satze.

Dante, Commedia, Purg. XXIX, 59: Si movieno incontro a noi sì tardi, Che for an vinte da novelle spose.

Petrarca, Son. in vita XXX: Misero esilio! avvegna ch'io non fora D'abitar degno ove voi sola siete.

Alfieri, Virginia IV, 1: E chi mai tardo Ad obbedir d'Appio i comandi for a?

Pellico, Francesca da Rim. IV, 4: Sedurre Io quel purissimo angiolo del cielo? Non fóra mai. — V, 3: Paga non fóra, Contro me, credi, la gelosa rabbia Del fratel mio; te immolar pensa.

In dem Citate aus Dante kann man nicht umhin, for an die Bedeutung 'gewesen wären' zu geben; Brizeux übersetzt die Stelle entsprechend: 'qu'ils auraient été dépassés par de nouvelles épouses'. In den übrigen Fällen bedeutet for a 'würde', 'würde sein'.

### F. Erstes zusammengesetztes Plusquamperfekt.

I.

## Als reales Tempus.

Dante, Commedia, Inf. XXIX, 1: La molta gente e le diverse piaghe Avean le luci mie sì inebriate, Che dello stare a piangere eran vaghe. — Parad. VIII, 40: Poscia che gli occhi miei si furo offerti Alla mia Donna reverenti, ed essa Fatti gli avea di sè contenti e certi, Rivolsersi alla luce.

Decameron I, 148: La cominciò per sì fatta maniera a consolare, che ella, già con lui dimesticatasi, Pericone dimenticato aveva. — I, 170: Era già il deceottesimo anno passato poi che il conte d'Anguersa, fuggendo, di Parigi s'era partito. — I, 287: Appena spogliato s'era, che i cognati di lei . . . furono all'uscio della sua camera. — I, 303: E poi che molto vagheggiato l'avea, sopr'esso andatasene, cominciava a piagnere. — II, 147: Tanto bene e sì a grado cominciò a servire Egáno, che egli gli pose tanto amore, che senza lui niuna cosa sapeva fare: e non solamente di sè, ma di tutte le sue cose gli aveva commesso il governo. Avvenne un giorno che ecc.

Fioravante 462: E Drugiolina dimorava lungo la marina e andava cogliendo erbe; quando l'avea colte sille pestava e ponevasi il sugo al viso per non essere conosciuta.

Macchiavelli, Istorie 40: Et così i Pontefici hora per charità della religione, hora per loro propria ambitione non cessauano di chiamar in Italia huomini nuoui, & suscitare nuoue guerre: & poi che egli haueuano fatto potente un Prencipe, & cercauano la sua rouina. — 265: Per questo s'asteneua dal cibo, tanto che in quattro giorni non haueua voluto mangiare altro, che un poco di pane.

Orlando furioso XVII, 105: E durò quella festa cost poco, Ch'in men d'un' ora il tutto fatto s'era. — XX, 82: Appena avea la Licaonia prole Per li solchi del ciel volto l'aratro; Quando

il femmineo stuol, che veder vuole  $\Pi$  fin della battaglia, empì il teatro.

Gerusalemme liberata VIII, 47: Or quando del garzon la rimembranza Avea gli animi tutti inteneriti: Ecco molti tornar.

I prom. Sposi 91: Don Abbondio vide confusamente, poi vide chiaro, si spaventò, si stupì, s'infuriò, pensò, prese una risoluzione: tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole: signor curato, in presenza di questi testimoni, quest'è mia moglie. Le sue labbra non erano ancora tornate al posto, che don Abbondio, lasciando cader la carta, aveva già afferrata, e alzata, con la mancina, la lucerna, ghermito, con la diritta, il tappeto del tavolo...e, balzando tra la seggiola e il tavolino, s'era avvicinato a Lucia. La poveretta, con quella sua voce soave, e allora tutta tremante, aveva appena potuto proferire: e questo..., che don Abbondio le aveva buttato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul viso... E subito, lasciata cader la lucerna che teneva nell' altra mano, s'aiutò anche con quella ecc.

Grazia Pierantoni-Mancini, Sul Tevere 13: Non ci avevo pensato mai! Sono veramente afflitto. — 43: Chi era venuto dianzi? — domandò la padrona . . . Ho aperto ad una "persona". — Costanza 16: La prima volta che era entrata nella tribuna dalla quale si scorge la sottoposta capella, aveva provato una sensazione nuova e piacevole. Attorno a lei, nella penombra, le compagne lente salmeggiavano accompagnate dall' organo; ella subito aveva unito la propia voce a quelle delle altre. Poi un raggio di luce penetrò ecc.

Maria Dolores 97: Ha ragione. A questo non aveva pensato. — 117: E veramente un compitissimo giovane. Lo aveva invitato per domani a colazione; ma non può venire. — 239: Se dunque aveva scritto alla suocera... non è da meravigliarsi.

Die gewöhnliche Bedeutung dieses Tempus ist die in dem ersten Beispiel vorliegende: das, was eintrat oder war vor etwas anderem, das eintrat oder war. Von dieser allgemeinen Bedeutung ist es unnötig, weitere Beispiele zu geben. Die übrigen angeführten Fälle beleuchten daher spezielle Verhältnisse: die Nebensätze der Zeit bezeichnen bald Wiederholung, bald Zwischenzeit zwischen den beiden Handlungen (wie im zweiten Beispiel aus Decameron), bald nur— wie auch die mit appena eingeleiteten Sätze — Vorvergangenheit, ohne dass die Aufeinanderfolge der Handlungen ihrer Art nach bestimmt wird. In sehr vielen Beispielen ist wiederum die Relation zu andern Handlungen äusserst schwach oder sogar ganz verschwunden, z. B. im ersten und letzten Citate aus Decameron, in der

Erzählung aus den Sposi. Hand in Hand mit dem zunehmenden Gebrauch des Imperfekts wird dieser Gebrauch des Plusquamperfekts in der neuesten Litteratur immer häufiger. Während man durch jenes Tempus das Werden der Handlung anschaulich darlegen will, sucht man durch dieses das in vergangener Zeit gewonnene und noch bleibende Resultat malerisch darzustellen. Endlich steht das Plusquamperfekt in drei Beispielen dem logischen Perfekt an Bedeutung nahe: in den zwei Beispielen aus Sul Tevere und im ersten aus Maria Dolores. Siehe darüber oben S. 159.

### II.

### In Bedingungssätzen.

Petrarca, Son. in morte LXXXVI: Questo bel variar fu la radice Di mia salute, che altramente era ita.

Decameron I, 310: Se tu l'avevi tal preso quale egli ti piacea, questo doveva anche a me piacere; ma l'averlo occultato della tua poca fidanza mi fa dolere.

Alfieri, Filippo II, 2: A lui parlar non volli Di questo suo novello tradimento, Se pria temprato alquanto in cor lo sdegno Dal bollor primo io non avea.

Pellico, Prigioni 35: Chi poteva impedirme d'immaginarmela bella e più infelice che colpevole, nata per la virtù, capace di ritornarvi, s'er a sene s c o st a t a?

In dieser seltenen Konstruktion ist die Annahme der Vergangenheit angehörig gegen die Wirklichkeit, mit Ausnahme des letzten Beispieles, wo die Annahme auch wirklich sein kann. — Eine mit se eingeleitete, durch das Plusquamperfekt ausgedrückte Behauptung siehe unter I; ein anderes Beispiel Sul Tevere 183. Eine naheliegende Konstruktion Maria Dolores 400: Non era certo per avarizia, s'egli non aveva soddisfatto a'suoi impegni.

## G. Zweites zusammengesetztes Plusquamperfekt.

Dante, Commedia, Purg. XXVI, 25: Si mi parlava un d'essi, ed io mi fora Già manifesto (= manifestato), s'io non fossi atteso Ad altra novità ch' apparse allora.

Petrarca, Canz. in morto VIII: E di mille miei mali un non sapea; E per saperlo, pur quel che n'avvenne Fora a v-venu to.

Kommt nur als Konditionale vor und dürfte selten sein, da im Kommentar zu der Stelle aus Dante mi fora durch mi sarei erklärt wird.

### Anmerkungen.

Es hat sich aus dem Vorstehenden ergeben, dass eine Veränderung der Rollen des Perfekts und des Imperfekts im Laufe der Zeit zu Gunsten des letzteren eingetreten ist, und zwar in denselben Fällen, wie in den südwestlichen Sprachen. In der ersten Giornata des Decameron verhält sich — mit Ausschluss von Einleitungen u. dgl. — das Perfekt zum Imperfekt etwa wie 10: 3; im Romane Sul Tevere sind beide Tempora an Zahl etwa gleich stark, im racconto" La famiglia Bonifazio ist das Verhältnis etwa 1: 3. Auch erzeugt dieser letzte Roman weniger den Eindruck einer Erzählung als den einer Reihe von gemalten Situationen; es ist die Blüte der jetzt so beliebten schildernden Stilart der Romanschrift-Wie weit der Gebrauch des Perfekts in der alten Zeit gehen konnte, beweisen, unter andern, folgende Stellen: Dante, Commedia, Inf. XX, 70: Siede Peschiera, bello e forte arnese Da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, Ove la riva intorno più discese; wo ein Präsens am natürlichsten wäre, wie auch der Kommentar esce, und Brizeux s'abaisse haben; dann aber ein Imperfekt denkbar wäre; Purg. XXVIII, 25: Ed ecco più andar mi tolse un rio, Che in ver sinistra con sue picciol' onde Piegava l'erba che in sua riva uscio. Man vergleiche auch z. B. Inf. XVII, 91: I' m'as settai in su quelle spallacce: Si volli dir, ma la voce non venne, mit La fam. Bonifazio 106: Fece due passi, si fermò, voleva gridare ancora tradimento, ma non riuscì che a balbettare poche sillabe interrotte; welches letztere das Gewöhnliche ist (nach Impf. II, a). Indes findet man auch in der neueren Litteratur bisweilen auffallende Anwendungen vom Perfekt — abgesehen von fui, ebbi u. dgl. z. B. I prom. Sposi 222: E, cacciata subito la mano in tasca, la votò di que' pochi soldi: li mise nella mano che si trovò (Rey-Dusseuil: était) più vicina e riprese la sua strada. Auf der anderen Seite findet sich auch bisweilen das Imperfekt auffallend häufig angewandt in der älteren erzählenden Litteratur; von Dantes Vita nuova ist schon die Rede gewesen (Impf. III,  $\gamma$ ); ein jüngeres, sehr eigentümliches Beispiel bietet Pallavicinos Rete di Vulcano. allgemeinen scheint es, dass im Italienischen Perfekt und Imperfekt öfter und freier oder aus schwerer bestimmbaren Gründen wechseln als in den übrigen romanischen Sprachen. Man vergleiche z. B. Gerusalemme liberata II, 33: Questo dunque è quel laccio ond io spera i Teco accoppiarmi in compagnia di vita? Questo è quel foco ch'io credea che i cori Ne dovesse infiammar d'equali ardori? Oder Olanda 281: Questa ricerca dei tulipani ne promosse rapidamente

la coltivasione; da ogni parte s'apriron giardini, si fecero studi, si cercarono nuove varietà del fiore prediletto ecc. (alles als selbständige Handlungen); S. 282: Poi si cominciò a trafficare sui fiori, e specialmente sui tulipani come sulle rendite dello Stato e sulle "azioni". Si vendevano per somme enormi bulbi... e si trafficava così per un molto maggiore numero di tulipani che non ne potesse fornire l'intera Olanda... Gli uni vendevano ciò che non avevano... il mercato passava di mano in mano ecc. (alles als Details dargestellt).

Benutzte Litteratur. A. Litteraturwerke, zitiert nach Band und Seite, wenn nicht anders gesagt wird. Le antiche rime volgari, in Collez. di op. ined. o rare (XIII. Jahrh.) — Ciullo d'Alcamo, in Tallarigo und Imbrianis Crestomazia (XIII. Jahr.), nach Stanzen zitiert). — Brunetto Latino, Tesoretto und Favolello ed. Wiese in Zs. f. r. Ph. VIII (XIII. Jahrh.). — Dante, Commedia (XIV. Jahrh.; nach Gesängen und V. zit.) — Petrarea, Rime (XIV. Jahrh.; nach Gesängen zit.) — Beecaecio, Il Decameron, Milano, Sonzogno, 1877 (Bibl. class. econ.; XIV. Jahrh.) — Tesoro dei novellieri ital. scelti. Parigi 1847 (Zitate aus den ältesten Zeiten). — Il libro delle storie di Fioravante in Reali di Francia I, Bologna 1872 (die Hds. abgeschlossen 1472). — Historie di Niccolò Macchiavelli, Piacenza 1587 (abgeschlossen 1525). — Ariesto, Orlando furioso (abgeschlossen 1532; nach Gesängen und Stanz. zit.) — Benvenuto Cellini, Vita scritta da lui medesimo, ed. Tassi, Firenze 1834 (Cellini † 1571). — Tasso, La Gerusalemme liberata (abgeschlossen 1574; nach Ges. und Stanz. zit.). — Tassoni, La secchia rapita (abgeschlossen 1574; nach Ges. und Stanz. zit.). — Tassoni, La secchia rapita (abgeschlossen 1574; nach Ges. und Stanz. zit.). — Pervente Scelte di Ferrante Pallavicino. Villa franca MDCLXVI (Il corriere svaligiato, erste Aufl. 1644). — Goldoni, Commedie scelte (Un curioso accidente 1755; Il ventaglio 1761; nach Akten und Szenen zit.). — Alfieri, Tragedie scelte (Filippo, Virginia, Saul zwischen 1777—83; nach Akten und Szenen zit.). — Manzoni, I promessi Sposi, Leipzig 1882 (nach der zweiten Auflage (1840); erste Auflage 1825 f.). — Silvio Pellico, Francesca da Rimini (1818; nach Akten und Szenen zit.); Le mie prigioni Leipzig 1876 (erste Aufl. 1833). — De Amicis, Olanda, 9 ed. Milano 1885 (erste Aufl. 1874); Ricordi di Parigi, 6 ed. Milano 1887 (erste Aufl. 1879). — Grazia Pierantoni-Manciai, Sul Tevere Roma 1884; Costanza Roma 1887. — La famiglia Bonifazio racconto di Antonio Caccianiga, Milano 1886. — Luigi Capranica, Maria Dolores

B. Grammatische Litteratur (Namen der Tempora). Pietro Bembo, Prose oder Della volgarlingua in Opere vol. XI, Milano 1810. — Grammatica italica et gallica; conscripta a Scipione Lentulo, Francofordi 1594. (Namen: Præter. imperf. Præter. perf.: a mai und ho amato, Præter. plusquamperf.: haveua amato; ebbi amato fehlt ihm.) — Angeli Monosini Floris Italicæ Lingvæ libri novem. Venetiis 1604. — Trattato della lingva del signor Giacomo Pergamini da Fossombrone. Venetia 1613. (Namen: Imperf. Perf.: amai, ho & hebbi amato, Piu che perf.) — Della lingua toscana di Benedetto Buomattei libri due. 5 ed. Firenze e Verona 1720. (Namen: Pendente (Imperf.), Passato determinato: 10 ho avuto, Passato indeterm.: Amai, Trapassato imperf.: Aveva amato, Trapassato perfetto: Ebbi amato.) — Herrn von Veneronis Italiänisch — Französisch und Teutsche Grammatica, aufs

fleissigste verbessert von Giovanni Tomaso di Castelli. Franckfurt und Leipzig 1751. (Namen: Imperf. Præter. defin. Præter. perf.: ho amato, Plusquamperf.: havevo amato; ebbi amato fehlt.) — Regolè ed Osservazioni della lingua toscana. Da Salvadore Corticelli Bolognese. Venezia 1755. (Namen: Preterito imperfetto, o - come i Toscani con una sola voce esprimono" — il pendente preter, o passato determ.: io ho amato, Preter, o passato indeterm.: io amai, Trapassato imperf. Trapassato perf.) — Osservazioni grammaticali intorno alla lingua italiana compilate da Giacomo Rester. Firenze 1826. (Namen: Imperf. Perf. semplice (determinato) Perf. composto. Più che perf.: aveva und ebbi amato. In einer Note S. 319: "Il perfetto semplice Definito detto falsamente Indefinito da varj grammatici") — Teoria e prospetto o sia Dizionario critico de verbi italiani, dell' abate Marco Mastrofini, 2 ed. Milano MDCCCXXX. — Grammatica filosofica della lingua italiana di Angelo Cerutti. Roma 1831. (Namen: Perf. semplice =, azione finita in tempo determinato"; perf. composto = ,azione finita e compiuta, ma senza alcuna indicazione di tempo".) = Grammatik der Italienischen Sprache von L. fl. Blanc. Halle 1844. (Namen: Imperf. Perf. semplice, o definito, o determ. Perf. oder Passato composto, oder indef., oder indeterm. Trapassato imperf. Trapass. perf. S. 511 kritisiert er die Benennungen Perf. indeterm. und remoto für amai, und P. determ. und prossimo für ho amato.) — Das Zeitwort der italienischen Sprache. Von G. C. M. Sandrini. Wien 1851. (Namen: Forma imperf. Forma perf. Forma perf. composta. Forma anteriore: aveva parlato, Forma anteriore esatto: ebbi parlato; alles von Passato.) — Lehrbuch der italienischen Sprache von Heinrich Vockeradt. I. Grammatik. Berlin 1878. (Namen: Imperf. Passato defin. Passato indef. Trapass. imperf. und perf.) — Paria, Grammatica della lingua italiana. XI ed. Torino 1882. (Namen: Imperf. Passato prossimo, o determ.: Ho letto, Pass. rimoto o determ.: Scrissi, Trapass. determ.: Ebbe detto, Trapass. indeterm.: Aveva saputo) — Regole ed osservazioni della lingua italiana, dell'abate Giovanni Moise. Firenze 1884. (Namen: Passato imperf. — auch die Benennungen "passato simultaneo o contemporaneo" werden angeführt — Passato rimoto. Passato prossimo. — "Diciamo rimoto il primo di questi passati, non perchè tale egli sia in sè stesso, ma perchè tale egli è relativamente all'altro passato che diciamo prossimo: e questo lo denominiamo così, perchè, sebbene esso dinoti una cosa passata, ce la offre nondimeno come effettivamente presente"— Trapassato indefin. und defin.)— Über die Syntax des Italienischen im Trecento. Von Rudolf David. Genf 1887.— Italienische Sprachlehre von Adolf Mussafia. 22. Aufl. Wien 1888. (Das einfache Plusquamperfekt ist überall, wo es vorkommt, als konditionale Zeitform behandelt worden.)

# Bemerkungen zum Rätoromanischen und Rumänischen.

Zum Rätoromanischen ist hauptsächlich an die Eigentümlichkeit zu erinnern, dass das einfache Perfekt nur ein kümmerliches Leben als litteräre Form fristet, z. B. in der von Carisch für die Bibelgesellschaften in Quera und Basel besorgten Revision der Testamentsübersetzung (1856): Matthäus III, 1: Mo enten quels gis ven gitt Johannes Battista a pardagà elg dasiert da Judea, a schett, etc. So ist es auch in anderen Bibelübersetzungen die hauptsächliche oder sogar einzige erzählende Form. Das einfache Perfekt ist indes, wie Gartner sagt, Gröbers Grundriss I,

10

483, "viel mehr kunstlich wiedererweckt als am Leben erhalten". logisch-perfektischer Bedeutung dürfte es kaum vorkommen. Da die Form nur durch künstliche Mittel (Imitation der benachbarten Sprachen oder des Lateins) erhalten wird, so ist es möglich, dass ihre Anwendung dadurch an Festigkeit und Konsequenz gelitten hat. Wenigstens findet sie sich in resignent Lesestücken von Conradi in einer Anwendung, die — nach jetzigem romanischen Gebrauch — ganz imperfektisch ist; z. B. S. 146, No. VI: Una paupra Dunna possedè a Zehra ün pitschen Marcau en la Contrada da Corduba ün Tock Funds, ca stuschà vid ils Orts dilg Calif Nakkém; oder S. 148, No. VII: Pythagoràs, ün dils renomai Philosophs da l'Antiquitad, fov im Filg d'un Tagliadur da sumeglias a Samos. Damit stimmt überein, dass dieses Tempus von rätoromanischen Grammatikverfassern ein Imperfekt genannt wird und in der Konjugationstabelle neben diesem Tempus figuriert. Das ist z. B. der Fall in den Grammatiken von Conradi, Carisch (z. B. Imperf. 1 iou vegniva, Imperf. 2 iou vegnitt), Bühler (der kein anderes Perfekt als fuva kennt).

Das erste zusammengesetzte Perfekt aber ist die eigentliche und populäre Form der Erzählung oder überhaupt die, welche dem einfachen Perfekt des Italienischen und der übrigen romanischen Sprachen entspricht; z. B. Rom. Stud. II, 108: Ina sera de stat cavalcava in cavalier tras in uaul. Nua, ch'ils pegns eran il pli spess, ha el anflau ina fonteuna ed e i siglius giud cavagl per beiber aua. Tut en ina gada ha el viu a vegnient ina roscha giats grischs, etc. Und so in allen den dort von Decurtins veröffentlichten Geschichten, "so wie sie der romanische Volksmund erzählt" Auch zum Ausdruck der unmittelbaren Vorvergangenheit (als zweites zusammengesetztes Perfekt) wird es gebraucht, z. B. ibidem, S. 144: Cura, ch'il Tignus ei ius in di tier siu cavagl, ha quel fatg trer en el puspei la vistgadira. — Dass diese Form als logisches Perfekt gebraucht wird, versteht sich von selbst und braucht keine Belege. Auch als zweites Futur

(exactum) ist es gewöhnlich, siehe Bühler S. 77.

Das Imperfekt bietet kaum etwas Bemerkenswertes. Im Konditional-

satz kann ich es nicht belegen.

Ein zweites zusammengesetztes Perfekt giebt es zwar, die Form muss aber noch seltener und unpopulärer sein als das einfache Perfekt. Mehrere Beispiele mit fo bieten die Übersetzungen des Neuen Testaments, z. B. die von 1856 (Carisch), Mathäus VIII, 1: Mo cur et fo turnaus giu dilg culm, vengitt in grond pievel suenter à lgi. "Dieses Tempus wird nur von Bühler in einer Note S. 49 erwähnt; er setzt in der Konjugationstabelle fuva staus als mit dem Plusquamperfekt era staus gleichbedeutend; erwähnt die erstere Form aber in der Syntax nicht.

Ein zusammengesetztes Plusquamperfekt wird wie die entsprechende Form der übrigen romanischen Sprachen gebraucht, kaum jedoch als konditionales Tempus.

Benutzte Litteratur. Übersetzungen des Neuen Testaments, besonders die von Carisch besorgte, Quera 1856. — Praulas surselvanas, herausgegeben von C. Decurtins in Rom. Studien II, 99 ff. — Praktische Deutsch-Romanische Grammatik von M. Cenradi. Zürich 1820. — Grammatische Formenlehre der deutschen und rhatoromanischen Sprache etc. von O. Carisch. Chur 1852. - Grammatica Elementara dil Lungaty Rhäto-romonsch, da J. A. Bühler I Part. Cuera 1864 (ziemlich ausführliche Temporalsyntax). - Th. Gartners Ratoromanische Grammatik und Artikel in Gröbers Grundriss.

Zum Rumänischen. Da das Rumänische dem Italienischen genetisch am nächsten steht, so dürften einige Bemerkungen über den Gebrauch unserer Tempora im Rumänischen hier am besten ihren Platz finden. Das einfache

Perfekt und das Imperfekt werden im allgemeinen wie im neueren Italienisch angewandt, z. B. auch so, dass das Perfekt entschiedene Vollendung bedeutet (III, a), wie Dito si Idem, Astra 139: Fu un timp când nu puteam sẽ i tăinuesc nimic; oder so, dass u-Perfekte Eintritt bezeichnen, wie ibidem 149: Când vēdui chipul lui Sander, credui că puterile aŭ sẽ mē părăséscă; oder so, dass das Imperfekt nicht selten in Anführungssätzen vorkommt; so Zamfirescu, Novele 104: Ia taci omule, respundea bunul simt al soră-sei. Indes sind folgende Eigentümlichkeiten zu bemerken. Das einfache Perfekt dürfte kaum als logisches Perfekt vorkommen. Als historisches Perfekt hat es sich im Dako-rumänischen gut erhalten, doch mit ein paar unten anzuführenden Ausnahmen. Im Makedo-rumänischen fehlt es in schwachen Verben und wird durch das zusammengesetzte Perfekt ersetzt; vgl. Diez, Grammatik II, 268.

Zum Imperfekt ist zu bemerken, erstens, dass es als erzählendes Tempus

Zum Imperfekt ist zu bemerken, erstens, dass es als erzählendes Tempus in der populären Dichtung sehr oft vorkommt, also wie im Portugiesischen und Spanischen. So z. B. in Stroe Plopan ("balada poporala") von Alecsandri: Buzduganul se "nvirtea, Ca un vultur s'abătea, Pe pagâni ii si turtea! Dieser Gebrauch des Imperfekts wird auch von Stoices cu und Calines cu in ihrer Sintaxa, S. 79, angeführt und durch ein Beispiel aus einer andern Ballade von Alecsandri belegt. Zweitens ist bemerkenswert, dass das Imperfekt auch in Konditionalsätzen vorkommen kann, und zwar deutschem Plusquamperfekt entsprechend. Io-ti scrieam, deca scieam cà esti a casa wird von Cipariu, Gramatec'a S. 227 angeführt. Die Konstruktion dürfte indes selten sein, und wird auch in anderen Grammatiken

nicht erwähnt.

Das (erste) zusammengesetzte Perfekt findet neben seiner logisch-perfektischen eine häufige Verwendung als erzählendes Tempus, vor allem in der Umgangssprache, "fast immer" nach Woitko S. 51, dann aber auch in der Litteratursprache, z. B. Alecsandri, Prosper Mérinée 607: In nöptea aceea n' am preschimbat mai nici o vorbä impreunä. — Ibidem: Rèü şi cald din causa vecinätätii, am respuns. In der Übersetzung des Neuen Testaments ist diese Form die für die Erzählung gewöhnliche, z. B. Matthäus IV, 5: Atunci lü-a dusu pre elü diavolulü in sfinta cetate: şi lü-a pusü pre elü. Sogar für unmittelbare Vorvergangenheit wird die Form hier überall gebraucht, z. B. Matthäus II, 13: Iar după ce s'au dusü ei, étă îngerulü Domnului etc.

Ein zweites zusammengesetztes Perfekt existiert nicht.

Das lateinische Plusquamperfekt hat sich nicht erhalten, ist aber in seinen Funktionen teils durch das lateinische Plusquamperfekt des Konjunktivs, teils durch eine in der Litteratur weit seltenere, mit am fost umschriebene Form ersetzt: z. B. Aleesandri, Prosper Mérimée 607: Mergénd deci ca sẽ mẽ suiũ în deligentă, am fost presentat lui Mérimée. Von der ersten Form behauptet Woitko (S. 57), sie würde nur wie das zweite zusammengesetzte Perfekt des Neuitalienischen oder Neufranzösischen gebraucht, d. h. um unmittelbare Vorvergangenheit auszudrücken. So kommt diese Form auch in der That vor, z. B. Dito si Idem, Astra 257: Scrisesem péně aci, când mi se aduse telegrama lui Sander. Weit öfter aber wird sie als ein gewöhnliches Plusquamperfekt gebraucht, z. B. Zamfirescu, Novele 145: Acest Dumitru devenise incetu cu incetu um fel de nevoie pentru sub-prefect. Dieser Art sind alle die von Stoices cu und Calines cu, S. 80, gegebenen Beispiele der Zeitform. In einer Anmerkung S. 57 giebt Woitko an, dass der von ihm aufgestellte Unterschied zwischen den beiden Formen in der Umgangssprache gewöhnlich nicht aufrecht gehalten wird, da die zusammengesetzte dort der einfachen vorgezogen wird. Dass für die unmittelbare Vorvergangenheit auch das zusammengesetzte Perfekt angewandt wird, wurde soeben durch ein Beispiel aus dem Neuen Testament dargethan.

Benutzte Litteratur. Vasile Alecsandri, Opere complete III (Prosi), IX (Poesi). Bucuresc 1876, 1880. — Dite si Idem (Carmen Sylva), Astra. Bucuresc 1887. — D. Zamfirescu, Novele. Bucuresci 1888. — Noulus Testamentu, edit. VI. Bucuresci 1859. — T. Cipariu, Gramatec'a limbei romane, II, sintesica. Bucuresci 1877. — C. S. Stoicescu und D. St. Calinescu, Manalu de sintaxa romana. Bucuresci 1878. — Vasil Weitke, Grammatik der romanischen Sprache. Wien 1888 (ohne Vergleich die anwendbarste. Er nennt das einfache Perfekt Aorist I, das einfache Plusquamperfekt Aorist II.) — H. Tiktin, Artikel in Gröbers Grundriss.

Pierer'sche Hofbuchdruckerei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

